GESCHICHTE DES
PREUSSISCHEN
STAATS: VON
1756 BIS 1763. 5

Gustav Adolf Harald Stenzel









## Geschichte

her

# europäischen Staaten.

Berausgegeben

pon

A. S. E. Seeren und F. A. Ufert.

## Geschichte des preussischen Staats

von

G. A. S. Stengel.

Fünfter Band.

Gotha, 1854. Bei Friedrich Andreas Perthes. BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS

## Geschichte

bes

## preussischen Staats

von

Guftav Adolf Harald Stenzel.

Fünfter Theil. Bon 1756 bis 1763.

Gotha, 1854. Bei Friedrich Andreas Perthes. On a trop long-temps cru la freideur seule impartiale: graces an ciel, bien loin de défender l'admiration, l'histoire des hommes l'Impire quelquefois; dès-lors, pourquoi voudrait-on étouffre ses accens d'enthousiames d'ente lu s'entre de consideration de cette vérité est de feu, est-ce donc avec la gluce d'une froide impassibilité qu'on ne fors seutir les flammes?

Ségur Histoire de Russie L. X. ch. 2.

#### Bormort.

Der vorliegende Band sollte ursprünglich die Geschichte Breugens bis jum Tobe Friedrich II. umsaffen. Benige Wochen jedoch, nachdem der bei weitem schwierigfte Theil berselben, die Geschichte des siebenjahrigen Krieges, in der Hauptsache vollendet war, wurde den bochverehrte Bersasser, den Seinen ganz unerwartet, mitten in seinen Arbeiten, von einem Schlagansalle getrossen, welcher in wenigen Minuten Jein Leben leicht und schmerzlos endete.

Die Abschrift ber in des Berewigten Rachlasse vorgesundenen "Geschichte bes preusstschen Staates vom Jahre 1756 bis 1763" wurde von einem mir bestreundeten Fachgelehrten mit der Original-Handschrift verglichen, und namentlich in hinsicht der Quellen-Angabe und Citate genau geprüft und ergänzt, so daß sich in dieser Beziehung ein Mangel kaum noch sinden wird; wogegen Spuren davon, daß dem Geligen

VI

nicht vergönnt war, das fast vollendete Wert noch einmal durchzusehen und die lette Sand daran zu legen, aufzusinden sein mögen; dies wolle der Lefer freundlicht berücksichten.

Gotha, im August 1854.

Der Berleger.

## Inhaltsverzeichniß.

#### Achtes Buch.

Konig Friedrich II. v. J. 1756 bis 1763. Erftes Sauntftud. Rom Ausbruche bes Kriegs im

| 0 1000                                       |   | **** |    |
|----------------------------------------------|---|------|----|
| Muguft 1756 bis gur Schlacht bei Rolin.      |   |      |    |
| Winmorth Brishrides in Make.                 |   |      | Ø: |
| Einmarich Friedrichs in Sachfen              | - | •    |    |
| Schlacht bei Lowofig                         | • |      | •  |
| Buftanb bes fachlichen Deeres                | • | •    | -  |
| Baffenftillftand unter bem Liliensteine      | • | •    | •  |
| Dos fochitche Dear eraffet fich              | • | -    | •  |
| Das fachfiche Deer ergibt fich               | • | •    | -  |
| Der Konig von Sachien geht nach Polen        | • | •    | -  |
| Friedriche Meaner: OPario Therefor Submis VV | • | •    | -  |
| Kriedrichs Gegner: Maria Therefia, Ludwig XV | - | •    |    |
| Friedriche Meaner: Das hautiche Beid         | • | •    | -  |
| Kriedrichs Gegner: Das beutiche Reich        | _ | ÷    | •  |
| Starte ber Deere                             | • | -    | -  |
| Groffnung bes Feldgugs im 3. 1757            | _ | •    | -  |
| Schlacht bei Prag                            | • | •    | _  |
| Belagerung von Prag                          | • | •    | -  |
| Daun                                         | - | -    | _  |
| Friedrich gegen Daun                         | • | _    | -  |
| Schlacht bei Rolin                           | ÷ | -    | -  |
| Rudgug der Preuffen                          | - | -    | -  |
| anagen ore yetallen                          | - |      | _  |

bis jum Ende bes Feldzugs im 3. 1757.
Müdzug bes Prinzen von Preuffen . 59 Reiedrich raumt Bohmen . 61

| Cujenuj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bei Do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ffenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                  |                                                      |                           |                                            |             |     |     |      |          |       |    | ď  | Ø |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------|-----|-----|------|----------|-------|----|----|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bei Da<br>fische D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eer o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eaen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | hi                        | :                                                                                | elter                                                | reid                      | he                                         | ÷           | nh. | G.  | 011: | int      | ėn.   | ÷  | ÷  |   |
| Bertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | non Cl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ofter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nen                       | ~                                                                                |                                                      |                           | 4.                                         |             |     | 0.  |      | le l     | •••   | ÷  | ÷  |   |
| Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                  |                                                      |                           |                                            |             |     | -   |      |          |       |    | ÷  |   |
| Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e annie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                         | ÷                                                                                | • •                                                  | ÷                         | ÷                                          | ÷           | •   | -   | ÷    | ÷        | ÷     | •  | ÷  | - |
| Friedrich<br>Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 Skutt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rojigi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EIL .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                         | •                                                                                | • •                                                  | •                         | •                                          | •           | •   | •   | •    | •        | •     |    |    |   |
| Krieoria)<br>Rűakug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | s egar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | arterp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | atte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           | ٠                                                                                |                                                      |                           |                                            |             |     |     |      |          |       |    | ٠  | _ |
| Kuckug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OSE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ullen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | ÷                                                                                | • •                                                  | ٠                         |                                            |             |     | •   |      |          |       | •  | ٠  |   |
| Berhand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mit y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tte                       | Φ,                                                                               |                                                      | •                         | ٠.                                         | •           |     | •   | ٠    | ٠        | ٠     | ٠  | •  |   |
| Borruce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | granz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ojen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                  |                                                      | ٠                         | ٠                                          | ٠           |     |     |      |          |       |    | ٠  |   |
| Bustand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 005 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10) 59 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | eres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                         | ٠                                                                                |                                                      | ٠                         | ٠                                          | ٠           |     | •   |      | ٠        |       | ٠  | •  |   |
| Stimmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                  |                                                      |                           |                                            |             |     |     |      | ٠        | ٠     | ٠  |    |   |
| Schlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bet Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | ٠                                                                                | ٠.                                                   | ٠                         | ٠                                          | •           |     | •   | ٠    | ٠        |       | ٠  | ٠  |   |
| Die Def                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | terreiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Øđ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lefi                      | en_                                                                              |                                                      |                           | ٠                                          | ٠           |     | •   | ٠    | ٠        |       |    | ٠  |   |
| ⊗ώ[acht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bei Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | ٠                                                                                |                                                      | ٠                         | ٠                                          | ٠           |     |     |      |          |       |    | ٠  |   |
| Graf S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | haffgot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | d), E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i (d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | of t                      | on                                                                               | Br                                                   | 610                       | ıu                                         | ٠           |     |     |      | ٠        |       | ٠  | ٠  |   |
| Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | menbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | t fid)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , €                       | lφί                                                                              | efien                                                |                           | ÷                                          |             |     |     | ٠    | ٠        | ٠     | ٠  | ٠  |   |
| Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in Par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | diwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                  |                                                      | ٠                         |                                            |             |     |     | ٠    | ٠        | ٠     | ٠  | ٠  |   |
| Friebrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | por Le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | uthen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                  |                                                      |                           |                                            |             |     |     |      |          |       |    |    |   |
| Cage ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Defteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | reicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                  |                                                      |                           |                                            |             |     | ٠.  |      |          |       |    |    |   |
| Borrude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Defter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | reid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | er                        |                                                                                  |                                                      |                           |                                            |             |     |     |      |          |       |    |    |   |
| Schlacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bei Le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | utben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                  |                                                      |                           |                                            |             |     |     |      |          |       |    |    |   |
| Ginnabn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ne bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Brest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | au .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                  |                                                      |                           |                                            |             |     |     |      |          |       |    |    |   |
| Die Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                  |                                                      |                           |                                            |             |     |     |      |          |       |    |    |   |
| Theilnal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                  |                                                      |                           |                                            |             |     |     |      |          |       |    |    |   |
| Dergog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gerhina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nh n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | on S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bro                       | uni                                                                              | dim                                                  | ria.                      | ÷                                          | ÷           | -   |     | -    |          | ÷     | ÷  | -  | - |
| riebrid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Occount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                                                                                  |                                                      |                           |                                            |             |     |     |      |          |       |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                  |                                                      | •                         | ٠                                          |             |     |     | ٠    |          |       |    |    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |                                                                                  |                                                      | •                         | ٠                                          |             |     |     | ٠    |          |       | in | be |   |
| ttes .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Haup<br>Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tftů<br>175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | đ.<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17                        |                                                                                  |                                                      | blu                       | n                                          | ger         | 1 1 | ınt |      | 3u       | βå    |    | be |   |
| ttes<br>ben S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Saup<br>Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tftů<br>175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | đ.<br>7–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17                        | erl<br>58                                                                        | han                                                  | blu                       | n                                          | ger         | 1 1 | ınt |      | 3u       | βå    |    |    |   |
| ttes<br>ben S<br>Friedens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saup<br>Jahren<br>verhand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t ft ü<br>175<br>lunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | đ.<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97<br>-17                 | 58                                                                               | )an                                                  | blu                       | in                                         | ger         | 1 1 | ınt |      | 3u       | βå    |    |    |   |
| ttes<br>ben S<br>Friedens<br>Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Saup<br>Jahren<br>verhand<br>18 Gegr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t ft ü<br>175<br>lunge<br>ier ur<br>Geiff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | d.<br>7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17                        | 58<br>                                                                           | an<br>Gife                                           | olu<br>que                | in ite                                     | ger<br>n    | 1 1 | ınt |      | 3u       | pt d  | :  | •  |   |
| ttes<br>ben S<br>Friedens<br>Friedrich<br>Bestrafu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Saup<br>fahren<br>verhand<br>18 Gegr<br>ng von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tft ü<br>175<br>lunge<br>er ur<br>Beifi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | d.<br>7<br>n ib fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17                        | 58<br>                                                                           | an<br>ülfe                                           | o Lu                      | in le                                      | n<br>n      | 1 1 | ınt |      | 3u       | pt d  | :  | :  |   |
| ttes<br>ben S<br>Friedens<br>Friedrich<br>Beftrafu<br>Bedrück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Saup<br>Sahren<br>verhand<br>S Gegr<br>ng von<br>ung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tftū<br>175<br>lunge<br>er ur<br>Seift<br>Kath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17                        | 58                                                                               | an<br>ülfe<br>18                                     | que                       | . Ile                                      | n<br>n      | 1 1 | ni  | dje  | 3u       | pt d  | :  | :  |   |
| ttes ben S<br>Friedens<br>Friedrich<br>Beftrafu<br>Bedrückt<br>Bedrückt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Saup<br>Sahren<br>verhand<br>8 Gegr<br>ng von<br>ung ber<br>ing ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tftü<br>175<br>lunge<br>er ur<br>Seift<br>Kath<br>tath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | d.<br>7-<br>nb fi<br>lide<br>olifd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -17                       | 58                                                                               | Gife<br>Beftr                                        | que<br>ean                | it bi                                      | n<br>n      | 1 1 | ni  | dje  | 3u       | pt d  | :  | :  |   |
| ttes ben S<br>Friedens<br>Friedrich<br>Beftrafu<br>Bedrückt<br>Bedrückt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Saup<br>Sahren<br>verhand<br>8 Gegr<br>ng von<br>ung ber<br>ing ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tftü<br>175<br>lunge<br>er ur<br>Seift<br>Kath<br>tath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | d.<br>7-<br>nb fi<br>lide<br>olifd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -17                       | 58                                                                               | Gife<br>Beftr                                        | que<br>ean                | it bi                                      | n<br>n      | 1 1 | ni  | dje  | Su<br>Fi | pt d  | :  | :  |   |
| ttes ben Striedens Kriedrich Beftrafu Bedrückt Bedrückt Bedrückt Bedrückt gerpreffu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saup<br>gahren<br>verhand<br>is Gegr<br>ng von<br>ung ber<br>ing ber<br>egen S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tftü<br>175<br>lunge<br>er ur<br>Geiff<br>Kath<br>achfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | of.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ine<br>en i               | 58<br>58<br>und                                                                  | dife<br>18<br>19<br>19<br>19<br>19<br>10<br>10<br>11 | que<br>ean<br>afu         | it ite                                     | n<br>n      | 1 1 | ent | dje  | Su<br>Fi | pt d  | :  | :  |   |
| ttes ben S Friedens Friedrich Beftrafu Bedrüch Bedrüch Bedrüch Bedrüch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Saup<br>Jahren<br>verhand<br>6 Gegn<br>ng von<br>ing ber<br>ing ber<br>egen S<br>ingen ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tftü 175 lunge er ur Geiff Kath ach en 1 Sa Retler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n filiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eine<br>en.               | Serio                                                                            | an in in                                             | que<br>ean                | iteng                                      | n<br>n      | 1 1 | unt | djo  | 3u       | pt d  | :  | :  |   |
| ttes ben S Friedens Friedrich Befrafu Bedrück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Saup<br>Jahren<br>verhand<br>is Gegn<br>ng von<br>ung ber<br>ing ber<br>ingen i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tftü 175 lunge er ur Seift kath achjen 1 Sa Retter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n filide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rine<br>en ien.           | 58                                                                               | han<br>ülfe<br>Bestr                                 | que<br>ean<br>ofu<br>bro  | ille<br>ite<br>ng<br>it                    | n<br>n      | 1 1 | ent | dje  | Bu       | ### A |    |    |   |
| ttes ben S Friedens Friedrich Befrafu Bedrück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Saup<br>Jahren<br>verhand<br>is Gegn<br>ng von<br>ung ber<br>ing ber<br>ingen i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tftü 175 lunge er ur Seift kath achjen 1 Sa Retter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n filide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rine<br>en ien.           | 58                                                                               | han<br>ülfe<br>Bestr                                 | que<br>ean<br>ofu<br>bro  | ille<br>ite<br>ng<br>it                    | n<br>n      | 1 1 | ent | dje  | 3u       | ### A |    |    |   |
| ttes ben C kriedens kriedrich Bestrafu Bedrück Bedrück Bedrück Bedrück Bedrück Bedrück Bedrück Brägun Bündni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saup<br>gahren<br>verhand<br>s Gegn<br>ng von<br>ung ber<br>egen Si<br>ungen in<br>ungen g<br>g leichte<br>s mit C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tft ü 175 lunge er ur Seift Kath ach sen Refter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eine<br>en.<br>gen<br>Rad | 58<br>and                                                                        | ulfs<br>Beftr<br>iftii<br>nha                        | que<br>ean<br>fu<br>fit   | itens                                      | n<br>n      | 1 1 | Bi  | dy c | Bu       | ### A |    |    |   |
| ttes ben s kriedens kriedens kriedens kriedens kriedens kriedens Bestrüch Bedrüch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saup<br>gahren<br>verhand<br>18 Gegn<br>ng von<br>ung ber<br>egen Singen in<br>ungen I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tftū 175 lunge ier ur Seifi Kath tath ach fen 1 Sa Retter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rine en. pen Rad          | Seri 58                                                                          | ulfs<br>Beftr<br>iftii<br>nha                        | que<br>ean<br>fu<br>fit   | itens                                      | n<br>n      | 1 1 | Bi  | dy c | Bu       | ### A |    |    |   |
| ben S<br>kriedens<br>Kriedrich<br>Beftrafu<br>Bedrück<br>Bedrück<br>Bedrück<br>Bedrück<br>Prägun<br>Bedrück<br>Prägun<br>Bundnij<br>rtes J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saup<br>Kahren<br>verhand<br>16 Gegn<br>ng von<br>119 der<br>129 der<br>120 | tftū 175 lunge ier ur Seifi Kath tath achfen i Sa Retter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | of.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -17                       | Serios Sundo                                                                     | ulfs<br>Beftr<br>iftii<br>nha                        | que<br>ean<br>fu<br>fit   | itens                                      | n<br>n      | 1 1 | Bi  | dy c | Bu       | ### A |    |    |   |
| ttes ben S kriedens k | Saup<br>Sahren<br>verhand<br>S Gegn<br>ng von<br>ung der<br>ing ber<br>egen S<br>ingen i<br>ingen i<br>ingen s<br>ingen s<br>ingen s<br>iffen be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tftů 175 lunger ur Geiff Kath ach sen Refter en Ge Engla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rine en                   | 58                                                                               | han<br>ülfe<br>Beftr<br>iftli<br>in 1                | que<br>ean<br>afu<br>bres | ing it it                                  | n<br>n<br>o | 1 1 | 7,5 |      | Bu       | ### A |    |    |   |
| ttes ben S kriedens kriedrich Bestrück Bedrück Herrestuck Herrich Bedrück Herrich Bedrück Bedr | Saup<br>Jahren<br>verhand<br>18 Segn<br>ng von<br>ung ber<br>ing en i<br>ungen i<br>g leichte<br>d aup i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tftū 175 lunge er ur Geiff Kath fathen i Sa Reflein Gienn Gie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | d.  7-  10 for filide of f | rine en. Rad              | 58                                                                               | han<br>ülfe<br>Beftr<br>iftli<br>in 1                | que<br>ean<br>afu<br>bres | itens                                      | n<br>n<br>o | 1 1 | 7,5 |      | Bu       | ### A |    |    |   |
| ttes ben C kriedens kriedrich Befriafu Bedrück Bündnij rtes Je Mus Eröffnun Schäck  | Saup Sahren verhandis Gegr ng von ung ber ingen in ingen is ingen i ingen bei iffen bei ig bes bet kr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tftū 175 lunge er un Seiff Ratt fath i Sa Metler m Sengla kftū Cfeben Relbalangof cefelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d.  107- 10 filicher 10 filich | rine en. Rad              | 58<br>58<br>und<br>Est                                                           | ulfe<br>Beftr<br>ipili<br>in I                       | que<br>ean<br>afu<br>bres | ing it it                                  | n<br>n<br>o | 1 1 | 7,5 | 6 £  | Bu       | ### A |    |    |   |
| ttes ben S Friedens Kriedens Kriedens Kriedens Kriedens Kriedens Kriedens Grebrich Gedruck Grebrich Gr | Saup Jahren verhandis Gegr ng von ung der ing ber egen Singen ii ingen ij ingen ij ingen ij ingen bei ig leichte ig des ber kri bet Kri bet Int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tftū 175 lunge er un Seift Katt tath tath tath tath tath tath tat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | d.  107- 10 filicher 10 filich | Time en. Sen 17:          | Serl<br>58<br>. 5<br>und<br>ge                                                   | ulfe<br>Beftr<br>ipili<br>in I                       | que<br>ean<br>afu<br>bro  | ing it it                                  | 3.          | 1 1 | 7,5 | 6 £  | Bu       | ### A |    |    |   |
| ftes ben C Friedens Kriedens Kriedens Kriedens Kriedens Kriedens Kriedens Bestraft Bedrück Bedrück Bedrück Bedrück Bedrück Brügen Bundnig rtes Greeffnun Bundnig rtes Greeffnun Rückzug Schlächi Contade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saup<br>Jahren<br>verhandie Gegn<br>ng von<br>img ber<br>egen Si<br>ingen i<br>ingen i<br>i<br>ingen i<br>i<br>i<br>i<br>i<br>i<br>i<br>i<br>i<br>i<br>i<br>i<br>i<br>i<br>i<br>i<br>i<br>i<br>i     | tftü 175 lunge er ur ur Geiff achjen 1 Sa Refleien geldingen geldi | d.  7-  10 fillicher  10 filli | Tine m in en. sen Radi    | Serl<br>58<br>58<br>Serl<br>Serl<br>Serl<br>Serl<br>Serl<br>Serl<br>Serl<br>Serl | ban<br>ülfe<br>B<br>Beftr<br>iftii<br>in I           | que can fu bre series     | ing it | 3.          | 1   | 75  | 8.   | 3u       | ### A |    |    |   |
| ttes ben S kriedens k | Saup<br>Sahren verhandis Segr<br>18 Segr<br>19 Segr<br>10 Segr<br>10 Segr<br>10 Segr<br>10 Segr<br>10 Segr<br>10 Segr<br>10 Segr<br>10        | tftū 175 llunge er un Seift Kath Kath Kath Kath Kath Kath Kath Kat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tine m ien. sen Radi      | Serl 58                                                                          | ban<br>ülfe<br>B<br>Beftr<br>iftii<br>nha            | que can fu bre series     | ile ite ing                                | 3.          | 1   | 75  | 8.   | 3u       | fl d  |    |    |   |

|                                                                  | Seite             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Die Ruffen in Polen                                              | 161               |
| Die Ruffen vor Ruftrin                                           | 163               |
| Schlacht bei Bornborf                                            | 165               |
| Die Schweben in ber Mart                                         | <del>-169</del>   |
| Begeisterung für Friedrich                                       | 171               |
| Das Reichsbeer in Sachfen                                        | 173               |
| Lager bei Sochfirch                                              | 175               |
| Schlacht bei Dochfirch                                           | 179               |
| Friedrich in Schlefien                                           | 183               |
| Rudjug bec Schweben. Binterquartiere                             | 185               |
| inftes Sauptftud. Berhandlungen und Buftanbe vom 3. 1758 - 1759. |                   |
| Stimmung und Berhandlungen mit Frankreich                        | 187               |
| Friedrich im Winter 1758-1759                                    | 191               |
| Erpreffungen in Sachsen und Anhalt                               | 105               |
| Stellung ber Deere                                               | 197               |
| Change to plant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1            | 201               |
| herzog Ferbinand am Rhein                                        | 201<br>203<br>205 |
| ebentes Sauptftud. Felbjug gegen bie Ruffen<br>m 3. 1759.        |                   |
| Unternehmungen Friedrichs                                        | 207               |
| Streifzuge und Demonstrationen                                   | 209               |
| Dobna gegen bie Ruffen                                           | 211               |
| Bebell gegen die Ruffen. Schlacht bei Kap                        | 213               |
| erteorin giegt gegen oie muffen                                  | 215               |
| Schlacht bei Runnereborf                                         | 217               |
| Friedrich nach ber Schlacht bei Runneredorf                      | 221               |
| Bogern ber Ruffen                                                | 223               |
| tes Sauptftud. Felbzug in Sachsen und Pom-<br>nern im 3. 1759.   |                   |
| Friedrich in Sophienthal                                         | 225               |
| Ginnahme Drestens                                                | 227               |
|                                                                  |                   |
| Rleiner Rrieg in Sachfen                                         | 229               |

| Reuntes Sauptftud. Felbzuge bes 3. 1760.                  |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
|                                                           | Seite |
| Bergebliche Friedenshoffnungen                            | 233   |
| Ruftungen gegen Friedrich                                 | 237   |
| Fouque bei Landshut                                       | 239   |
| Pring Beinrich in Riederichlefien                         | 241   |
| Unternehmungen gur Rettung Schlefiens                     | 243   |
| Belagerung von Dreeden                                    | 245   |
| Schlacht bei Liegnis und beren Folgen                     | 247   |
| Der Ronig und Pring Deinrich                              | 249   |
| Stimmung ber Berbundeten und ihre Dperationen             | 251   |
| Einnahme von Berlin                                       |       |
| Friedriche Aussichten nach dem Entfat von Berlin          | 255   |
| Schlacht bei Torgau                                       | 257   |
|                                                           | 261   |
| Reldzug am Rheine                                         | 201   |
| Gefengt bet Campen                                        | 263   |
| Behntes Sauptftud. Berhanblungen und Felbauge             |       |
| im 3. 1761.                                               |       |
| England. Die Pforte. Franfreich                           | 265   |
| Berhandlungen in Augeburg                                 | 267   |
| Friedrichs Lage. Erpreffungen                             | 269   |
| Belogugeplan ber Berbundeten                              | 271   |
| Relbzug bes Pringen Ferdinand                             | 273   |
| Reldzug gegen Laudon und die Ruffen                       | 275   |
| Berluft von Schweidnig, Bartotich' Berrath                |       |
| Ruffen vor Kolberg                                        | 279   |
| Rall von Rolberg. Reldzug in Sachfen                      | 281   |
| Relbzug am Rheine                                         | 283   |
| Elftes Sauptftud. Benbung ber Dinge in Rug.               |       |
| Aroftlose Lage Friedrichs                                 | 285   |
| Traurige Lage Kriedrichs                                  | 287   |
| Zod Glifabeths                                            |       |
| Berehrung Peters fur Rriedrich                            | 291   |
| Frieden mit Rufland                                       | 293   |
| Referen mit Stupiuno                                      | 490   |
| 3mölftes Sauptftud. Feldzüge in ben Jahren 1762 und 1763. |       |
| Erpreffungen Friedrichs                                   | 295   |
| Reldgug in Sachsen                                        |       |
|                                                           | 299   |
| Abzug ber Ruffen                                          |       |
| Belagerung von Schweidnig                                 | 303   |
| Einnahme von Schweidnig. Feldzug in Sachfen               | 305   |
| Cieg bei Freiberg                                         | 307   |
|                                                           | 309   |
|                                                           | 311   |
| Feldzug in Deffen. Treffen bei Friedeberg                 | - 212 |

## Achtes Buch.

Konig Friedrich II. vom 3. 1756—1763.

#### Erftes Sauptftud.

Bom Ausbruche bes Krieges im Auguft 1756 bis gur Schlacht bei Rolin.

Um 28. August benachrichtigte der Minister v. Podenvils 1756 den fächsichen Gesandten in Berlin, daß sich der König von 28. Augsbruffen durch das Betragen des Wienere Joses genötigt seize durch Sachsen in Böhmen einzurüden, boch angelegentlich bemüht sein werde durch ftrenge Mannspucht dem Könige von Polen feine Unannehmischeiten zu verurächen, noch dessen Weise nach Volen, wohin sich August zum Reichstage bezehen wollte, das gerüngste hindernis in den Weg zu iegen. Dasselbe der dem folgenden Zage der preuffliche 29. Augselandte Malhan in Dresben dem Könige von Polen mündlich an und füget hinzu, daß der Erinnerung an die Jahre 1744 und 1745 seinen König nötige, Vorschäsbungstreln zu ergerifen, daß derselbe aber nichts mehr wünsche, als ihn sobald als möglich wieder in den ruhigen Besth seiner Länder einzusselen

Schon am 28ften überfchritt bas 70,000 Mann ftarte preuffiche heer mit 224 Gefchuten in brei Colonnen, rechts Stengel, Geich b. Preuffich Craats. V. unter bem Herzoge Ferdinand von Braunschweig von Hale aus, in der Mitte unter dem Könige und links unter dem Herzoge von Braunschweig- Bevern durch die Niederlaussis bie sächsischen Grenzen unter Jusicherung preussischen Gedusch und Sicherheit für handet und Mandet, und vereinigte sich 10. Sept. ohne Widerstand zu finden am 10. September bei Pirna zur Einschließung des sächsischen werte. Es marchierte jedoch immer noch zu langsam, um die sich eitst vor ihm zurückziehenden Sachsen überfallen und gefangen nehmen zu können.

> In Dreeben mar bei bem Unruden ber Preuffen bie größte Bermirrung. Das fachlifche Seer, im Lande gerftreut, ftanb auf 18,000 Dann gurudaebracht feit faft gebn Sabren auf bem Friedensfuge. Der Graf Bruhl hatte es nach bem Dresbner Frieben ben Englandern vermiethen wollen, mas Franfreich verhinderte, indem es bem Rurfürften brei Jahre fahrlich 2,000,000 France gablte. Es befand fich bei ber unglaublichen Nachläffigfeit und Berfchmenbung bes Sofes und bes Grafen v. Bruhl, melder bei ber Schmache bes Ronige Muguft bie gefammte Leitung bes Staates und bes Beeres in feiner Sand hatte, in ber übelften Berfaffung, ohne alle Erforberniffe gum Mariche und gum Relbauge. Bei ben fich immer mehrenben Rachrichten von ben Ruftungen ber Preuffen hatte amar ber Relbmaricall Rutomefi fcon im Unfange bes Juni auf Borfebrungen gur Bertheis bigung Dreebens, Bittenbergs, bes Connenfteine bei Pirna und bes Roniafteine gebrungen und einen Dlan gum Rudauge bes fachfifchen Beeres in ein Lager bei Pirna eingereicht; er hatte bei ben immer brobenberen Unzeichen im Unfauge bes Juli wieberholt vorgefchlagen, bas Beer und bie Feftungen in Bertheibigungoftanb zu feben, und es murben nun auch bie Beurlaubten eingerufen; allein mabrend Brubl mit feiner über 100 Perfonen betragenben Dienerfchaft bas Belb vergeubete, wurden bis jum 24. Auguft ju außerorbentlichen Ruftungen, gur Befeftigung bes Ronigfteins und ben Arbeiten im Beughaufe nur 4500 Thir. verwendet. Roch in ber Ditte bes Muguft mangelte es bem Beere an allem Rothmendigen. In Drefben murben 500 Gefchute

ber Compagnie abliger Cabetten befonders befohlen murbe, ibre filbernen Beftede mitzunehmen. Eublich ale bie Dreuffen wirtlich anrudten, murben Befehle gur Bufammengiebung bes Beeres gegeben und bie einzelnen Abtheilungen eilten in ber übelften Berfaffung bor ben Preuffen ber nach Pirna. Bier bezogen fie ein burch Ratur und Runft feftes und fur unangreifbar gehaltenes Lager auf bem linten Elbufer amifchen Dirna und bem Ronigftein. Much ber Konig Muguft begab 3. Sept. fich mit feinen Pringen und ben fremben Gefandten babin. mabrend er feine Gemablin in Dreeben gurudließ, mo fie mit aller Achtung behandelt murbe. Er hoffte Partei. lofigfeit gu erhalten, ober im Rothfalle mit bem Beere nach Bohmen zu entfommen, wozu bie Defterreicher bie Sand boten, mabrent bie Dreuffen burch ibre Aufftellung bas an verhindern fuchten.

Ariebrich machte porläufig bie Grunbe, welche ibn bemogen in Sachfen einzuruden, befannt und erflarte, er habe im Sabre 1744 Sachfen au febr gefcont, biefes bagegen ibn in Schleffen angefallen unb tauch Berlin übergiehen wollen, weshalb er auf ber but fein und ben Regeln ber Rlugbeit au feiner eigenen Sicherheit folgen muffe, um ben Unichlagen feiner Reinbe guvorzutommen, mas er ohne Die geringfte feinbliche Abficht gethan, inbem er nichts mehr muniche, ale bas von ibm in beilig gehaltene Bewahrung genommene gand bem Ronige Muguft wieder zu übergeben. In einer ausführlichern Erflarung ber Urfachen, welche ibn bempaen hatten ben Abfichten bes Biener Sofes guvorgutommen, fagte er, mas ibn gum Rriege genothigt.

Er mar gleich anfange feft entschloffen Sachfen mab. rend bes Rrieges ju behalten, beffen Seer mit bem feinigen ju pereinigen und bie Sulfequellen bes Landes für fich ju benuten. Sogleich bei bem Ginmariche in Sachfen erzwangen baber bie Preuffen, inbem fie gute Dannegucht bielten, burch Berufung ber Ritterfchaft ber Rreife möglichft regelmaffige Berpflegung ber Truppen, Die fie gum Theil baar, jum Theil mit Empfangicheinen gur fpatern Berechnung bezahlten, befetten bie feften Plate, fprengten bei Bitten-

berg ein gegen bas Branbenburgifche bin gelegenes Bollwert, boten 15,000 Bauern gur Befeftigung Torgaus auf, bemachtigten fich überall ber Beughaufer, ber Montirungstammern, ber öffentlichen Raffen und ber Dunge, entwaffneten bie Leipziger Stadtmilig und nahmen vollig Befit vom ganbe, beffen Bewohnern fie Schus und Sicherheit, namentlich in Begiebung auf Die ungeftorte Saltung ber Leipziger Deffe gufagten.

Der Ronig von Polen mar anfanglich nicht menig betreten über bie ibm gemachte preuffifche Erflarung, willigte groar gegroungen in einen unschablichen Durchmarfch und bat um Schonung fur fein ganb, erflarte jeboch burchaus feinen Untheil an ben Dighelligfeiten gwifchen Preuffen und Defterreich ju haben. Dann, bei ber Rachricht von bem gewaltsamen Berfahren ber Preuffen, befchwerte er fich barüber, proteffirte barauf gegen bie Befchlagnahme feines Landes und verlangte beffen balbige Raumung. Anfanglich wollte er mit feinem Seere burch Bohmen nach Polen marfdiren, bann befchloffen bie Generale, aus Difftrauen gegen Defterreich und in Soffnung auf ein billiges Abtommen mit Preuffen, im Lager bei Dirng bas Meuferfte abaumarten und fich bort moglichft ju befestigen, mabrend bie Defterreicher ben Marfc ber Cachfen nach Bohmen bringend munichten und ben Entfat ablebnten; bann hielten bie fachlifden Generale ein Durchichlagen nach Bobmen nicht mehr für möglich.

Friedrich hoffte immer noch ben Ronig Muguft fur fich ju ftimmen, mar aber feinen Abfichten baburch binberlich, bağ er ben ihm mit Recht ungemein verhaften Bruhl, in beffen Sanben Ronig August mar, ba er ihn nicht gewinnen fonnte, auf bas Zöbtlichfte beleibigte, inbem er fich gegen ben Ronig August barüber beflagte, baf biefer ben Rathichlagen eines Menichen folge, beffen feinbfelige Gefinnungen ibm befannt maren und beffen ichanbliche Unichlage er beweifen tonne, ber aber ju tief unter ihm ftebe, um ibn einer Ermahnung murbig gu achten. Er hatte ber Raiferin 2. Sept. nochmale anzeigen laffen : wenn fie bie fcon fruber verlangte Erflarung, ibn meber im laufenben noch im nachften Jahre angreifen zu wollen, gebe, wolle er sogleich seine Truppen zurückzieben. Maria Theresa ließ ibm antworten: nach einem so ungweibeutigen Mngtisse sonne won keiner andern Mntwort die Rede sein, als welche sie ihrer Zeit gut sinden würde auf das preussisches Muster Alles enthalte, was sie oben Verletzung ihrer Wurde enthalte, was sie oben Verletzung ihrer Wurde erklären könne, indem der Borigsiad des Königs, die bestehenden seiertschen Friedensschüsse innen Wassenstillend zu verwandeln, natürlich einer Erklärung fähig ware. Nunmehr konnte Friedrich unter keiner Bedingung ein fremdes heer in seinem Rücken keine

Bergeblich erbot fich Ronig August auf fein tonigliches Bort gur Parteilofigfeit, felbft ungeachtet feines Bunbniffes mit Defferreich, Diefem feine vertragemäßige Bulfe gu leiften. ferner Bittenberg, Zorgau und fogar Pirna ben Dreuffen au übergeben und bas Beer auf ein Drittbeil berabaufeben. es auseinanbergeben au laffen und im Lanbe. wie es bie Preuffen fur ihre Sicherheit nothig halten murben, ju vertheilen, - mogegen biefe aber fein gand fogleich raumen und alles in ben vorigen Stand fegen follten. Dem Ronige von Preuffen genügte bas nicht, weil man bas Seer leicht hatte wieber ergangen tonnen, und weil er ben Befit bes Lanbes, meldes er in feinen Sanben batte, nicht wieber aufgeben wollte. Doch trug er burch ben General Binterfelb bem Ronige munblich ein Bunbnif gegen Defterreich auf gemeinschaftliche Gefahr und Bortheil an. 218 Auguft bas ale mit feiner Chre unverträglich ablebnte, weil er mit Defterreich ein Schutbundniß habe, fo verlangte Friedrich enblich Ueberlaffung bes fachfifchen Seeres und Lanbes für Die Dauer bes Rrieges. Muguft verweigerte bas, ermahnte 19. Sept. vielmehr in einer Befanntmachung, welche von jeber Sauptmannichaft befonbers, und in ber Betftunbe auch noch von ben Beiftlichen verlefen werben mußte, Die Eruppen für ihres Ronigs und fur ihre eigene Chre ben letten Bluts. tropfen gu opfern, weil ber Ronig von Dreuffen nicht nur barauf beftebe Sachfen völlig im Befibe zu behalten und

bie treuen Unterthanen vollig ju ruiniren, fonbern ihm auch

Bebingungen gegen fein fonigliches Bort, gegen Treue und Mauben anfinne, worauf er nie eingeben werbe.

Mis nun fur ben Ronig pon Preuffen jebe Soffnung verfcmunben mar fich mit bem Ronige Muguft formlich gu vertragen, erflarte er alle in Dreeben befindlichen Officierc für Rriegsgefangene und fette fie nur gegen bie eibliche Berficherung in Freiheit, nicht gegen Preuffen bienen gu wollen. Die fachfifchen Conferengminifter, Die boben Rathecollegien, fammtliche Dung. und Poftbeamtete, welche fich nicht burch Sanbichlag in Pflicht nehmen liegen, murben entlaffen, bagegen ein Dberpoftmeifter und hauptfachlich ein Relbfriege Directorium in Toragu gur Erhebung aller fach. fifchen Landes- und Rammereinfunfte eingefest, mit ber Erflarung, baf bie Ginwohner, mit feiner neuen Auflage befcmert, unter preuffifchem Schute follten ihre Rabrung und Gemerbe treiben tonnen, auch ben auswartigen Sanbeleleuten ficheres Beleit gegeben und Die Univerfitat in Schut genommen werben. Die Berte ber Feftung Bittenberg murben verftarft, Sorgau und Dreeben mehr befeftigt und mit ben bier gefundenen und aus Beifenfels und Beif weggeführten fachlifden Beichüten befett, ber Bugang gum fachfifden Lager vollig gefperrt, Solg in ben fachfifchen Forften gefchlagen, burch einen preuffifchen Dungmeifter giemlich probehaltiges Gelb unter furfachlifchem Bilbe und Bappen gepragt, farte Lieferungen beigetrieben, ben fachfifthen Unterthanen, mo fie es beburften, Brot und Caatforn geliefert; Rechteverwaltung und Sanbel gingen ihren Bang, bas Seer hielt ftrenge Mannegucht und bas gefanimte Land murbe mefentlich fo behandelt, ale wenn es eine preuffifche Proving ober ber Ronig von Preuffen auch Rurfurft von Sachfen gemefen mare. Jebe Ginmifdung bes Rurhaufes murbe mit Entichiebenheit gurudgewiefen, Geborfam murbe erzwungen, Ungehorfam beftraft, bem Ronige August nicht geftattet nach Barfchau gu reifen.

Beit bem Könige von Preuffen fehr viel baran lag bie Driginale ber ihm burch Mengel bekannt geworbenen Schreie ben in seine Sande zu bekommen, so mußte bereits am 9. September auf Befehl bes Commandenten von Dreeben.

bes Generals v. Bolich, ber Dajor v. Bangenbeim von ben geheimen Cabineterathen und Secretaren bie Schluffel aum gebeimen Archive forbern. Ale er fie nicht fammtlich erhielt, Die Ronigin vielmehr bie Archivichrante mit ihrem Detichafte zu verfiegeln verlangte, fo verfiegelte fie Bangenbeim ebenfalls mit feinem Petfchafte und verlangte auf Befehl feines Generale am anbern Morgen gwifchen 5 und 6 10. Sept. Uhr bie Muslieferung ber Depefchen bes Biener unb Peters. burger Sofes. Die Ronigin fam aus ihrer Schloffavelle und wendete pergeblich alle Rreundlichfeit und Schmeicheleien an, um Bangenheim von ber Eröffnung ber Schrante abaubringen. Sie lieft barauf ben General Bolich um Mufichub bitten, inbem fie ihren Dber-Bofmeifter an ben Ronig von Preuffen ichiden wollte, ber fich in feinem Sauptquartiere in Groß-Seblig befanb. Mis Bolich bas fur unthunlich erffarte, gab fie nach. Debrere Schluffel murben ausgeliefert, Schrante mit benfelben, einige anbere Schrante. beren Schluffel nicht zur Sanb maren, burch einen Schloffer geöffnet'). Die bier gefundenen Urfunden bienten bann ale Belege ber vom Minifter v. Bergberg ausgearbeiteten ausführlichen Dentidrift über bas Benehmen ber Sofe von Bien und Sachfen und über beren gefährliche Entwurfe gegen ben Ronig von Preuffen.

Das sächsische Seer befand sich unterbeffen in einer mit jedem Zage schwieriger werehnden Lage. Es war ben Preussen Augerbings sichwer in das nun noch mehrach befestigte, für unangreisdar gehaltene starte Lager der Sachsen einzubringen, diesen aber, seitdem sie von den Preussen eisstellen die von den Preussen unr auf 14 Zage mit Lebensuntten versehen, weshalb schon leit dem 13. September die Pferde tein Hartsuter mehr fanden, und auch nut praiftlich Seu, Ertog und Bras, die Mannichaften aber statt 3 Pfund nur noch 11/2 Pfund Brot täglich erbielten; dazu waren sie der innmer rauher werdenen Serbis bei fürreichenden Schus

<sup>1)</sup> Preuß in den Jahrbuchern fur miffenschaftliche Rritit 1841, Rr. 60, nach bem Driginalberichte bes Majors v. Wangenheim.

an Rleibern und Belten ausgefest. Rutometi, bem ber Ronig ben unbefchrantten Dberbefehl über bas Beer gegeben hatte, mar ein gutartiger, wohlgefinnter Menfch, boch mehr Sof- ale Rriegemann. Er tonnte weber einen feften Entfoluf faffen, noch ibn ausfuhren, noch meniger aber mit mannlicher Entfchiebenheit bie fur bas Bohl bes Beeres nothigen Dagregeln bem allmächtigen Miniftergunftlinge gegenüber treffen. Friedrich mußte bas, hielt bas Lager für fcmerer angreifbar als es mar, und wollte feine Golbaten fcbonen, indem er bie Sachfen fcon ale feine Erupven anfah und ihre balbige Ergebung hoffte. Es ging in ber That alles fo friedlich ber, baß erft 12 Zage nach ber Ginfchliegung ber Sachfen ber erfte Schug fiel. Unftatt baber, wie es mol ausführbar mar, bie Sachfen fogleich gemaltfam zu erbruden und bann nach Bohmen zu geben. um bie unvorbereiteten Defterreicher ju überraften, verlor er bie foftbare Beit von feche Bochen, mabrent beren bie Sachfen ihr Lager noch mehr befeftigten, und begnügte fich biefelben nur fortmabrend enger einzuschließen, bie Bufubr abaufdneiben und burch Schangen und Berhaue ihr Musbrechen ju verhindern. Er fah fich baber balb genothigt ein nach und nach immer mehr verftarttes Beobachtungeheer unter bem Relbmarichall Reith nach Bohmen ruden gu laffen, mo berfelbe eine fefte Stellung bei Muffig nahm, um einem Entfate, ben bie Defterreicher verfuchen fonnten. au begegnen.

Die Desterreicher hatten zwar langst ein Lager bei Kolinageschett, allein bort, als der König in Sadsen einstäte, erft 32,000 Mann unter bem Feldmartschaft Brown, vor und bei Dimüs 22,000 Mann unter bem Fürsten Piccolomin versammelt, während 40,000 Mann noch rubig in Italien und ben Rieberlanden lagen. Die Aruppen aus Innersösterreich waren zwar auf bem Martsche, tonnten aber vor Ende Septembers nicht bei Kolin eintressen. Noch am 16. September hatte Brown teine Munition für seine Geschüße Er hatte daber, weil er nicht fart genug war, um etwas Ernstliches unternehmen zu können, als ein erfahrener Sethberr ben Sadssen gleich anfangs gerathen sich nach

Bohmen gurudguziesen, was diefe, wie wir faben, ablehnten. Ale nun durch Sunger, Raffe und Kalte die Roth im fachfischen Lager immer größer wurbe, tam man bier wieder auf ben Entwurf gurud fich nach Bohmen durchguschlagen.

Auf bie lauten Rlagen und bie bringenben Bitten Ronig Augufts befahl Maria Therefia Alles ju unternehmen. um bas fachlifche Beer ju entfeben. Es murbe baber amiichen ben Sachfen und Brown verabrebet, biefer folle feinerfeite bie jum 11. October mit einer Beeresabtheilung auf bem rechten Elbufer bis auf bie Sobe von Schandau und Rathmanneborf porruden, mabrend bie Sachfen aus ihrem Lager am linten Elbufer in ber Racht vom 11, jum 12. Detober nach Sprengung ber preuffifchen Schiffbrude amifchen Seblis und Pratfcmis auf bas rechte am Ellienfteine übergingen und bort bie preuffifchen Berhaue und Schangen burchbrachen, um fich bann mit Tagesanbruch mit ben im Ruden ber Preuffen befindlichen Defterreichern zu vereinigen. Der Entichluß fei unveranderlich und bie Stunde beftimmt, baber folle Brown fein anberes Beichen als bas Gemehrfeuer bes Unariffe erwarten '). Brown rudte baber, mabricheinlich um bie Preuffen fo viel ale moglich auf bas linte Ufer binüber und beren Aufmertfamteit babin zu gieben, mit 33.000 Mann und 94 Gefchuten von Rolin nach Bubin und bann bis Lomofit por.

Der König bag:gen ließ 40,000 Mann unter bem 28. Sept. Markgrafen vom Schwebt, bem Pringen Morig von Dessau und Bilterfeld jure Einschießung ber Sadssen und und bibernahm ben Derebetsel seines 24,000 Mann starten Herenden in eben der 100 Geschäusen in Bossmen. Balb entbette er von 30. Sept. einer Höße bei Welmina das Lager ber Desserricher in der Geben zwischen Loweste aber Better der Deref Lichtschowig. Eilig besetzt er in der Nacht den Schilfeld der seinstlichen Gestung, zwei vor berselben liegende Höhen, inte ben Lobossen, inte den Kobolige und rechts den Honestalung, zwei vor berselben, liegende höhen, sind den Koboligen wir rechts den Honestalung, und rückte früh um 7 Ube. in der Keinung. er dobe es nur mit dem 1. Det.

<sup>1)</sup> Schreiben von Brown, Actenftud bei After S. 300. Offenbar, wie fich zeigt, von Brubl abgefaßt.

Nachtrabe ber nach Bubin fich jurudziehenden Defterreicher ju thun, jum Angriffe vor. Den rechten Flügel führte ber König, ben linken ber Seraga von Braunschweig.

Gin bichter Rebel verhullte bem Ronige bie Aufftellung ber Defterreicher. Erft ale biefer etwas gefallen mar, tam es nach anfänglichem Planteln und Ranonenfeuer im Mittelpuntte ber Stellung burch bie Angriffe ber preuffifchen Reiterei au einem beftigen, bin und bermogenben, aulest für Die Preuffen nachtheiligen Reitergefechte. Mis fich jest gegen Mittag ber Rebel mehr gelegt batte, ertannte ber Ronig, bağ er bas gange öfterreichifche Beer vor fich habe. Er befcbloß baber fich mit ber Behauptung ber fruber von ibm eingenommenen beiben Soben ju begnugen, welche ibm eine fefte Stellung ben Defferreichern gegenüber ficherten. Run aber griff ber rechte öfterreichifche Mlugel felbft ben linten Alugel bes Ronigs auf bem Lobofchberge an, unftreitig um Die Preuffen von ber Elbe meiter abaudrangen. Der Unariff ber Defterreicher murbe tapfer abgefchlagen, und nun brangen bie Preuffen bis Lomofis por, welches mit Defterreichern überfüllt mar, Die fich nicht entwideln tonnten. Es murbe balb in Brand gefchoffen und von ben fturmenben Preuffen genommen, worauf fich Brown mit einem Berlufte von 3000 Mann, gegen 500 Pferben, 3 Ranonen und 3 Rabnen in feine frubere Stellung binter Lomofit und am folgenben Sage weiter gegen Bubin gurudag. Der Ronig lagerte auf bem Schlachtfelbe. Er batte über 3000 Mann und 800 Pferbe, alfo an Mannicaft mehr ale bie Defterreicher verloren, und es ift nicht unmahricheinlich, bag er bamale gefagt: "Es find nicht mehr bie alten Defferreicher!" Brown hatte mol gum Theil feinen 3med erreicht Die Mufmertiamteit ber Preuffen bei ber Ginichliefung ber Sachfen poraugsmeife auf bas linte Elbufer abgulenten, ber Ronig bagegen ebenfo ben feinigen, in fofern er bie von ibm beforgte Entfetung ber Sachfen burch bie Defterreicher vereitelte. Sauptfachlich mar ber Sieg fur bie Preuffen baburd michtig, baff er bie aus ben erften folefifden Rriegen überfonimene Unficht von ber Unbefiegbarfeit Rriebrichs von neuem beftatiate. Er übergab, nachbem er noch acht Sage in Lowossis verweitt hatte, bem Marichall Reits ben Befeid über das Beobachtungsheer in Böhmen und begad sich jum Einschiefengehere nach Sachten gurüd. Auch madiend der Abweleniste eines großen Theiles des preufsischen derend der Abbeneit eines großen Abeiles des preufsischen Bersuch fich durchzuschlagen, während ihm die nahe Ergebung durch den hunger bevorstand. Er rechnete noch auf die verberbetet Errettung am 11. Detober, ohne boch auch nur dagu bie nöthigen Bortehrungen mit Nachdrud zu terffen.

Unterbessen war der Marschall Schwerin von Glat aus 20. Sept. mit 27,000 Mann über Nachob in Böhmen eingerückt. Der 72jährige Geris drückt die Freude, nach 56 Dienstlächern noch einem Feldzuge beiwohnen zu können, nach Uebernahme des Oberdeschs in einem Briefe an Keith aus: "Ich werde mit übermächtigen Feinden zu thun haben, aber Gott wird mir helsen ihre Angeisse zurückzusschafen. Ich werde immer Ghubligkeit stum, die Spe der Kruppen meines Königs erhalten und als tapferer Mann sterben." Er trieb den sim mit 23,000 Mann gegenübersteschend Fürsten von der die Schaft dagete dei Königignzis und zehrte des And wissische der über und der Elbe- aus, brandsschafte dasset der über und der Elbe- aus, brandsschafte dasset der der bis gar Ise und hiefte bis dur Ise und biet die Verlereicher wölkig in Schach.

Der König unternahm ungeachtet seiner Uebetlegenheit an Teuppen und Geschützen immer noch keinen Angeist auf die ausgedehnen Stellungen wer Gachsen, obgleich er nach der Schlacht von Lovossis mit den Sachsen in Ende gemacht wissen wolkte, wie er an Winterseld schrieb. "Die 3. Det. Tachsen, werberben mit die gange Campagness" er werde sich nicht mehr über acht Tage in Wöhnen behaupten können. Doch bekannt mit der trautigen Lage der Sachsen, hosste er von Tag zu Tag auf deren Ergebung ir wolkte sie und auch seine Teuppen sichonen und behartet bekhalb bei der Einschliebung. Die Sachsen hielten den Junger und die rauhe Herbsschliebung, der Sachsen hielten den Junger und die rauhe Herbsschliebung, der sie und der Freisten der voren, mit eben dere Freisten Entblöhung preidzegeden waren, mit eben haberter Satubbesschliebt ein. Burde doch noch noch

unter folden Umftanben ben Officieren bei Caffation bas Schiefen ber Sirfche verboten, weil biefe lebiglich fur Ge. Majeftat vorbehalten maren. Go gemann Brown Beit, ben langft verabrebeten Berfuch ju machen bie Gadien ju entfeten und ihnen bei Schandau einen Musmea gu öffnen. mo bie Preuffen megen ber außerft ichlechten und außerbem fomierigen Bege einen Durchbruch am meniaften beforgten und baber nur magige Berhaue gemacht und fcmache Doften aufgeftellt hatten. Babrend er baber bas preuffifche Lager bei Lowofit burch ben Saupttheil feines Beeres beobachten lief, ging er felbit febr gebeim mit 8000 Dann 11. Det. und 20 Wefcuten auf bas rechte Elbufer über und tam nach ungewöhnlich ftarten Dariden, unbemertt von ben Preuffen, jur verabrebeten Beit in Lichtenbain etwa amei Deilen vom Lilienftein an. Sier brangte er bas 4000 Mann ftarte, vom General Meyerint fcblecht geführte preuffifche Corps auf Schandau gurud und ging bis 11/4 Deile pom Lilienftein por, ohne feinen Angriff meiter ju verfolgen, indem er rubig abwartete, bag bie Sachfen nun ihrerfeite ebenfalle, wie fie verfprochen batten, Die preuffifchen Berhaue bei Balthersborf am Liliensteine in ber Racht vom 11ten jum 12ten angreifen murben. Daburch und burch bie Bogerungen ber Sachien, welche ihre Anftalten nachläffig trafen und ju wenig verheimlichten, gewannen bie Preuffen Beit, ihre Poften foleuniaft zu verftarten und fich gegen bas fruber febr leichte weitere Borbringen Browns, fowie gegen einen Ungriff ber Cachfen in Berfaffung gu feben.

Die Sachsen hatten magrend biefer langen Leit die kransportwagen ihrer Biechpontons auszubessern vernachlassig. Sie mußten daher ihre hölgernen Pontons von Pirna zwei Meilen stromausparts, und zwar unter dem Feuer der preutssischen Sechgide, unter den Königstin schafsen. Die zu dieser schweren und zugleich gesahrvollen Arbeit mit Gewalt gezwungenen Bürger, Bauten und Schiffer empörten sich, liesen davon und konnten auch durch Padonette nicht wieder alle zur Arbeit gedracht werden. Sie brachten logar mehre Pontons zu den Preussen am rechten Etwisen. So konnte, zugleich wegen der grundbossen und feilen Wege und ber durch Mangel an Berpflegung, bauernben Regen und heftigen Wind ermatteten Menfchen und Pferbe, erft in ber Racht vom 11. jum 12. Detober bie Brude unter bem Ronigftein gefchlagen merben. Muf biefer gingen, nach Ber= 11. u. nagelung bes fcmeren Gefcutes, Die Sachfen unter fort. 12. Def. mahrendem Regen und Sturm, nach Bergebrung ihrer letten Lebensmittel, aus bem Lager bei Struppen nach Cbenheit unter bem Lilienffeine uber und mußten bie über 400 Rug boben febr feilen Bergabbange theils ohne Beg, theile auf fcmalen Aufpfaben erflimmen. Die Pferbe maren fo ausgehungert, bag fie einander bie Schmange abnagten und bie Befduse nicht foleppen fonnten. Ronig Muguft begab fich auf ben Ronigstein. Um bie Berfolgung ju verhindern, follte bie Brude abgebrochen und nach bem rechten Ufer hinübergefchmentt merben. Mis aber bie Preuffen in bas von ben Sachfen verlaffene Lager unter bem Ronigfteine einbrangen, entftand allgemeine Bermirrung unter ben Bestern. Reiterei, Gefcute, Bagagemagen, Padpferbe und Fugvolt eilten über bie Brude, welche mit ber noch auf ihr befindlichen Mannichaft, burch Ungefdid ber Arbeiter von beiben Ufern geloft, ben Strom binabichmamm und von ben Preuffen aufgefangen und mit ben icon fruber ihnen gugebrachten Pontone benutt murbe, eine Brude bei Rieber-Rathen menia unterhalb bes Lilienfteine über bie Elbe au folggen. Der größte Theil bes Bepades in bem von ben Sachfen perlaffenen Lager fiel ben Preuffen in bie Sanbe. Go traf nun erft am 13. October Rachmittage um 4 Uhr bie Dehrgabl ber ungludlichen Sachfen nach 17ftunbigem Aufenthalte unter Gewehr, burchnagt vom Regen, erftarrt vom Rrofte. entfraftet von Sunger, obne Rabrungemittel und Belte auf ber Chenheit mit 7-8 Ranonen von ben 50 Felbgefcuten, Die fie mitgenommen batten, ein. Sier, nach 24ftunbigem Marfche und Aufenthalte, hatten fie jur Stillung ihres Sungere nichts ale einige noch auf bem Relbe befindliche Rrautffrunte und Rurbisranten; gefochter und mit Dulver gefalzener Duber mar eine Labung, bas gufammengelaufene Regenmaffer ibr Erunt. Biele fielen por Sunger und Dattigfeit um, Die Patronen maren burch bie Raffe unbrauchbar.

In biefem Buftanbe befanben fich bie Sachfen nach bem Abbrechen ber Brude, ohne bie Doglichfeit eines Rudauges, in einer Stellung unter bem Lilienfteine aufammengebrangt, welche bem Gefchute ber Preuffen ausgefest eine wirtfame Bertheibigung gar nicht geftattete, mabrend bie Ermattung ber Golbaten und bie Unentichloffenheit ber Rubrer einerfeits, fowie bie anbererfeits von ben Preuffen getroffenen Bortebrungen burchaus teinen erfolgreichen Ungriff auf bie preuffifchen Berhaue hoffen liegen, melde boch anfanglich noch nur mit zwei Bataillonen befett maren. Es murbe nun, um bie noch gurud gebliebenen Gefcute absumarten, ber Ungriff auf ben 14ten festgefest und fort. mabrend ermartet, ber nur amei Stunden weit entfernte Brown werbe feinen Angriff ebenfalls erneuern. Unterbeffen rudten bie Preuffen unter Binterfelb eiliaft naber an ben Lillenftein heran und verftartten ungblaffig bas gwifchen ben Sachfen und Brown flebenbe Corps bei Schanbau. Brown batte noch ben 12. und 13. October auf ben fur bie Racht vom 11. jum 12ten jugeficherten Ungriff ber Sachfen gegen Schandau bin gewartet. Es mangelten ihm Lebensmittel; ber Regen ftromte ununterbrochen 24 Stunden bindurch berab; feine Truppen mußten unter freiem Simmel lagern; Die immer mehr anwachsende Bahl ber Preuffen bedrohte feinen Rudaug. Er benachrichtigte baber am 13ten Abenbe bie Sachfen, bag er unmöglich langer ale bis jum 14ten um 9 Uhr Morgens auf ihren Angriff marten tonne, bann aber 14. Det, abmarfdiren muffe. Er wartete noch bis um 1 Uhr vergeblich und gog fich bann ohne Berluft nach Bubin gu feinem Souptheere gurud.

Alls am låten Morgens um 7 Uhr das Schreiben Browns vom läten ankam, erkarte die fächssische Seneralität, wie schon an läten Abends für diesen Kall beschossen, es sei unmöglich mit den durch 72stündige fast vousständige Entschrungen abgematteten Teuppen, den völlig undrauch deren Psetenen, ohne Bort, Kutter, Geschick und Munition durch die preussischen Berhaue zu dringen, und selbst wenu das gelänge, sich weiter zurückzusiehen, indem ein solche Unternehmen das Kolf nur auf die Schlachtban führe, ob-

wol die so schmählich vernachlässigten, durch Junger, Kälte und Nässe ermatteten Teuppen noch zum Wiberstande gegen die Preussen bereit waren. Es wurde ein Officier an den General Winterseld geschiedt, der hier den Oberbefeld sührte und selbst zu Autowösst fam, mit diesem einen Wassenstillend abschsolls und sogleich befahl 72,000 Pfund Brot für dien abschungerten Sachen nach Pirna zu schaffen.

Der General Gereborf mußte bas und bie Lage ber Dinge bem Ronige Auguft auf bem Ronigftein anzeigen, Diefer ichmache Rurft, ber taum etwas von bem furchtbaren Elenbe mußte, in welchem fich feine Eruppen befanden, anfatt felbft zu biefen zu geben, ibren Buftand tennen zu lernen und ihre Gefahren ju theilen, außerte fich bart über ben Ungehorfam ber Generale und ben Mangel an Duth bei ben Eruppen. Muf bie Borftellung, baß es gang unnus fei bie Menfchen aufquopfern, ermiberte er: bag es ihnen mehr Ehre gebracht hatte, wenn zwei Drittheile auf bem Plate geblieben maren. 218 er von ben ohne feine Erlaubniß mit bem General von Binterfelb angefnupften Unterhandlungen borte, befahl er bochft umvillig bem General v. Gereborf, ber gefammten Generalitat au fagen, er fei entichloffen feine nachtheiligen Bebingungen einzugeben und beftebe barauf, fie follten ben Reind angreifen. Er wolle lieber jugleich mit ihnen fterben, ale bie unerhörte Schanbe überleben ein Beer bas Gemehr ftreden zu feben, ohne einen Sous gethan ju haben. Sebes Regiment folle baber eingeln gefragt merben, ob es feine Schuldigfeit thun molle. Er fchrieb an Rutowelly und ftellte ihm por, mas Guropa fagen murbe, wenn 18,000 Mann fich an eine ihnen gegenüberftebenbe geringere Ungabl ergaben; wie er von feinen Berbundeten verlaffen, von feinem graufamften Reinde trauria behandelt werde, wie er fich argere, bag er fich habe uberreben laffen auf bem Roniaftein ju bleiben. Er verlangte muthigen Ungriff und ichidte alle feine Pferbe, um bie Befchute fortaufchaffen, blieb aber felbft in Sicherheit auf ber Bergfefte. Die Generale machten barauf ihrem Ronige wiederholte Borftellungen über bas Ruplofe eines Angriffs nach bem Abmariche bes Marichalls Brown, fowie bag felbft

ber fcmach verproviantirte Konigftein leicht ausgehungert werben tonne. Das icheint entichieden ju haben. Berbriefilich überließ er baber bem Rutometo bas Schicffal bes Beeres. Gin Rriegerath follte enticheiben, ob es fich friegegefangen ergeben, ober ben Sob burch Sunger ober burch bas Schwert mablen wolle; nur bie Bedingung fügte er bingu, baf es in teinem Ralle gegen ibn und feine Freunde bie Baffen fuhren folle. Demnach murbe in ben burch Brubl vom Ronige angegebenen Capitulationspunkten faft auf weiter nichts als auf bie tonigliche gamilie, feine Dinifter und feinen Sof und Aller Aufenthalt und Bequemlichfeit in Dreeben Rudficht genommen '). Friedrich II. mar unterbeffen mit einem Theile feiner Truppen von Lowofis nach Struppen unter bem Roniaftein marfcbirt. Bermoge 15. Det. ber barauf abgefchloffenen Capitulation ergab fich nach 35tagiger Ginfcbliefung bas unter bem Lilienfteine befinb. liche fachfifde 12-14.000 Mann ftarte Seer, mit Ginichluff ber Barbe bu Corps und ber Leibgrenabiergarbe, melde bie Sachfen hatten ausnehmen wollen, mit 49 Ranonen und allen Baffen friegegefangen. Friedrich bemertte bazu: .. menn ber Ronig fie mir überlaffen will, fo brauchen fie nicht Rriegsgefangene gu fein." Die ihm überfluffigen gabnen, Standarten und Paufen erlaubte Friedrich auf ben Ronigftein zu bringen. Den Officieren murbe freigeftellt in preuffifche Dienfte gu treten, mas nur 53, und gwar meiftens aus bem Preuffifden geburtige, thaten, mabrend bie übrigen 568, welche bas ablehnten, gegen fdriftliche Berficherung mahrend bes Rrieges bie Baffen nicht gegen Preuffen fubren gu wollen, in Freiheit gefest, boch ihnen Orte wie Gis-Icben, Bittenberg, Rubben und Guben gum Aufenthalte angemiefen murben, ohne bag fie von Preuffen Bebalt betamen. Das Berlangen, bag meber Unterofficiere noch Golbaten gegroungen werben follten in preuffifche Dienfte gu treten, folug Friedrich mit ben Borten ab: "barin hat fich Riemand ju mengen. Man wird feinen General gwingen

<sup>1)</sup> Dangiger Beitrage II. S. 78. Ein einfeitiger, boch fo weit wol zuverläffiger Bericht.

wiber feinen Billen ju bienen, bas ift genug." Er übernahm bie Unterhaltung bes fachfifden Beeres und ficherte bemfelben au, baf es regelmäßiger wie fruber, vielmehr fo mie fein Beer bezahlt murbe. Der Ronigftein follte mabrent bes Rrieges neutral bleiben. Die Feftung Sonnenftein bei Birng. mit 100 Mann Befatung und 100 Gefcuten, batte fich bereits am Lage porber ergeben und ber Commanbant babei befonbere für Erhaltung feines Eigenthums geforgt, gerabe wie im Sabre 1806 preuffifche Befehlehaber. Die fachfifchen Eruppen murben von ben Preuffen fogleich mit ben ibnen fo nothigen Lebensmitteln perfeben; ber Ronig mollte fie gern fammtlich ale preuffifche Golbaten betrachten: er mochte boffen, bag biefe, fammtlich Proteftanten, lieber ibm, ber fich ale ben Berfechter ber Freiheit ber Epangelifchen angab. bienen murben, ale ihrem tatholifden Lanbesberrn; allein bie Sachfen maren von biefem in ihrem Glauben nie beeintrachtigt worben und bie Unterthanentreue mar bei ihnen . viel farter ale bie Abneigung gegen bie ihnen unfcabliche Religion ibres Landesberrn. Es tam ber preuffifche General Ingereleben in bas fachfifche Lager, um ben Eruppen ben Gib für ben Ronig von Preuffen abzunehmen. Der Reibmaricall Rutometo erffarte bagegen, er fei nur bevollmachtigt bie Baffen ftreden ju laffen, nicht aber von bem gefchwornen Gibe zu entbinben, worauf Rriebrich II. auf bie Gibesleiftung in Diefer Form versichtete. Es murben nun in ben folgenben Zagen preuffifche Officiere gu ben Truppen gefchickt und angegeben, wer von ihnen bem Ronige von Preuffen ichmoren wolle, merbe vom Ronige von Polen ben, Abichieb erhalten, ale preuffifcher Golbat geachtet und verpflegt merben; babei murbe erflart, mer nicht ichmoren wolle, werbe Rriegsgefangener fein und feinen Gold erhalten. Dan fpiegelte ben Golbaten vor, ber Ronig von Polen habe fie bem Ronige von Preuffen überlaffen; einzelne preuffifche Dfficiere verficherten auf ihre Ehre, Die Regimenter murben ihre alten fachfifchen Ramen behalten und nicht aus Sachfen meggeführt werben. Allein ungeachtet bes anfanglich freundliden Burebene und ber bann angewenbeten Scheltworte und Stodichlage mar ber Bibermille ber Sachfen boch fo groß, Stengel, Gefd, b. Preuffifd. Staats. V.

daß nur wenige ben ihnen vorgesagten Eid nachsprachen, worauf weiter keine Ridficht genommen wurde. Iches Regiment, bas 6 von El leistete, erhiett 800—1000 Abaler geschenkt. Mehrere Regimenter Fußvolfs, von denen zulett noch zwei, aller angewendeten Mittel ungeachtet, standbaff blieden, wobei die Leisgenadiergarde, ferner die Artillerie und fast die gesammte Reiterei, verweigerten den Eid. Sie wurden theils als Gesangene nach Brandendurg gebracht, theils unter die übeien sächssichen erfeckt.

Der Ronig bilbete aus bem fachfifden Beere gebn neue preuffifche Regimenter und fpater noch funf Grenabierbataillone. 3mei fachfifche Reiterregimenter murben anberen preuffifchen Regimentern einverleibt'). Die uble Behandlung, welche bie Sachfen von ben preuffifchen Officieren erfuhren, fleigerte ihre außerbem icon große Erbitterung. 2Ber irgend tonnte, murbe fluchtig. Dbwohl in ben Rachtquartieren bie Sinterthuren ber Baufer gugenagelt und fleifig vifitirt murbe, gelangte boch teine biefer preuffifch-facfifchen Regimenter über 200 Mann ftart in feinen Garnifonsort. Schon auf bem Bege nach Salberftabt mar bas Regiment' Pring Clemens nur noch 150 Dann ftart. Bon einem Regimente im Magbeburgiften maren gegen bas Enbe bes Sabres insgefammt 842 Mann entwichen. Run bob Friedrich im November 9000 Cachfen gur Ergangung biefer Regimenter aus. Die jungen Leute flüchteten in Denge über Die Grengen und es mußten gemaltfame Mittel angemenbet werben, um bie Refrutenftellung ju bewirten. Im Frubjahre murbe bie Biberfetlichfeit ber fachfifchen Truppen noch ftarter, ale fie im Rriege verwendet merben follten. Bom Rutowelifchen Regimente fprengten auf bem Darfche von Dreeben nach Bauben auf einmal 9 Corporale und 137 Dragoner fort nach Bohmen und es entwichen nach und nach von biefem Regimente, einzeln ober in fleinern

<sup>1)</sup> hieraus ergibt fich, daß die Darftellung ber Borgange bei der Reiterei in ben Briefen eines alten preußischen Officiers, Sobengollern 1790, Abril III, S. 13 u. f. w. febr übertrieben fein muffe, daß fie aber jedenfalls febr ungenau ift.

und größern Saufen bis gu 150 Mann, fo viele, baf gulett nur noch 112 Mann übrig maren. Aebnliches gefchab bei ber Garde du Corps, morauf bie Ueberbleibfel biefer Regimenter unter preuffifche Regimenter geftedt murben. 3m Dars 1757 marfcbirten nacheinander brei gange Bataillone, von gemablten Gergeanten geführt, gefchloffen, mit ihren Fahnen aus ber Laufit bis nach Polen, und fpater trat bei ber Uebergabe von Breelau ein ganges Bataillon Gachfen in öfterreichifche Dienfte. Im April emporte fich ein Grengbierbataillon in Leinzig, von bem bann 60 entwichen, bie übrigen entwaffnet murben. In Bittenberg maren bis jum April 700 Dann felbflüchtig geworben. Ueberall gefchab bas vorzuglich, wo bie Sachfen mit ben Defterreichern in Berührung tamen, benen fie bei ihrem Bibermillen gegen Preuffen auch im Felbe wenig Biberftand leifteten, mas bei Rolin und auf bem Rudauge bie nachtheiligften Folgen hatte. Friedrich ließ baber im Dai noch 5000 Dann in Sachfen ausheben und vertheilte biefe nun fo unter fein Ruffvolt. bag nicht mehr als gehn Sachfen in jeber Compagnie fein burften, welche auch nur in bas zweite Blieb geftellt murben'). Spater ftedte er ben Reft ber übriggebliebenen fach. fifchen Bataillone unter feine eigenen Truppen, und bie Ginverleibung berfelben in bas preuffifche Beer ftellte fich gulebt mehr nachtheilig als vortheilhaft beraus. Er befahl aufferbem bas Bermogen ber Flüchtigen einzugiehen. Bermanbte und Meltern follten Baffen und Rleibungoftude berfelben erfeben, woru eine außerorbentliche Contribution von 66,000 Thalern ausgeschrieben murbe. Die Sachfen in Polen marfchirten nach Ungarn, und außerbem bienten ben Defterreibern noch 4 Regimenter Reifer, gegen 3000 Mann fart. Mus ben Flüchtigen und Musgetretenen murbe vom Pringen Zaver in frangofifchem Golbe eine Beeresabtheilung von über 9000 Mann gebilbet, ju ber fich auch viele Officiere gegen bie Capitulation bei Pirna unter bem Lilienstein begaben,

<sup>1)</sup> Die Sachfen behaupteten, der König von Preuffen habe außer ben, 17,000 Mann die am Lilienstein capitulirten, nicht 5000 Mann, sondern 13,600 Mann ausgehoben. Rurf. Promem. v. 1. Jan. 1758.

weshald Preuffen sie als Ehrvergestene ftart in Anspruch, Frankreich so wie Desterreich aber in Schus nahmen, und auch die Copitulation stellst für ungättig ertfacten. Allerdings war ihnen in der Capitulation nur für den Fall Unterhalt verheisen, wenn sie preuffliche Dienste nahmen; allein weil sie weber den ihrem Kolinge gelesteren elb brechen noch verhungern wollten, so glaubten sie ebenso wie der König von Preuffen, die Pflicht der Seilsterhaltung entbinde 1759 vom gewöhnlichen Sertommen. Später bob der Kalfer

30. April gar bie Capitulation von Dirna auf.

Das mar bie Rolge pon Dagregeln, melde aus bem bamale bei ben gurften allgemeinen Dangel an Achtung por bem fogenannten gemeinen Manne ober bem Bolle entfprang. Done Schonung fur bie betligen Befühle ber Unbanglichteit und Treue, welche man vornehm fur Borurtheile nabm, Die feine Rudfichten verbienteu, murbe es immer noch, febenfalls in Begiebung auf ben Rriegsbienft, nicht viel beffer ale eingefangenes Bilb betrachtet. Der Ronig von Do-Ien, ber feine fichere Bequemlichteit auf bem Roniafteine batte, perlangte, obne fich weiter um bas Clend feiner Erupben ju betummern, bag fie fur ibn burch Sunger ober Schwert fterben follten, und mabrhaft rubrent, aber faft ebenfo febr einerfeits nieberbrudenb als anbererfeits erhebenb ift bie ausbauernbe Treue ber Sachfen gegen ihr angeftammtes Rurftenbaus, bas feit mehr als einem halben Sabrbunberte nicht ben geringften Unfpruch barauf hatte geachtet und geliebt au werben. Der Ronig von Preuffen bagegen perlangte, baff bie Sachfen fur ibn fecten follten, ber ibr Baterland im Rrieden überfallen batte und es foftematifc ausfaugte, ben fie baber ale einen Fremben und Reind anfeben mußten, wenn ihnen gleich bie Rreunde ibres Rurften noch meit übler mitfpielten.

Der König von Polen begab sich nun, von Preussen ungehindert, mit einem Geschage von über 500 Personen nach Barschou. Die Königin, weiche in Dreeben blieb, verlangte monatlich 174,000 Thate, weil soviel in der Kasse vorhanden, zu ibrem Unterhalte von Friedrich II., der sie aber an ihrem Gemahl verwies. Die Besolungen der hohen Collevierungen der hohen der hohen Collevierungen der hohen der hohen Collevierungen der hohen der hoh

gien in Dresben, welche fich auf 200,000 Thaler beliefen, murben auf 30,000 Thaler, bie bes Beichtvatere ber Ronigin pon 12,000 auf 2000 Thaler, bes Directors ber Dpern von 15.000 auf 2500 Thaler herabgefest'). Das preuffifche Seer raumte gegen bas Enbe bes October Bohmen. Schwerin bezog in ber Graffchaft Glat und in Dber- und Rieberfchleffen, ber Ronig in Sachfen Die Binterquartiere. Allein in Dreeben mußten fur Die preuffifche Beneralitat. bort eingelagerte Regimenter, Die Lagarethe, bas Relbfriegscommiffariat für ben Binter von 1756-1757 45,750 Rigf. tern Sola aus turfürftlichen Korften angemiefen merben?).

Die Rolgen ber unerwarteten Musbauer ber Sachfen waren fur ben Ronig febr nachtheilig. Die Bortheile, welche er burch eine moglichft unverfehrte Unterwerfung und Ginverleibung bes fachfifden Beeres hoffte, entichmanben, wie wir faben, feinen Sanben und bie Baffen ber Aluchtigen murben noch gegen ibn gerichtet. Die Defterreicher gemannen bagegen Beit, ihre noch fehr mangelhaften Ruftungen ju vervollftanbigen und Friedrich neue Feinde über beffen Einfall in Sachfen gu erweden. Satte ber Ronig bagegen Die vereinzelt in Bohmen ftebenbe Beeresabtheilung Schmerine an fich gezogen, bas Lager bei Dirna, wie Sachverftan-Dige es fur febr ausführbar halten, por beffen ftarterer Berfcbangung erfturmt, mit 80,000 Mann bie noch unporbereiteten Defterreicher in Bohmen angegriffen und bas noch menig befeftigte Prag genommen, fo murbe er mabriceinlich größere Erfolge berbeigeführt und wenn noch ein Relbaug nothig gemefen mare, biefen unter gunftigern Umftanben im folgenben Sabre baben eröffnen tonnen.

Das Ginruden Friedrichs II. in Sachfen hatte einen unbefdreiblichen Ginbrud in Deutschland, ja in Guropa gemacht. Ungeachtet bie Ruftungen Preuffens fo menig als Defterreichs hatten gang geheim bleiben tonnen, mar bennoch ber fo nahe Musbruch bes Rrieges burchaus nicht erwartet worben. Gelbft ber frangofifche Befanbte Balori in Berlin

<sup>1)</sup> Beibenleben IV. 268.

<sup>2)</sup> Stubre Schriften 1756, Ø. 567.

glaubte erft baran, ale er bie preuffifche Erflarung erhielt und bie Truppen auf bem Mariche fab.

Bile früher, so war auch jekt Maria Theresa ehr Mitechunkt aller seindlichen Bestrebungen, Entwürse und Ausführungen gegen Friedrich. Dieser hatte ihr nun durch seinen Eindruch in Sachsen eine willsommene Getegendeit gegeen, durch ihren Geindeut geben, durch ihren Geindeut und Ludwig AV. Frankrich und die Schweden, durch die Kasserien Eissabeth Ausfand gegen ihn aufzubieten. Mit aller Erdisteth Aussend gegen ihn aufzubieten. Mit aller Erdistertung einer seit Jahren viessen der eine übrigene dele Krun stähig ist, die und ihr daus in der höhösten Kufftin, mit der leidenschstlichen Aufregung, deren eine übrigene dele Krun stähig ist, die und ihr daus in der höhösten Geschre glaube, und zugleich mit der kaastenantlichen Einsicht einer Fürstin, welche sich der Iwase ihres daussch der der der Krunktin und der Längft auf, um den längst gesegten und vordereiteten Entwurf zur völligen Demittbaum ihrer darachte Krivbes auskurfübern.

Sie fdrieb bem Ronige Lubwig von Franfreich, um ibn gang fur fich ju gewinnen; bie eigentliche Urfache von Briebrichs Ginfall in Sachfen berube in bem Merger über ibr Reutralitate- und Bertbeibigungebunbnif mit Aranfreid. woburch ihm bie Soffnung genommen fei fie in bie Unruben Ameritas und in einen europaifchen Rrieg verwickelt gu feben und bann bei einem von ihm gehofften Ginfalle ber Frangofen in die Dieberlande Die gunftige Gelegenheit mabrgunehmen, ihrem Saufe ben Tobesftog beigubringen, ben fein unperfohnlicher Saft ihr fcon feit langer Beit bereitet babe. augleich aber feinem unbegrengten Chrgeize ein weites Relb au eröffnen und gang Deutschland in Reffeln au legen. Daffelbe behauptete fie in einem ausführlichen Runbfchreiben gegen bas von Friedrich eingefchlagene Berfahren'). Sauptichmierigfeit fur Daria Therefig beftand inbeffen meniger barin, Die mit ihr gegen Friedrich gleichgefinnten Fürften für ihre Abfichten ju gewinnen, als beren Dittel au einem übereinftimmenben Plane und bann au beffen Mus-

<sup>1)</sup> Stuhre Forichungen I. S. 68 angeblich vom 23. September und bas Runbichreiben in ben Dangiger Beitragen I. S. 400.

Der König Ludwig XV., welcher es als personliche Beleidigung anfah, daß gelegentlich bes Mordanfaller von Damiens auf ihn, Friedrich allein von allen guten und Staa1757 ten kein Zeichen ber Theilnahme und des Abscheuben bewiesen'h, 5. Janertlatre indessen der Theilnahme und des Abscheuben bewiesen'h, 5. Janertlatre indessen Destretch ist ist ist innige Beer
bindung mit Destretch ist ist ist in Bert in dag Berbindung mit Destretch ist ist ist in Bert waren die
und werde es aufrecht erhalten'h. Damit aber waren die
dem entgegenschen Anstadten der Staatsmanner und der
Keldberen durchaus nicht unweitfam gemach, sondern äußerten sich staatsadisch fart genug, selbst in Denkschriften an
den Konig, sich gegen den Beertrag vom 1. Mai 1756, wie
wiel mehr agen einen noch engern Unschuss an Deterreich'h.

Siergu tam noch, bag in Polen feit langer Zeit bie tuffifche und bie frangofice Partei einander feinblich gesenüberstanden, und es dager auch ben Bemübungen Marrien Theresiens um so weniger gesang ein rechtes Bertrauen zwifchen ibren beiten Berdündeten Frankreich und Rufland zu Stande zu bringen, als Audwig XV. feinen Einfluß in Polen gegen das ruffifche Interest enicht aufgeben wollte,

<sup>1)</sup> S. Bernis Brief vom 29. Januar 1758 in ben Reuen Actenftuden G. 81.

<sup>2) 22. 3</sup>anuar 57. Stuhr I. S. 41,

<sup>3)</sup> Musfuhrlich bei Stubr a. a. D.

fonbern biefem fortmabrend entgegengrbeitete'). In Rufland mar es bauptfachlich bie Derfonlichfeit ber Raiferin Glifabeth und frembes Belb, mas bie Richtung ber Politit be-1756 ftimmte. Die Raiferin ließ, fogleich nach erhaltener Rachricht 6. Sept. von bem Ginfalle Friedriche II. in Sachfen, bem Ronige von Dolen minbeftens perhaltnifmagige Benugthuung fur ben von bem vermegenen Friebensbrecher angerichteten Schaben aufidern. Sie zeigte fich auch ju jeber Bewaltmagregel bereit, um ber Dacht Friedrichs II. angemeffene Grengen au feben 3). Sie trat baber nicht nur 31. December 1756 bem am 1. Dai biefes Sahres amifchen Defterreich und Rrantreich abgefchloffenen Reutralitatevertrage bei "), fonbern fclog auch 22. Januar 1757 mit Maria Therefia ein übrigens feinem Inhalte nach nicht befanntes Bundnig'), welches mahricheinlich ben Befit bes Ronigreichs Preuffen fur Rugland wenigstens in Musficht ftellte, mabrend Frantreich jeber Musbehnung Ruflanbe entgegen mar'). Die Frangofen glaub. ten auch, ber Bicetangler Borongof mare' fur Preuffen und betroge bie Defterreicher"). Dem fruber von England beftodenen Rangler Beftufdef mar baber nicht ju trauen. Friebrich II. batte ihm eben noch 100,000 Thaler anbieten laffen. um ihn fur fich ju gewinnen. Franfreich bot ihm 10,000 Dufaten, Die er ablebnte "). Mugerbem mar ber gum Rach. folger beftimmte Reffe , Grofffurft Deter, pollig fur Frieb. rich II. eingenommen, ben er enthufiaftifch bewunderte, mit bem er feit 1755 in gebeimem Briefwechfel fand und ibm mabrend bes Rrieges"), foviel ihm moglich mar, von allem, mas er über bas ruffifche Seer und ben Sof erfahren fonnte. Radricht gab. Seine Gemahlin, Die Groffürftin Ratharina, war fur England, von bem fie Gelb erhielt. Satten nun

<sup>1)</sup> Stubr I. S. 277-292.

<sup>2)</sup> Stubr I. S. 70.

<sup>3)</sup> Martens, Recueil Suppl. III. p. 33.

<sup>4)</sup> Schöll, Hist. d. trait. III. p. 24.

<sup>5)</sup> Stuhr I. S. 288.

<sup>6)</sup> Stuhr I. S. 281. 7) Stuhr I. S. 304.

<sup>8)</sup> Stubr I. S. 200.

auch meber ber Groffurft noch bie Groffurftin unmittelbaren Ginfluß auf bie Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten, fo tonnte boch Riemand auf bie lange Lebensbauer ber Raiferin rechnen, welche fich beraufdenben Betranten bochft ausfchmeis fend bingab. Belder Minifter ober Relbberr mochte es unter biefen Umftanben magen bie vorhandenen Rrafte vollftanbig gegen Rriebrich II. ju verwenden und fich ber Rache bes Rachfolgere auszufeben? Bubem batten bie Ruffen . wie es fceint, bie Sauptabficht in Polen feften guß ju faffen; Dem aber mar Defterreich und Frantreich entichieben entgegen ').

In Schweben hatte fo eben ber Berfuch ber Ronigin, ber Schmefter Friedrichs II., Die Berfaffung umguffurgen, melde ben Ronig ungemein befchrantte, zwei ihrer Unbanger auf bas Schaffot gebracht und anbere ungludlich 'gemacht, augleich aber bie noch größere Befchrantung ber toniglichen Bewalt herbeigeführt. Sier herrichte bie an Franfreich vertaufte Ariftofratie, welche aber lieber bas von Kranfreich für Ruffungen erhaltene Belb fur fich verwenden ale Rrieg führen wollte.

Polens mar man auch nicht burchaus ficher, weil ber Rrongroffetherr Branidi ein gefcworner Reinb Brubte mar, und Friedrich bei bem ameibeutigen Benehmen Rrantreiche in Polen unter ber bortigen frangofifchen ober patriotifden Dartei einen farten Anhang hatte2).

Danemart und bie Rieberlanbe wollten fich nicht in ben Rrieg bineinziehen laffen und blieben wie Spanien parteilos. Doch maltete immer einiger Argmobn, Danemart merbe fich aus Bibermillen gegen Schweben von England

und Friedrich II. gewinnen laffen.

In ber übelften und fcmahlichften Lage befand fich bas beutiche Reich. Sier berrichte, bei bem völligen Berfalle bes faiferlichen Anfebens und ber baburch faft unumfchrantten Bewalt ber Reicheftanbe in ihren ganbern, bie rudfichtelofefte und fcmubigfte Selbftfucht unter ben fürftlichen Sau-

<sup>1)</sup> Stubr I. S. 313.

<sup>2)</sup> Stubr I. S. 293.

fern. Die alten ichwerfälligen Formen ber Berfassing waren falt noch ganglich vorfanden, allein ohne alle Lebenstraft. Seber ber Früsten hanbeite nach seinem Belieben, am meisten bie mächtigern, welche Niemand baran hindern tonnte. Burben Klagen bei ben Reichbegerichten erhoben, so war tein ende bes Brocesse abguleben, und wenn enblich auch ein Urtelsspruch erfolgte, so tonnte er höchstens gegen bie kleinern Richbestabe, nicht aber gegen bie größern vollzogen werben.

Rein Reichoftanb follte fein Recht mit ben Baffen nebmen; allein mer vom Reiche hatte Gulfe hoffen wollen, murbe Die größte Unbefanntichaft mit ben beutichen Staatsangelegenheiten befundet haben. Die berühmteften Reichoftaate. gelehrten befannten öffentlich, baß biefe Befete fur fo gut ale abgefchafft galten. Befchrieben, perfugt und erlaffen murbe pon bem Raifer und ben Reichsaerichten genug, aber nur bann von ben Reichsftanben befolgt und beachtet, wenn es in ihrem unmittelbaren Intereffe mar. Die Raifer ihrerfeite fanben unter folden Umftauben ebenfomenia Beranlaffung fur bas ihnen anvertraute Reich Dofer ju bringen ale bie Reicheftanbe, forgten vielmehr wie biefe auf Roften bes Reiche nur fur bas Intereffe ihres Saufes. Uberall murbe von ber Beiligfeit bes Reiches und bes Rechts, und befonbere von ber uralten beutichen Rreiheit und beren Erhaltung gesprochen und gefchrieben, nirgenbe aber baran gebacht fur fie ju hanbeln. Es gab mit einem Borte nur noch einen als folden ohnmachtigen Raifer und einzelne mehr ober minber machtige und ohnmachtige Reichsftanbe, welche, wie es bie Umftanbe mit fich brachten, felten vereint, meiftens getrennt, ja gegen einander feindlich banbelten. Die fcmugigfte Gelbftfucht unter ben gurften und ben übrigen Reicheftanben hatte auch im Bolle febes Befühl fur bas aemeinfame Baterland erftict, jeber fab nur, wie er unter feinem herrn am erträglichften leben tonne. Das Reich beftand nur noch bem Ramen nach.

In biefer Beit bezogen funfzehn tatholifche und evangelifche Reichsfürften, unter welchen bie brei Aurfürften von ber Pfalz, Mainz und Roln, ferner Burtemberg, MellenburgSchwerin und bie brei Schmager Friedrichs II., Die Darfgrafen von Ansbach und Bairenth und ber Bergog von Braunfdweig, balb auch ber Rurfurft von Sachfen frangofifche Bulfegelber, um Truppen für Franfreich bereit gu balten. Unbere Fürften, wie fruber Rurfachfen und Baiern, bann Seffen-Raffel und Braunfcweig ließen fich in gleicher Art von England bezahlen, und Beffen Raffel mar nabe baran ju gleicher Beit Truppen fur Frantreich und fur England au ftellen '). Rur bie Deutschen mar ber Denfcenbanbel, welchen ihre Furften mit ihnen trieben, noch ichimpflicher und nachtheiliger als in abnlichen Rallen für Die Schweiger; benn biefe gogen boch bas Gelb felbft, mofur fie ihre Leiber an Frembe verlauften, bei ben Deutschen aber gogen es bie Rurften, nicht gum Beften bes beutichen Baterlandes ober etma ber binterlaffenen Ramilien ber umgefommenen Golbaten, fonbern um fur fich, ihre Bofe, Gunftlinge und Beifcblaferinnen Gelb jum Berfcwenben ju erhalten, mas ber Graf Brubl rudfictlich Sachfens gerabeau fur unentbebrlich erflarte.

34 allen biefen Umfländen, welche die Aufrechthaltung der Reichsegefede größtentheils völlig verhinderten, sam un noch, daß die Beherrscher Destrectichs, Preussens, Schwedens und Danemarks und der König von England Reichständer besasen. Waren diese nun auch von ihren übrigen Staaten fernild, gesondert, so wurde es dach ziemlich ummöglich gegen Fürsten zu verfahren, welche durch ihre anderweitigen Hitsenttel noch mehr als andere Reichsfände in der Lage waren den Gehorsam zu verweigern, welchen der Kaiser schwen die bestehe der Kaiser schwen der Verließen auf der Verließen welchsführten erzwingen konnte. Die Herreichs besonder und allen, den Fürsten der Schleiben gehörigen Reichs und andern Ländern zussanzeitsand, od das eine Sonderung derselben numföglich wurde, wenn auch der Kaisern zussanzeitsand, is das eine Sonderung derselben numföglich wurde, wenn auch der Kaiser eines etwos in

<sup>1)</sup> Braunschweig erhielt vermöge Bertrags vom Sabre 1750 für 4000 Mann im Krichen 100,000 und im Kriege 300,000 Abalter jabre ich. Deffen Raffel verhandelte im Sabre 1752 über 5400 Mann für Krantreid, möhrend es 12,000 für England fielle. S. Stuhr I. S. 150.

Begiehung auf bas Seer befahl ober verbot. Bie mar es übrigens nur bentbar, bag ber in jeber Begiehung von feiner Gemablin abbangige Raifer eine Unflage gegen biefelbe murbe angenommen und unparteilich entichieben baben? In jebem Ralle murbe er ben Spruch ebenfowenia baben voll. gieben fonnen ale noch por menigen Sabren ber obnmachtige Raifer Rarl VII. Daber gab auch bas gegen Rriebrich II. bei bem Reichshofrathe und bem Reichstage auf bie Rlagen Sachfens und Marien Therefiens eingeleitete Berfahren über ben preuffifden gemaltfamen Ginfall in ibre ganber, mogu bann noch bie Befchwerbefdriften Deflenburg-Schwerins und anderer Reicheftanbe fo wie ber Rrone Schweben tamen, nur bas bebauernsmerthe Schaufpiel eines, man fann fagen in feiner Begiebung erfreulichen Schriftftreites, welcher gu umfangreichen Banben anmuche und nichts ale einige gefcichtliche Thatfachen aus bem Duntel ber Archive an bas Licht brachte. Weber biefe noch bie übrigen gabireichen bamale ericbienenen gelehrten und ungelehrten, gemäßigten ober leibenschaftlichen, meift trodnen und in fcmerfalligem Style gefdriebenen, ober auch in feltenen Rallen mitigen Parteifdriften') auferten irgend eine mefentliche Birtung auf bie öffentliche Deinung, fo weit biefe überhaupt in politifcher Begiebung porbanben mar; boch trat Friedrich bem Scheine, als gebe er nicht auf Bertheibigung, fonbern auf Groberungen aus, foviel er vermochte, entgegen. Als in Dreeben und an anbern Orten eine Drudfdrift verbreitet wurde, mit bem

1) S. B. Schreiben eines Buchruckrageschlen aus h. an seinen guen freuen in E. über einige Bücher etsschienere Görftien preinlisser Publicisten und dagegen Krimerungen bes Pressengts an seine Buchruckrageschlen. Deutsche Kriegskanzlei vom Joser 1787, I. C. 204 und 443. Sehr sartaltisch und zurück eines Buchruckrageschlen. Deutsch zu bei bas politische deutsche Schlanz der Dotter Sohann Bolten gemeinem Letzer der Wilklair Bastanstum und der politischen Erusigen Welcherungen, in dem Cymn. polit. zu Berlin al instructionem privatam verfetzigt und mit fonigl, preussischen und ber der Geschlen der Geschleiber der Kraubnis, doch die Erweplarien nur den Schliten und niegekein zugustellen. Sehretzt in unstern Hymnosop vollicio. Kur wegen seiner Außerderntlissert noch vollichen Kraubnisch und der im Sahre 1787. Ukopien einer Außerabentlisser in aberuckt un 219-368.

Titel: "Rurger boch grundlicher Beweis, bag bas Ronigreich Bobmen Geiner tonigliden Majeftat in Preuffen auftebe," murbe biefe auf feinen Befehl ben 16. Januar in Dreeben auf einem öffentlichen Plate burch bes Scharfrichters Sanb perbrannt und ber unbefannte Berfaffer und ber Berbreiter mit fcmerer Strafe bebroht'). Rur baburch, bag Friebrich II. und Ronig Georg von England nicht völlig unbegrundete Beforgniffe ber Proteftanten gegen bas tatholifche Bunbnif Defterreichs und Rrantreichs ju meden fuchten, murbe einige Theilnabme ber Evangelifchen im Reiche erregt. Der preuffifche Gefanbte in Regensburg, Freiherr von Plotho, nabrte biefe mit ungemeiner Lebhaftigfeit burch eine große Angabl pon gebeimen Gefcaftstragern im Reiche, welche burch öffentliche Blatter und Alugidriften thatig maren. Meußerft eifrig wirtte auch fur ihren geliebten Bruber Die Martgrafin von Baireuth, unter beren Schute gwei in Erlangen erfdeinenbe Beitungen fanben. Die eine in frangofifder Sprache athmete ben bitterften Baf gegen bie Feinbe Rriebriche II. und gegen bie bamalige Politit Franfreiche; an ber anbern, ber beutichen Beitung, foll bie Martgraffin felbft thatige Mitarbeiterin gewefen fein. 200 fie es nur permochte, fnupfte fie auch gebeime biplomatifche Berbinbungen gu Gunften ihres Brubere an und bie Stimmung ber Proteftanten in Gubbeutichland und felbft in Sachfen mar fo ftart für Dreuffen, baf in ben Rirchen vieler Reichsftabte für benfelben gebetet morben fein foll'). Die Birtung bapon und qualeich ber Bewunderung für ben großen Ronig zeigte fich auch theile am Reichstage, theile bann noch mehr bei ben Truppen, melde gegen Rriebrich aufgeftellt murben, fo viele Bemühungen fich Defterreich und Frantreich gaben, Die Beforgniffe ber Proteftanten au gerftreuen, weshalb ibnen auch befonbere barum ber Butritt bes proteffantifchen Schmebens gegen Preuffen wichtig mar, inbem biefes insbefonbere angeblich auch auftrat, bamit bie Rechte ber brei Religionen im Reiche unbeichabigt und aufrecht erhalten murben.

<sup>1)</sup> S. Stuhr I. S. 315, Belbenl, IV. S. 271.

<sup>2)</sup> S. Stubr I. S. 315 ohne Beleg; bas Frühere bafelbft S. 323.

naturlich auch bie beutfche Freiheit in Sicherheit gefest merbe.

Der Raifer und der Reichstag hielten fich überall an bie alten tobten Formen, in benen fie fich bewegten. Friederich hielt fich breift und berb an die Thatfachen und an die lebendiaen Verhattniffe.

Der Raifer befahl bemnach, fur biefes Dal in feinem 1756 13. Sept. Berfahren ungemein fchnell, auf Rlagen bes Ronigs von Polen bem Ronige von Preuffen: fofort von allen Emporungen, friedbrüchigen Bergewaltigungen und feindlichen Uebergiehungen ber fachfifchen und anberer Reichstanbe abaufteben, feine Rriegemannichaft abguführen, ju entlaffen und allen verurfachten Schaben und Roften gu erftatten. Begen bes begangenen fcmeren Berbrechens ber Emporung gegen ben Raifer und bas Reich und beffen Beftrafung merbe ber Raifer bas Beitere ohne Auffchub verfügen. Un bemfelben Zage verbot ber Raifer allen branbenburgifchen Truppen irgend etwas Reindliches gegen Rurfachfen ober ein anderes Reichstand zu unternehmen, entband fie fammtlich, vom Befehlehaber bis jum Gemeinen, ihres Gibes gegen ben Ronig von Preuffen ale Rurfürften von Brandenburg, unterfagte ibnen biefem zu gehorchen und befahl ihnen beffen Rabnen

14. Sept. Zu vertaffen. Er theilte bas bem Reichstage in Regensburg mit und vertangte ein Gutachten, wie dem Aurfürsen von Sachfen die eilende reichsbertaflungsmäßige hülfe gegen die Empörung des Kurfürsten von Brandenburg geleistet werden fönne.

31. Aug. Friedrich II. hatte bereits seinem Cesandten in Regensburg, bem Freiherrn von Ptotho, beschöfen dem Reichfetage im Wesentlichen mitgutellein, wos er gleich anfangs bem Könige von Polen rücklichtlich der Nothwendigkeit seines Einrückens in Sachsen angezigt hatte. Dann vertheibigte er sich gegen bie Beschülbung eine Friedrenbeuches, so gut er vermochte, indem er sagte, er habe hinreichende Krafte gehabt, das über seinem Haupt schwecken große Unglus von sich abzwenehen, wos er, ohne sich der Wortende große Unglus von sich abzwenehen, was er, ohne sich der Gert wis an seinem Haufe zu versündigen, nicht habe unterlassen durfen. Alls König werde er sich von Niemandem in der Welt Geset vorrösteiben lassen, auf einem Saufe zu versündigen, nicht habe unterlassen durfen.

den Kaifer beobachten, wenn dieser ihm Recht gewähre. Er hade mit dem Kaifer als solchem so wenig wie mit dem gesammten Reiche, bessen Frieden er noch eben durch seinen Beutralitätsvertrag mit England hade erhalten wollen, irgend etwas zu thun, sondern nur mit denjenigen Reichsssähaden, irgend be sich gegen ihn verschworen, und mit der Kaiferin Maria Sheresa, welche so sogar Krieg gegen Kaiser Karl VII. geführt und es mit Aurdalern, Kurpfalz und anderen Reichssfänden ebenso wie er mit Sarbacken, sunden, se habe die Kaiserin nicht bei dem Kaiser verklagen können, sie würde auch dessen palerne Besehle verlagen können, sie würde auch bessen palerne Besehle verlagen können, nu darauf die Russen auch nicht zur kleiche verlagen können, went der Russen gesehlen auch nicht zur kleiche verlagen können, werden des Russen und nicht zur kleiche verlagen können, werden des Russen und nicht zurfägegangen sein.

Friedrichs Gelehrte konnten aus der Reichsgeschichte genug Beispiele anführen, wie wenig die Reichsgeses von den Kaisern selbst und den Reichsständen beobachtet worden waren, wie Kaiser Leopold auf die bloss Wermuthung, die bairischen Rustummen wären gegen Desterreich gerichtet, im Jahre 1703 in Baiern eingefallen sei, und Kaiser Joseph den Einfall Karls XII. von Schweden in Sache nicht für

einen Reichsfriebensbruch gehalten.

Friedrich lehnte daher die ihm gemachten Borwürfe des Friedrich eichte entbeden, das Alles nur dahin giele, auch durch das Heles nur dahin giele, auch durch das Heles nur dahin giele, auch durch das hereinischen fremeder (rufflicher und französischen Aruppen ihn, den einigien mächtigen eungelischen Kreichtstand und die größte Stüßder reichesfändlichen Freiheit, zu unterdrücken, und wie im Dreifigiaforigen Kriege beabschiftigt worden, Deutschand uner das Joch zu bringen und die mit dut und Biut erwordenen Religionsfreiheit unter die Füße zu treten. Er veröhdnet das Wortgerfange, mit welchem Waria Aberesta sich untererke. In der Aber dachten werder gegen ihn ausswerfen für Werkelbigerin der deutschen Freiheit gegen ihn ausswerfen fan die beursche Freiheit, von der sie so viel sprachen, mehr, als ihnen gerade vorskeilsoft war.

Dann protestiete Friedrich gegen die Budringlichkeiten ber ihm augefügten Beleibigungen bei gebufyernde wegen ber ihm augefügten Beleibigungen die gebufyende Genugthuung vor, und trug darauf an bie Kaiferin für eine

Reichsfeindin zu erflären und fremde Aruppen vom deutschen Boden abzuhalten. Der Auffurst von Mainz als Reichserzianzier gestattete gar nicht das vorzutragen. Auf 1757 Antrog des Kaisers wurde nun ganz ungewöhnlich schnel 19. Jan. der Reichserzeitionskrieg und die Aufftellung eines dreisge von Volen wieder in den Besch seines Kreizig von Polen wieder in den Besch seines Kursuttenthums gesetzt und entschabigt sei, vom Reichstage mit 60 von 99 Stimmen beschoffen. Für den Antrog stimment von Protestanten Brandendurg Antschaft, Mosterburg-Schwerin und dessen Dampflächt daggen aber hauptschässich Sannwere, Sachsen Sotze, Altenburg, Moster und Eisenach, Auftenburg, Kasien, Pettens Raifel und Schamburg Littenburg, Aufflau, Baden, hessen Kassel

Raturlich mar baburch ber Ronig noch nicht gefcblagen. Der Freiherr v. Plotho, fein Gefandter in Regensburg bei bem Reichstage, vertrat ibn mit ebenfo vieler Ausbauer als Enticiebenheit und Derbheit, welche auch wirflich zuweilen in Grobheit überging. Mis 3. B. ber Reichshofrath 3mangemagregeln gegen bie fur Preuffen erfceinenben Drudichriften ale gegen Schmabichriften anordnete und ber Raifer fich megen ber unter bes Ronigs von Dreuffen und feiner Minifter Ramen erfcbienenen Schriften bas Beborige au feiner Beit 1756 porbebielt, fo erflarte Plotho, er gonne es bem Biener Sofe 23. Dec. gern, bag bie Febern ber niebertrachtigften Leute bemfelben verlauft feien und bag ber öfterreichifche Gefanbte ein Dasquill gegen ben Ronig von Preuffen in feinen Schut genommen. Diefes Berbrechens balber wolle fich fein Ronig Die Benugthuung ebenfalls porbehalten. Es entftanben über ben in ben preuffifchen Dentichriften herrichenben Son viele Befchwerben, und biefe gaben bem allerbings fur Defferreich parteiifden Rurfürften von Daing eine nicht unwilltommene Beranlaffung, Die Unnahme mehrer preuffifcher Dentichriften weaen ber Musbrude: fcanbliche Abfichten, beteftabel, Robomontaben und bergl. mehr gerabehin ju verweigern. Dagegen befchwerte fich Preuffen giemlich mit gleichem Rechte, baß man ihm Bergewaltigungen, Friedbruch, Berletung gottlicher und menfclicher Gefete vorgeworfen und bag Defterreich zegen Preusen von "unziemischen Beschubtigungen, angüglichsten und größten Ausbrücken, allzemeinem Aergernisse hrecht, daß ehrenrührige Schriften vom Reichberzkanzler angenommen würden, daß seine geheiligte Waschleiten mit niebertschätigen Anglichfeiten und Unverschämtseiten, ja sogar mit Schmädsschriften angetaskte werde, welche Waris Ehrerka in ihren Schut nehme. Poths hatte gleich ankangs den Reichbfürsten, welche sich gegen Preussen eitären würden, geradezu mit der Rache seines Herrn gebroht, was freilich sehr über den wurde.

Im Aurfürstencollegio riß endlich doch die Seduld seibst ber an das Schreiben so sein großen der Greiben so sein 2757 unermübliche Plotho (11. Februar) funfgehn eng geschriebene 11. Februar) funfgehn eng geschriebene 11. Februar) gegen dietiren wollte, weiche eine schaffe Kritif der Abstitumungen der eingelnen Reichbesten enthielten. Das gad dann zu neuen Protestationen und Gegenprotestationen Verantassung. Nun hatte schon der Reichbesten der Reichbesten Reichbesten der State der Reichbesten der Schon der Frühlten. Dieser der hoffistal aufgesordert seine Pstichbest einen Berechmen 1. Experi welche dann vom Kaiser erging; durch diese wurde der Auf- 232. Aug. fürst von Brandenburg als ein Kandfriedensbrecher vorgeschen inne der Auffre und besten Stermine am kaiserlichen Hofe zu erscheinen, um zu sehnen und zu schon dinnen zwei Wonarder als ersten und letzen Zermine am kaiserlichen Hofe zu erscheinen, um zu sehn und zu schon und die Breichbesten. How. in die Reichbesten. Machen und

Stengel, Gefch. b. Preuffifch. Staats. V.

and any Const

Freiheiten u. f. w. erklart werbe, ober um erhebliche Ursaden, daß das nicht geschieche, vorzuberingen und darauf Beschieb gest geschiede Beit betrofte ber Kaifer ben Kursursten. Bu gleicher Zeit betrofte ber Kaifer ben Kursursten von Hannnober, die herzoge von Braunschweig und Sachsen Bertog, ben Landgrafen von Geschied und ben Grafen von Schaumburg-Lippe (als Anhanger Preussend und Sannovers) mit ber Acht.

Mis nun im Auftrage bes Reichshoffistals ber bairifche Sofgerichtsabvotat Aprill in Begleitung ameier Beugen 14. Det. bem preugifchen Gefanbten Plotho in beffen Bohnung Die Borlabung mit ben bagu gehörigen Beilagen übergab, unb biefer aus ber Auffchrift gefeben, ball es fich um eine Achteerflarung feines Beren banbelte, entfarbte er fich anfanglich. gerieth bann in heftigen Born, fuhr mit aufrechten Urmen bie Borlabung in ber Sand haltenb, auf ben Abvotaten Aprill zu und rief: "Bas, Rlegel! infinuiren?" Ale Mprill barauf fich ju entfculbigen bemubte, ergriff ihn Plotho bei bem Mantel und rief: "Billft bu es (bie Borlabung) gurud. nehmen?" Ale fich Aprill meigerte, fo fcob Plotho biefelbe mit ben Beilagen bem Aprill in ben Rod, brudte ibn gur Thur binaus und rief feinen Bebienten au: "Berft ihn über ben Bang binunter!" worauf biefe ben Aprill feboch nur begleiteten und bas Saus zu verlaffen nothigten. Plotho entfculbigte bann fein Berfahren bamit, baff er anfanglich nicht gemufit habe, mas Aprill molle, morauf er ihm, als er pon Acht gefprochen, Die Thur gewiefen, weil tein Gefandter gur Unnahme von Reichsgerichtsproceffuglfachen bevollmächtigt fei. 3mar murbe noch fpater im Jahre 1758 vom Reichehofrathe ber Achteprocef gegen Rriedrich eingeleitet und bie Acten nach Regensburg gefchickt; boch blieb auch bas ohne Erfolg, weil bie evangelifchen Reichsftanbe, um ju verhuten, bağ eine Reichsachtserflarung burch Debrheit ber Stimmen burchgefett werbe, erflarten, fie murben unter feiner Bebingung barin willigen, bag von ber befchworenen Bahlcapitulation abgewichen murbe, vermoge beren bas Reicheautachten von allen brei Reichscollegien in gleicher Ungahl ber Religionen geprüft merben und bann erft enblich gum Schluffe in ben Reichstag tommen muffe. Die Ronige von England und Vreussen als Aurstürsten von Hannover und Brandenburg vertheibigten nachbrüdlich das Palladium der Evangelischen, daß diese in Angelegenheiten ihres Interesse, nicht nur in Retigionsssachen sich absondern dürften, ohne an Rechheitschieficklisse gedunden zu sein?

Am Reiche nahm affo ein ieber Reichsfürft nach seinen nntereste Partei für Desterreich ober für Preussen und Hannover, obzseich alterdings bie meisten, vorzäglich die kleineren Reichsstände genöchigt wurden dem Reichsbeputationsbeschusse vom 10. Januar 1757, wenn auch zum großen Theite ungern, Kolge zu leisten.

Bit haben schon angeführt, baß Maria Threcsa mit 1757 ber Kasserin von Russand ein Bundviß abgeschossen hatte, 22. San. bessen näherer Inhalt unbekannt ift, bas aber ohne allen Sweisel auf die gänzliche Demütsigung Kriedrichs II. gerichtet war und für Russand den Beste Obberussens wenige

stens in Aussicht kellte und jährliche Subsidiem gusicheren. Weit größere Bedeutung für Desterreich hatte Frankreich. Sampsfächlich durch bessen Beistand konnte Maria Aberssa bessen in Jampsjiel, die völlige Schwächung Frieden mit Maria Maria mennen der vereillichen Wonardie. un

erreichen.

Der Einfall Friedrichs in Sachsen wurde in Berfailles um so übler empfumden, als die Gemahlin des Dauphins, bie Tochter Auguste von Sachsen, durch ibre Abrainen ihren Schwiegervater, den König Ludwig, noch stärker gegen Friedrich aufreigte. Rouillé, der Minister der auswartigen Angelegenheiten, hatte daher nicht umbin gedonnt sogleich ein Rundschreiben an die französsischen Sesandten bei den verschiedenen Hösen zu erlassen, in welchem er jedoch die Hauptschuld auf England ischo, welches die Krafte Frankreichs durch einen Krieg auf dem selfen kande theisen wolle. Der Konig von Preussen nehme dabei die Gelegenheit wahr die in Deutschald erregten Unruhen zu benuben, um unter

<sup>1)</sup> S. die Actenftude vom 29. Rovember 1758, den 15. und 26. Marg 1759 in der Deutschen Kriegskanziei vom Jahre 1758 Theil III. Seite 705, und vom Jahre 1759 Abeil I. S. 682 und 700.

falfigen Borwanden einen Religionskrieg anzufagen und auf Kosten beiber Religionsharteien seine Macht zu vergrößern. Der Minister wies die Gesanden jedoch nur in einer Rachschrift an gegen Iedermann auszusprechen, das dem Systeme des derickschen, das dem Systeme des derickschen hoefe Königs von Vreussen gebe auf den völligen Umfurz aller Grundlagen eines geselligen Wertsches unter den Fürsten aus, vermöge bessem in England und Preussen weder zu Wähler noch zu Kande einen Beodachtung göttlichen und menschicken Rechts zu erwarten habe. Deshalb seit der begonnene Krieg Sache aller Kürsten, besonders bes deutschen Rechts ?

Bei einer folden Stimmung bes Königs, burch bie Unterflügung ber Beifglisferin besselben und en blich burch bie großen Bortseile, weiche Raria Thereselben Rönige von Frankreich bot und bieser bei der ansangs glüdlichen Führung bes Krieges mit England zu erreichen boffte, gelang es benn auch biesen vollag für die auf das Acubertte gehenden Absichten gegen Preussen zu gewinnen und selbst den weiderbenden Minister Rouille für einen Mugenfild mit fortzureißen.

1757 1. Mai

Es tam baber am Sabrestage bes Bertheibigungsbundniffes jum Abichluffe, bem Ramen nach eines Schut, wirt. lich aber eines Angriffsbundniffes amifchen Defferreich und Rranfreich, beffen Borbandenfein ale Entwurf lanaft befannt. beffen Beftatigung aber bie por menigen Sabren unbefannt mar. Das Bundnif murbe, wie ber Gingang fagt, ausbrudlich gegen ben Ronig von Preuffen gerichtet, Der fortmabrend babei beharre feine Dacht auf Roften feiner Rachbarn immer meiter auszudebnen, fo bag nie auf einen'bauerhaften Frieben gerechnet werben tonne, fo lange er in ber Lage fei benfelben burch Baffengewalt gu ftoren. Deshalb folle Briedrich ale Ungreifer nicht nur gezwungen werben ben beiben von ihm angegriffenen Dachten hinlangliche Genugthuung fur bie Bergangenheit und Sicherheit fur bie Bufunft zu geben, fonbern auch, gur Sicherung ber allgemeinen Rube Europas und befonbere bes Reiche, in feiner

Dacht fo eingeschränkt werben, bag er fie nicht mehr ftoren tonne.

Rranfreich verpflichtete fich baber felbft 105,000 Mann und noch 10,000 bairifche und murtembergifche Sulfetruppen für Maria Therefia gu ftellen und biefer jabrlich 12 Dillionen Bulben Subfibien gu gablen. Das follte fo lange bauern, bis bie Raiferin burch einen von Frantreich und allen beitretenben Dachten gemabrleifteten Bertrag mit bem Ronige pon Preuffen in ben fichern und rubigen Befit pon Schlefien, ber Graffchaft Glas, bes Rurftenthums Croffen und eines ihr genehmen Lanbftriches in ber Dabe ihrer Erbftaaten gefett fei. Der Rurfurft von Sachfen follte bas Bergogthum Magbeburg und ben Saalfreis, und gum Grfate beffen, mas er pon ber Laufit an Defterreich abtreten murbe, bas Burftenthum Salberftabt, Schweben aber bas ebemalige (im Sabre 1720 an Preuffen abgetretene) Borpommern erhalten und Preuffen auch Cleve und Dbergelbern verlieren, welches fur ben Rurfürften von ber Pfala beffimmt war. Beibe Dachte verfprachen einander nicht eber bie Baffen niebergulegen, bis ber Ronig von Dreuffen gezwungen worben unwiderruflich bie genannten ganber abgutreten. Dem Rurfürften pon Sachfen fo wie ber Rrone Schmeben wollten fie verhaltnifmäßige Gubfidien fur beren Rriegs. leiftungen gablen. Dagegen verfprach Maria Thereffa gur Erreichung bes Rriegezwedes 80,000 Mann Truppen gu ftellen, ferner, fobalb fie in ben Befit Schlefiens und ber übrigen genannten ganber gefommen fein murbe, in ben Rieberlanden bie Rurftenthumer Chimay und Beaumont und Die Stabte Oftenbe, Dieuport, Ppern, Furnes, Mons und Fort Rnote, jebe mit einem Bebiete von einer Stunde Umfange an Rranfreich abzutreten, biefem auch fofort nach Unterzeichnung bes Bertrages bie Befesung pon Dftenbe und Rieuport gu geftatten. Dem Infanten Don Philipp, Bergog von Parma, Diacenza und Guaftalla, follten fur Mbtretung feiner ganber an Defterreich beffen gefammte Dicberlande und bas Bergogthum guremburg überlaffen, Die Reftungemerte Luremburge aber auf Roften Franfreiche gerftort merben. 3m Ralle eines gludlichen Erfolges bes Rrie-

und beffen Gemablin, welche eine jahrliche Summe von 600,000 Gulben aus ben Riebertanben bezogen, ein Stud ber bem Ronige von Preuffen entriffenen ganber erhalten. 14. Juni Diefer Bertrag murbe von bem Biener Bofe genehmigt'). 1757 Man fieht aus biefem lange Beit gebeim gehaltenen Bertrage, baf Defferreich, um auch fur feine Entwurfe gegen Dreuffen Franfreich au geminnen, von feinem alten Spfteme gegen Frantreich pollig abfah und felbft fo meit ging, baf es bas allerbings entlegene und ihm unbequeme, aber als Bormauer gegen Frankreich und Schluffel ju Solland und bamit au Deutschland nur von einer großen Dacht au vertheibigenbe Belgien und bamit ben Sauptpreis bes Rampfes ber faatetlugen Englander im fpanifchen Erbfolgefriege aufgeben und es einem ohnmachtigen Rurften überlaffen wollte, welcher ben Baffen ber Frangofen nur fcmachen

So große ben Rrangofen gebotene Bortheile und Ausfichten mochten auch manchen Gegner bes Rrieges für bas öfterreichifche 21. Mars Bundniß geminnen. Schweben mar burch Frantreich fcon bewogen worben fich gegen Friedrich gu verbunden, um Borpommern gurudaubetommen. Es ichloft fpater mit Defter-22. Sept. reich und Franfreich einen Bertrag, burch welchen es fich verpflichtete fur 3-4,000,000 Livres 20-25,000 Mann gegen Dreuffen au ftellen. Die Defferreicher batten burch Bermehrung ihrer eigenen Truppen und indem fie 3000 fachfifche Reiter und 10,000 Baiern und Burtemberger in Golb nahmen, ibr Seer auf 174,000 Mann gebracht, pon benen etwa 133,000 Dann in Bohmen und Dahren ftanben.

Biberftand batte entgegenfeben tonnen.

<sup>1)</sup> Der Bertrag bei Scholl Ihl. E. 129 als nicht ratificirt. Bergl, Scholl Cours d'hist. XXXIX. 12, baß fich im frangofifchen Departement bes Muswartigen feine Spur ber Ratification befinde. Rlaffan übergebt ibn gang, auch Stubr in feinen Forfchungen im Sabre 1842 und Schmidt in feiner Gefchichte Frantreichs IV. S. 744 im Jahre 1848 miffen nichts von ber Ratification, Allein in ber Schrift: Giniae Actenftude uber die Berantaffung bes fiebenjahrigen Rrieges, aus ben Papieren eines Staatsmannes, Leipzig 1841, S. 42 ift bas Protocoll ber Biener Ratification bes Bertrages bereits abgebruckt.

Frankreich flellte im Frühjahre 105,000 Mann, weiche im Sommer wie das öfterreichische herr vermehrt, dann durch das Reichsbere von 32,000 Mann, wozu Frankreich 10,000 gemiethete Baiern und Würtemberger ftellte, verstärkt wurden. hierzu kamen 100,000 Ruffen und 22,000 Schweden, so das dann insgesommt 430,000 Mann gegen Preuffen und Sannover aufgeftellt waren.

Go mar benn bas Des ausgefpannt.

Der großen Uebermacht an Bahl gegenüber, hatte Frieb. rich II. mit ben gegen 200,000 Mann, bie er ihnen entgegenftellen tonnte, ben wichtigen Bortheil, bag er feine Entwurfe, wenn immerbin nach reiflicher Erwagung mit Sachverftanbigen, in ber Sauptfache felbft machen, ben Umftanben gemaß abanbern und ale unumidrantter Berr, melder jebe Berantwortlichfeit übernahm, in weit boberem Grabe felbftanbig ausführen tonnte als feine Begner; benn bas hannoverifche Seer betrug boch nur etwa ben vierten Theil feiner gangen Streitmacht. Seine Reinbe bagegen tonnten fich nur febr fcmer und nie vollig über einen Entwurf gum Relbauge einigen. Bie lange ftritten fich nicht bie frangofiiden Bevollmadtigten in Bien mit ben Defterreichern über ben Felbaugsplan im Jahre 1757! Wie gereigt marb nicht bie gegenseitige Stimmung über bie Forberungen Defterreichs an Frantreid, weil naturlich feber Theil fur fein eigenes Intereffe arbeitete! Die Frangofen wollten fur fich am Rheine gegen Befel und bann gegen Sannover thatig fein, bie Defterreicher verlangten, fie follten fonell gegen bie Elbe porruden und ein Sulfebeer nach Bohmen ichiden, mas bie Frangofen geradegu abichlugen. Die Defterreicher verlangten. bas ruffifche Becr folle bis Dberfchlefien vorbringen; bie Ruffen wollten nichts thun. Die einzelnen, burch weite Lanbftreden von einander getrennten Dberbefehlshaber ber mit Defferreich verbundeten Beere führten bann, burch befonbere Berbaltungsbefehle beidranft, ober eigenwillig, bas mas vertragen mar nicht in Uebereinstimmung aus, fanben auch bei ihren nicht von ihnen gemablten Unterfelbherren nicht ben Geborfam und Die Unterftusung, melde Rriebrich fich verfchaffen fonnte. Endlich maren fie nicht im Stanbe

1757

ben Officieren und Solbaten ben friegerifchen, oft in begeifterte Singebung übergebenben Beift einzuhauchen, ber poraugemeife bas Beer bes bewunderungemurbigen Ronigs befeelte, melder jest ben Rampf gegen fo große Uebermacht beginnen follte.

Den brobenben Entwurfen und Bewegungen ibrer Reinbe gegenüber, fetten fich Preuffen und England in bie ibnen nothige Berfaffung. Gegen bas, wie fie fich ausbrudten. wenig natürliche Bunbnif Defferreiche und Rranfreiche vom 1. Mai 1756, bem mehrere Dachte beigetreten, um bie Reichsverfaffung umgumerfen und bie protestantifche Religion in Deutschland zu vernichten, ermeiterten fie ihr früheres Bundnif babin, bag ber Ronig von England fich verpflichtete ein 11. 3an. Beobachtunasheer von 50,000 Mann gu ftellen, mogu 20,000 Preuffen ftogen follten, bem Ronige von Preuffen jabrlich 1,000,000 Pfund Sterling Bulfegelber ju gablen, melde ieboch nicht gezahlt murben '), und ju beffen Unterftugung ein Gefdmaber von acht Linienfdiffen, und auf Berlangen noch mehr, in bie Oftfee ju fchiden, mas nicht gefchidt murbe. Durch englifche Subfibien murbe ber Landgraf Bilbelm VIII. von Beffen-Raffel bewogen 12,000 Mann, ber Bergog Rarl von Braunfchmeig 6000 Mann, ber Bergog von Gotha 2000 Mann, ber Graf ju Schaumburg Lippe 1000 Mann gu 26,000 Sannoveranern zu ftellen, zu welchen 20,000 Preuffen ftoBen und fo bas 67,000 Mann ftarte hannoverifche Beobachtungebeer bilben follten. Dabei ruftete Friedrich II. felbit febr thatig. Er vermehrte fein Beer, mit Ginfclug ber allerbings, wie wir gezeigt haben, febr unzuverläffigen, auf 22,000 Mann gebrachten Sachfen, um 50,000 Mann, moburch es insgefammt im Arubiabre 152,000 Mann fart murbe, mabrent er noch außerbem 58,000 Mann in ben Garnifonen größtentheils ber feften Plage hatte. Die be- ' abfichtigte größere Bermehrung murbe jeboch nie erreicht. bann bas Beer vorzuglich burch ben Abgang vieler Sachfen

febr gefchmacht. Friedrich fonnte mit ben 45,000 Mann 1) Der Bertrag erft feit 1802 burch Roch befannt, bei Scholl III. 6. 30 Anmerfung.

bes hannoverifchen Beobachtungeheeres feinen Feinden insgefammt nur 197,000 Mann entgegenftellen, mabrent ibm bei ber Eröffnung bes Relbauges etwa 240,000 Mann gegenüberftanben. Die Defterreicher hatten bie Abficht möglichft lange in ihren Binterquartieren ju bleiben, übrigens in Bohmen vertheibigungemeife ju verfahren, bie ihre Berbunbeten berangetommen fein murben. Die Frangofen unter bem Marfchall D'Eftrees und eine befonbere Seeresabtheilung unter bem Pringen Coubife follten als Gulfetruppen Maria Therefias gegen bie Befer vorruden, Sannover gur Parteilofigleit bringen, menn bas gelange, auf Salberftabt unb gegen Magbeburg marfcbiren, wenn es nicht gelange, entmeber Bellen bebroben ober Minben, Sameln und Rienburg einnehmen, und erft bann im Juli über bie Befer geben, mas fich boch bis Anfang September verzögerte. Die Ruffen rudten erft im Unfang bes Juli über bie preuffifche Grenge, erreichten erft im Muguft ben Diemen und gogen fich eben wieber gurud, ale im Geptember bie Schweben über bie Peene vorrudten.

Rudfichtlich ber Frangofen waren bie hannöverischen Miniffer burchaus nicht zu bewegen ben vom Könige vorgeschlagenen Plan gur Berfammlung des heeres zwischen Befel und Lippfabe angunehmen, überhaupt fraftig aufgutreten. In ihrer Engherzigseit suchten sie nur einen Neutrastickevertrag von Frankrich zu erhalten und hannover in sehr als möglich vor jeder Anstrugung zu bewahren. Der König ließ baher West er und einen Sheit ber Außenwerte sprengen, bas Geschüß und die Kriegsworräthe nach Magbeburg schaffen und die Befahung von S000 Mann zum hannöverischen herre flessen. Aur in der kleinen, aber von Natur starten Festung Gelbern blieb eine schwache Befahung zurück, weiche erst im August zur Uebergabe gezwungen wurde.

Der Marfchall Lehwald blieb mit 30,000 Mann in

Preuffen gur Beobachtung ber Ruffen.

Non den Desterreichern flanden 15,000 unter Nadasthy in Mahren und Scheffen, 118,000 Mann in vier Aftheilungen unter dem füchtfigen Feldmarfhall Brown in Bosmen. Doch war der Herzigg Karl von Lotfringen, der Bruebe bek Kalfers, bestimmt den Derberfest zu übernchmen, ohngeachtet er in den beiden ersten schlessiegen Krieden unglücklich gegen Friedrich gefochten hatte und baher die Etimmung der Bolte und bes herere gegen ihn war.

Der Ronig ergriff alle erbentbaren Dagregeln, um bie Defterreicher ficher ju machen und feine Abfichten ju verbergen. Er fellte fich, ale wolle er burchaus nur |vertheibi. gungemeife verfahren und als furchte er einen Ungriff ber Defterreicher in Sachfen. Er lieg baber bie aus Bohmen babin fuhrenden Bege verhauen, Die Ortichaften, auch Dresben, und bie geeigneten Stellungen befeftigen. Seine Abficht gelang fo vollftanbig, baf bie Defterreicher alle Borfichtemafregeln vernachläffigten, bas Seer von Gaer bis Ronigingras in weitläufige Cantonirungen legten, und felbft nicht im Unfange bee April burch erhaltene Rachrichten von ben Abfichten bee Ronigs aus ihrer Rube gewerft murben. Durch Scheinbewegungen murben fie auch über bie Bege getäufcht, welche bie Preuffen einichlagen wollten. Go tonnten bie Preuffen vom 18. bie 20. April in Bohmen einruden, ohne irgend bebeutenben Biberftand au finben, auffer bağ ber Bergog von Braunfchmeig Bevern mit 13-14,000 Dann ben gleich ftarten Grafen Ronigeed, melder ibm

unfern Bittau bei Reichenberg entgegentrat, mit Berluft von 21. Meril 1000 Tobten und Bermunbeten, einigen Ranonen und Dunitionemagen jurudichlug und fich bann mit Schwerin vereinigte, worauf beibe, gegen 50,000 Mann fart, giemlich langfam auf Prag gurudten. Große Borrathe, welche bie Defterreicher in Dagaginen gegen bie fachfifche Grenze bin aufammengebauft batten, murben theile von ihnen gerftort. theile fielen fie ben Preuffen in bie Sanbe. Gilia aufammengezogen wichen bie Defterreicher gegen Prag gurud, ber Bergog pon Lothringen übernahm ben Dberbefehl und gog bas heer über bie Molbau auf beren rechtes Ufer. Sier, por Prag, nahm er nun, mit ber Abtheilung von Ronigsed vereinigt, welcher Schwerin und Bevern gegenübergeftanben, im Gangen mit 61,000 Mann und 178 Gefchuten, eine fefte Stellung auf ben von tiefen Schluchten, fumpfigen Grunden, Bachen und Zeichen burchbrochenen Soben. Links batte er ben Bistaberg und ben Zaborberg und por biefen fteile Bugel, rechts die fanften Boben bes Dorfes Sterboholi mit Zeichen und Gumpfen.

Der König ließ ben Feldmarschall Reith mit 24,000 Mann jur Beodachung Prags auf dem linken Ufer der Moldau zurück, sing unterhalb der Sadt auf das rechte 5. Mai Ufer über und vereinigte sich mit Schwerin, wodurch sein her beite sich mit Recht, zu schlagen, hate wurde. Er beitle sich mit Recht, zu schlagen, häte er das nur um einen Tag versaumt, so würde der Herzog Karl mit 9000 Mann, in deit Tagen mit 30,000 Mann verstärte worden sein. Der Feldmarschall Daum war mit seinem Herzen noch im Rücken der Preussen war daher schon sich im Rücken der Breuffen. Der König war daher schon sieher Schwerins langsamen Marsch und daher derhötete Anfauft.

Als er nun am 6. Mai früh die Stellung des Feinbes überfah, fand er dessen lieften Flügel unangreissen, wes halbe er links abmarsschiet, um den rechten Rügel zu umgeben und anzugerisen, dessen Jugang doch nur sehr obersächigte erkundet worden war, indem schlammige Wiesen für trocken und gangbar gehalten wurden.

Mis ber preuffifche linke glugel fo bem feinblichen rech-

ten gegenüber bei Sterboholi angelangt mar, ftellte Schmerin bem Ronige vor, baf es nun Beit fei angugreifen, ebe ber Reind, welcher feinen rechten Alugel verftarte, fur biefen eine beffere Unlehnung finde. Muf bes Ronigs unbeftimmt fcheinende Antwort ermiberte ber Darfchall: "Rrifche Gier, aute Gier!" fprengte zu ben im Dariche befindlichen Eruppen bes linten Rlugels und ordnete 8 Reiter-Regimenter und 22 Batgillone Aufvolfe um 10 Uhr jum Angriffe. 3mei Ungriffe ber preuffifden Reiterei murben abgefcblagen, erft mit bem britten brang Bieten mit ber Referve burch und marf Die öfterreichifche, viel gablreichere Reiterei fo vollfommen, baf fie bas Schlachtfelb raumte; boch plunberte nun bie preuffifche bas öfterreichifche Lager und murbe fur ben Zag völlig unbrauchbar, inbem, wie Bieten verficberte, bier nicht 100 nuchterne Reiter aufzufinden maren. Bu gleicher Beit rudten 8 Bataillone Preuffen im Sturme gegen bie Soben pon Sterboholi an. Gie tamen auf bem moraftigen Boben ber abgelaffenen Teiche in Unordnung, murben bann von einem fo morberifden Rartatidenfeuer empfangen, bag fie Salt machten. Der Maricall Brown, welcher an bes vom Bruffframpfe befallenen Bergogs Rarl von Lothringen Stelle ben Dberbefehl führte, marf fie an ber Spite pon 22 Grenabiercompagnien völlig gurud, bis er felbft tobtlich verwundet murbe. Geitbem maren bie Defterreicher mahrend ber Schlacht ohne obere Leitung. Bergeblich fuchten Schwerin und Fouque bie gefchlagenen Bataillone wieber ju ordnen, vergeblich ergriff ber 73jabrige Schwerin mit jugenblichem Duthe felbft eine Rabne, um fie mieber gegen ben Reinb gu fubren. Runf Rartatichentugeln ftredten ibn tobt nieber, Die Rabne bebedte ben fterbenben Selben. Rouque manbte noch mit gerichmetterter Sand alles an, bie weichenben Eruppen wieber jum Stehen und in Drbnung au bringen '). Raft alle Benerale und Stabbofficiere, welche bier befeb. ligten, maren tobt ober permunbet. Alles bas permebrte bie Unordnung. Debrere Rahnen und 12 Relbgefcute fielen ben Defterreichern in bie Banbe, von benen fie boch nur funf

<sup>1)</sup> Rouques Leben von Rouque S. 117.

behaupten tonnten. Unterbeffen maren bie übrigen 12 Bataillone bes linten Alugele, ben ber Ronig nun felbft beranführte, aufmaricbirt, rudten unterftust burch bas Reuer von 16 fcmeren Gefdugen vor und marfen bie öfterreichiichen Grenabiere völlig, fo bag biefe, nicht unterftust von ihrer Reiterei, bas Schlachtfelb raumten. Der Bergog von Braunichmeia - Bevern folgte ben Bataillonen, welche querft bie feinbliche Linie burchbrochen batten, rechts gegen bas Centrum bin, und jugleich erfturmte ber rechte preuffifche Klugel, mo fich ber Pring Beinrich von Preuffen burch Zapferfeit und Entichloffenheit auszeichnete, obwol mit großem Berlufte bei ber hartnadigen Bertheibigung, ben Saborberg. Unter fortwährenbem Rampfe michen bie Defterreicher. nur jum Theile in Unordnung, nach Prag gurud. Es gelang ihnen bas, weil ber Pring Morit von Deffau megen Mangel an Pontone nicht batte oberhalb Prage über bie Molbau geben und ihnen ben Rudjug nach ber Stabt, wie beabfichtigt mar, abichneiben tonnen. Der verwegene Geiblis, melder mit ber Reiterei burch ben Rluf fesen wollte. verfant faft im Triebfande und murbe nur mit großer Dube und Gefahr gerettet. Der Felbmarfchall Reith wehrte ben Defterreichern bas Musbrechen auf bem linten Ufer.

Um 8 lihr enbete die Schlacht. Sie fostete ben Preussen mehr als bis dahin irgend eine andere, nämlich über 12,000 Tobte und Verwundete, und unter den sünst Generalen, weiche auf dem Felde blieben oder an ihren Wunden farben, auch den Felden Schwert. Dreussen verfor an ihm den ersahrensten Feldherrn seiner Zeit, die Soldaten ihren Vater; dem selten besahe im Feldberr in dem Kraik von der ein geleich die Liebe und die effruschsebosse Achtung seiner Untergebenen. Friedrich gode: "Schwerin allein war wie er lageleich die Liebe und die ehrungsberein allein war wie er John Ann wersch. Sein Tob nachte den Siegesloebeer welf, der durch ein zu fossers Vitte erkauft war. Diefer Tag sah die Säulen des preussischen Frusvolles fallen."

Die Defterreicher verloren über 13,000 Mann, unter welchen ber tuchtige Marfchall Brown, ber an feinen Bunben ftarb, und 33 Gefcute gegen 5, welche fie erobert hatten.

Biele Pontons, Beite und Lagergerathschaften fielen ben Preuffen in die Sande. Der General Puebla, von bem heranrudenben Daun mit 9000 Mann vorausgeschift, hatte am Tage ber Schlacht

nur bis zwei Deilen von Prag antommen tonnen, fich bann nach Bohmifd Brob gegen Rolin ju Daun gurudgegogen. Der Schreden über ben Berluft ber Schlacht bei Drag mar in Defterreich fo groß, bag in Bien fcon Borbereitungen aur Rettung ber Archive getroffen murben. Es ift fogar fraglich; ob nicht Friedrich beffer gethan hatte, wenn er, allerbinge gegen bie Regeln ber Rriegefunft, foaleich nach ber Schlacht Drag in feinem Ruden gelaffen batte unb auf Bien vorgerudt mare, mas bei ber allgemeinen Riebergefdlagenheit und ber in Rolge ber Ueberrafdung eingetrenen Bermirrung und Uneiniafeit batte von ben größten Rolgen fein tonnen'). Fur ben Ronig tam inbeffen alleb? barauf an, Drag fo balb ale moglich in feine Sanbe gu betommen und bas barin befindliche Seer von 50,000 Mann gefangen zu nehmen, worauf er hatte faft ungebinbert bis auf Bien porruden tonnen. Allein gur Belagerung febite ibm bas nothige Belggerungsgefdus, und bie Giufdlieffung Prage auf beiben Geiten ber Molbau, in einem Umfange pon faft brei Deilen, mar um fo fcmieriger, ale ber Ronig 10. Mai fcon ben Bergog von Braunfchweig . Bevern mit 17,000 Monn gur Beobachtung Dauns entfenben mußte, monach gur Ginichliegung nur noch 63,000 Mann übrig blieben. mabrent in ber Statt fich faft eben fo viel Defterreicher befanben. Dennoch unternahm ber Ronig biefes Bagftud. Er lief oberhalb und unterhalb Prage Bruden folggen und eine große Bahl von Berten aufwerfen, um bas Musbrechen ber Raiferlichen, porguglich gegen Dabren bin, gu perbinbern, mas fur ibn am nachtheiliaften gemefen fein murbe, weil auch allein von baber eine Entfebung moalich mar. Der Ronig rechnete bei feinem verwegenen Entwurfe auf bie Entmuthigung ber Defterreicher in Prag, welche er bisher in allen Schlachten gefchlagen hatte.

1) Rach Broglios Schilderung ber ofterreichischen Buftanbe Stubr I. 3. 251,

Birflich bachten fie auch nicht baran fich burchauschlagen. fonbern machten nur breimal fcmache Berfuche fich burchaufoleichen, ungeachtet burch bas plopliche Unfcmellen ber Molbau, in Rolge eines Boltenbruches, beibe preuffifche 30, mai Schiffbruden gerftort und bie Ginfdliegungetruppen fo vier Zage hindurch von einander getrennt worden maren. Rur ein fcmacher Musfall murbe im Anfange bes Juni mit einigem Erfolge verfucht; in allen übrigen fleinen Befechten unter ben Ballen blieben bie Defterreicher im Rachtheile. Der Bergog Rarl von Lothringen bielt feine Befreiung nur burch Mitwirfung Daune fur moglich. Bulest erhielt er auch noch ben Befehl fich nicht nach Pilfen ober Eger burchaufclagen, mas an fich giemlich leicht gemefen mare, aber ohne Magazine, bei nachbrudlicher Berfolgung burch bie Preuffen, batte febr nachtheilig werben fonnen. Er follte in Drag bleiben und hier bas preuffifche Seer burch haufige Musfalle festhalten, bis Daun ftart genug fein murbe, ibn au entfeben. Go blieb ber Bergog ruhig in Drag, ohne jeboch baufige Musfalle ju machen.

Der Ronig glaubte bie Prager Magagine nur burch ein Bonibarbement gerftoren und fo burch Sunger bie Uebergabe ber Reftung beichleunigen ju fonnen. Es murbe bas megen bes Borrudens ber Rrangofen um fo nothiger; benn er fab fehr mohl ein, bag er nicht jugleich murbe Drag einichließen, Daun entfernt halten und fich ben Frangofen miberfeten fonnen. Es langten nun gwar nach und nach 58 fcmere Gefcute vor Prag an, allein ungeachtet ber Ungebulb bes Ronige tonnte bas Bombarbement erft ben 29. Dai begonnen werben. BBar boch erft 14 Zage por bem Unfang beffelben bie Benehmigung bes Ronigs jum Guffe ber nothigen Munition eingeholt worben'). Diefe Bahl ber Gefoute mar jeboch bei ber großen Bahl ffeinerner Bebaube in Prag nicht binreichend jum enticheibenben Erfolge, obgleich gange Strafen eingeafchert und gegen 900 Saufer gang ober theilmeife gerftort murben. Dann tonnte, megen Dangele an Ammunition, bas Bombarbement nur bis jum 8. Juni

<sup>1)</sup> Schoning Artia. II. S. 52.

fraftig fortgefest merben. Inbeffen genoß icon feit bem Unfange biefes Monate bie Befagung nur Pferbeffeifch, mas auch balb febr theuer murbe. 3mar ermuthigte bie Berficherung ber geliebten Raiferin, baß Entfat nabe fei, Die hungernben Einwohner, boch murbe Prag fich wirflich nur bis gegen bas Ende bes Monate haben halten fonnen, wenn es nicht burd Daun entfest morben mare.

Der Graf Leopold von Daun, ben wir als ben Serfteller bes ofterreichischen Rriegewefens unter Maria Therefig nach bem Machener Rrieben bereits fennen gelernt, batte baburch bas Bertrauen bes Raifers und ber Raiferin ermor-Er mar ein eben fo miffenfcaftlich gebilbeter unb friegeerfahrener ale unermubet arbeitfamer Dann, bagu pon unerichrodenem Muthe, feltener Raltblutigfeit im bibigften Befechte und von außerfter Musbauer. Seine Rrieaführung mar, feiner gangen Ratur, Muffaffung und verantwortlichen Lage geman, methobifch und bochft überlegt? Er überlien nichts bem Bufalle, verzichtete weit eber auf Bortheile, als er etwas aufe Spiel feste, wollte feinen Sauptichlag thun. ohne bes Sieges gewiß ju fein, ging langfam und bochft bebachtfam, aber unverrudt auf bas Sauptgiel los, welches er ine Muge gefaßt batte. Die reifliche Ueberlegung jebes Schrittes laft ibn noch unentichloffener, fein Baubern ibn noch anaftlicher ericheinen, ale er wirklich ift. Es fehlte bem methobifchen Manne allerbinge jene frifche, bas Seer belebenbe Thatigfeit, melde, porquasmeife nach einem Siege. biefen benutt und vervollstanbigt und enticheibend macht; allein es ergriff ibn auch nicht hoffnungelofe Bergmeiffung. welche nach einem Berlufte alles aufgibt. Dan muß auch. rudfictlich feiner icheinbaren Mengftlichfeit in ber Berfolaung errungener Bortheile und beren Bervollftanbigung, Die große Deinung in Unfcblag bringen, welche er mit Recht von ber außerorbentlichen Saltung bes Ronias und von beffen tubner Entichloffenbeit, wie von ber geringen Gefcidlichfeit feiner Unterbefehlehaber hatte. Er mar. man muß es ertennen, ber einzige Dann, welcher bas mabre Befen biefes öfterreichifden Rrieges ale Defterreicher pon Beburt bem Ronige Friedrich II. und Preuffen gegenüber

vollfandig auffaste' und in feiner Handlungsweise aus brüdte: Es tam ihm weit weniger darauf an Friedrig disgan, als von diesem nicht zeischaften zu werden!). Das ist der Grundgedanke von Daums Kriegführung. Er marschitte langtam und mit große Umsicht, wählte seine Steltungen sehr lorgsättig, lagerte sich böchst vorsichtig und ver-Gangte sich, wo es irgend thunsich war. Er weiß, daß er Kriedrig U. daburg desigen wird, wenn er sig nur von diesem nicht schagen kießen wird, wenn er sig nur von diesem nicht schagen kießen wird, wenn er sig nur von diesen nicht schagen kießen wird, wenn er sig, nur von biesen nicht schagen kießen wird, wenn er sig, nur von dieser hieren als das wiel ärmere, junge aufstredend Preussen.

Diefes jugenblich aufftrebenbe Preuffen ftellt Ronia Friedrich im fcarfen Gegenfate gegen Daun bar, beffen ganges Berhaltniß er richtig erfaßt hat. Rriedrich muß pormarte ober gu Grunde geben. Er will und muß folggen. und wieder und immer fchlagen und jugleich fiegen und wieber und immer fiegen. Die erfte verlorne Schlacht bringt ihn an ben Rand bes Abgrundes. Er muß aber auch fcnell und balb und vollftanbig fiegen, um jum Ende gu fommen; benn fein armer Staat tann bie Laft bes Rrieges nicht ertragen. Much ungefchlagen murbe Friedrich lediglich burch bie Dauer bes Rrieges erliegen, alfo baffelbe Schidfal haben, ale ob er auf bem Schlachtfelbe beffeat mare. Er muß baber, und auch bas ift feiner Ratur, feiner Lage, feinen gefammten Berhaltniffen gemaß, immer angreifen, mo er ben Feind findet; er muß, wenn ber Angriff unmöglich ift, bie Belegenheit bagu herbeiführen, fich icheinbare ober wirkliche Bloffen geben, mas naturlich nicht immer gelingt, auch mol febr übel ausschlägt, wenn ber verachtete Gegner fich an bem Uebermuthe racht. Friedrich bat im Unglude bei weitem nicht

<sup>1)</sup> Eche richtig [agt 80 uq ut 2 3. Sanuar 1759 bem Könige über beir m Réflexiens sur quelques changements à introduire dans la façon de faire la guerre (Breslau, 21 décembre 1758, brafl. Ocuvres T. XX. p. 114), auf bet Königs Enfidiga Daun in bie Ebene şu Loden: "en examinant la conduite du général Daun dans la derrière campagne, je doute que vous réusaissiez à faire sortir ce vieux renard de ses terriers. Il s'est fait un système tout opposé à votre prejet." (Oeuvr. T. XX. p. 116. 117.)

Stengel, Gefch. b. Preuffifch. Staats. V.

bie materiellen Bulfbquellen eines reichen Staats wie Daun, aber befto groffere in fich, in ber Glafticitat feines an Sulfsmitteln unerfcopflichen Beiftes, feinem Benie und por allen Dingen in feiner Charafterftarte, bas beißt in feiner Große.

Daun batte nach bem Berlufte ber Schlacht von Prag fein 36,000 Mann ftartes Beer vier Meilen bavon, bei Bobmifch-Brob aufammengezogen, mar bann vor Bieten und beffen 43 Schmabronen zwei Meilen bis Planian, barauf, obwol bereits 41,000 Mann ftart, por 17,000 Preuffen, bie ber Ronig unter bem Bergoge von Braunfdweig-Bevern gegen ihn fchidte, noch vier Meilen weiter, bis gegen Caaslau gurudaegangen.

Er burfte und wollte bas einzige noch übrige öfterreidifche Beer nicht aufs Spiel feben, vielmehr Beit gewinnen, um fich au verftarten und bann mit Rachbrud bie Reftung bes Bergogs von Lothringen zu bemirten, inbem er ficher hoffte, biefer merbe fich bis babin in Drag balten fonnen. Daun batte anfange ausbrudlichen Befehl nur auf Dedung ber öfterreichifden Erbftagten Rudficht zu nehmen, weil bie Preuffen hauptfachlich auf ihn ihr Augenmert richten murben. Dit großer Thatigfeit murben ibm Berftartungen augefdict, melde fein Seer balb bis auf 54,000 Mann . brachten.

Der Ronig, welchem febr viel baran lag, bag Daun möglichft weit gurudgebrangt murbe, und ber beffen Beer für viel fcmacher hielt, ale es mar, verftarte ben Bergog von Bevern nach und nach bis auf 24,000 Mann und verlangte von ihm fedes Borgeben, weil Daun nichts magen murbe. Birflich wich biefer troß feiner großen Ueberlegenbeit vor bem Bergoge noch zwei Deilen hinter Czaslau, ind. gefammt gwolf Deilen von Prag gurud. Das beftartte ben Ronig in feiner Unficht von ber Schmache bes Daunichen Beeres. Er wollte baber ben Bergog von Bevern bis auf 32,000 Dann verftarten, bann muffe biefer aber Daun bis Iglau gurudtreiben; benn, meinte er, wenn Daun nun noch einen Schube erhalte, merbe er nicht mehr jum Borfchein tommen und Prag mit bem eingefchloffenen Seere fich ergeben muffen. Dann hoffte er fich gegen feine anbern Feinde

wenden gu tonnen, mabrend Daun vor bem bann von ben Preuffen befetten Prag feftgehalten werben murbe.

Schon im Juni hatte ber Dberft Dapr mit einem Rreicorps von etwa 1500 Mann einen fubnen Streifzug über Dilfen, mo er bie taiferlichen Dagagine gerftort, nach Bambera und Rurnberg bis in bie Dberpfalg gemacht und burch Erpreffung pon Lieferungen und Belb bie öfterreichifch gefinnten Reichoftanbe biefer Gegenben gefchredt, mabrend ein anberer Saufen por Erfurt ericbien, mit ber Erflarung, ber Ronig wolle nicht, bag bie Reicheftanbe in ben Rrieg, ben er mit ber Ronigin von Ungarn habe, bineingezogen murben, fcbide baber Truppen in bas Reich, um biejenigen Stanbe, welche Reutralitat annahmen, feiner Freunbichaft ju verfichern, biejenigen aber, welche Sulfevoller ober Gelb gegen ihn gaben, ale Feinde gu behandeln. Daburch murben mehrere berfelben, ja felbft Baiern und Burtemberg bermaßen eingefcuchtert, baß fie mit bem Ronige über Parteilofigfeit verhanbelten 1). Die im Mariche gur Bereinigung mit ben Frangofen begriffenen furpfälgifchen Truppen hatten fcon ben Befehl betommen bis auf Beiteres Salt gu machen; ber Rurfürft von Daing verbot feinen Unterthanen feinbfelige Reben gegen ben Ronig von Preuffen ju fubren. Es entftanben fogar Beforaniffe, Friedrich fonnte fich mit bem Reichsbeere vereinigen und in bas Elfag einbringen, ober wenn mit ber Groberung von Prag Defterreich faft entwaffnet marc, Rranfreich allein auf bem Rriegefcauplate bleiben '). Ale man nun in Bien erfuhr, ber Bergog Rarl von Lothringen tonne fich in Prag nur bis jum 20. Juni halten, fo erhielt Daun Befehl eine Schlacht ju magen, um ibn ju retten. Uebrigens murbe ihm vollig freie Sand gelaffen und follte er fur ben Musfall gang unverantwortlich fein. Bugleich ficherte bie Raiferin, jur Aufmunterung ber Eruppen, ben Officieren und Golbaten ber 22 Grenabiercom-

<sup>1)</sup> S. Einzelnheiten in der Deutschen Kriegskanzlei vom Jahre 1757 Ah. III. S. 863—904 und Friedrichs II. Histoire de la guerre de sept ans, ch. 6. p. 121 in Tome IV der Oeuvres. Doch gibt Friedrich itrig nur 500 hufaren an.

<sup>2)</sup> Siebe bie frangofifchen Rachrichten bei Stuhr I. S. 274 u. 319.

pagnien, welche auf bem rechten Flügel fo tapfer gefochten und ben Angriff Schwerins gurudgeschlagen hatten, zeitlebens boppelten Sold und fonelles Aufruden gu.

13. Juni Daun ging barauf mit feinem 54,000 Mann ftarten Beere über Ruttenberg gegen Rolin und Planian por. mobin fich ber nicht halb fo ftarte Bergog von Bevern gurud. jog. Der Ronig hatte, noch ebe er bas erfahren, icon auf Die Rachricht, baf Daun ben Befehl erhalten Draa au entfeben, ben Befdluß gefaßt ben Dberbefehl über bas Beobachtungsheer felbft ju übernehmen. Dochte er auch Dauns Deer fur ichmader halten, ale es mar, fo mußte er boch, baß es fart genug mare, ben Entfat von Drag bemirten au fonnen, und bag es ben Preuffen unmöglich fein murbe bas ju verhindern. Er tonnte nicht ferner Drag wie bisber einfoliegen, ohne fich ber Befahr auszufeben, an einer Stelle, getrennt pon feinen übrigen Truppen, qualeich pon porn burch einen Musfall Rarls pon Lothringen und im Ruden burch Daun, mit Uebermacht angegriffen und gefchlagen gu merben. Er fab baber mobl ein, baf er eine ameite Schlacht in Bohmen magen und einen zweiten Gieg erfechten muffe, um Prag gur Uebergabe gu bringen. Er hoffte, bas murbe ibm bie pollige Ueberlegenheit über Die Defterreicher perfchaffen . Die erichrodenen Reichsfürften gur Parteiloffateit bringen, bas Borruden ber Rrangofen in Deutschland aufhalten und felbit auf die Ruffen farten Ginbrud machen, meil er bann murbe ben Marichall Lehmald gegen biefe, ben Bergog von Cumberland gegen bie Frangofen verftarten tonnen.

Er war baher bereits am 13. Juni (an bemfelben Tage, an welchem Daum vorwarts ging), nachbem er Reith mit etwa 41,000 Mann vor Prag gurudgelassen er Reith mit Whetle seines Heres gegen Kaurgim vorgeridet, in ber Hong Daun, ben er weber so ftart noch so nach glaubte, als diefer war, schlagen zu können, als er das Deer Bewerns auf bessen vor, schlagen zu können, als er das Deer Bewerns auf bessen war, schlagen der haben bessen erhielt. Er befahl sogleich dem Pringen Moritik von Dessaus ihm noch 6000 Mann von bem Prager Einschließungsbeere zuguführen, glaubte aber immer noch nut die Hereschiftei-

lung Nadosbys vor sich ju baben, während Daun noch 6 Meilen weit zurud ware. Er wurde so unwillig über bie Acusterung jeder andern Anficht, daß Zieten, ber sonst febr gurudhaltend war, bei der Parole tief ergriffen sagte: Er sehe beb Königs Unglud vor Augen, weil er de ibn ihm deben Feind gegebenen gewiß wahren Nachrichten nicht glauben wolle. Auch als Hauptmann und Abjutant Gaubi das Lager Dauns mit eigenen Augen geschen zu haben berichtete, wies ber Könia das urud.

Daun hatte unterbeffen erfahren, daß ihm ber König eichft gegenüberstände, war gegen Planian hin vorgerudt und hatte hier eine febr ftarte Grellung genommen. Als der König diese unt I. Juni gegen Mittag endlich eich über König diese und ben Angriff gegen den linken feindlichen Kügel für unausschijdera erkannte, so zog er sich sehr langiam etwas links gegen den allein angreisbaren rechten Kügel des Keinsch hin. Daraus erkannte Daun die Richtung, welch der König einschlung, zog sich noch in der Nacht seinerfeits mehr rechts und nahm mit vieler Umsicht eine an sich sehr sehre der betrechts und nahm mit vieler Umsicht eine an sich sehr sehr den Konig einschlichen gestelltung abstreicher Schönke und Truppen verstärfte Stellung in der Nahe, auf den Holman.

Der König war am 18. Juni fruh auf, 'um nach Kolin au marschiren und von dort seine weiteren Bewegungen sortzussel, die entschendig zu einer Schacht sühren mußten, als er von einer höhe bei Planian Dauns heer in Schlachtschwang vor sich sich. Der König ließ sein nur etwa 34,000 Mann kartes heer dem seinbischen gegenüber vorrücken, beschichtigten nochmals die Stellung der Desterreicher, umd als er die einzige Schwäche dersschwan auf ihrem rechten Kügel der Krezzor erkannt hatte, besahl er diesen mit seinem linken Kügel anzugeisen, seinen rechten Kügel aber gegen den seinbischen unangreisvaren linken völlig zurückzuhalten. Während sich der krezzer der bei der gegen den beitwicken unangreisvaren linken völlig zurückzuhalten. Während sich ser verflärte voran, dann hälften, dem die übrigen Tuppen des linken Kügels folgten, verstärtte Daun, indem er sich, verdett durch den höhenzug vor ihm, weiter rechts zog,

augleich auch noch burch feine Referven feinen gefährbeten rechten Alugel, ohne bag ber Ronig bas bemerten tonnte, ber vielmehr, überzeugt von bem guten Erfolge feines Entwurfs, mit Beiterfeit außerte: "Sider verlagt fic Daun mehr auf feinen feften Doften ale auf Die Zapferfeit feiner Eruppen." Bicten marf inbeffen mit 80 Schwabronen Rabaebye Reiter, mabrend Sulfen mit 10 Bataillonen bas tapfer vertheibigte Rregegor und 7 Ranonen, bann binter bem Dorfe einen pon Defterreichern befehten Gidbufch nabm . moburch allein bas meitere Borbringen moglich murbe. Er erwartete nun meitere Unterftubung, mogu ber gefammte linte Rlugel unter bem Pringen Moris von Deffau eiligft beranrudte. Dloslich rief biefem ber Ronig gegen bie von ibm felbit gegebene Schlachtorbnung: Salt! Front! gu. Der Pring, welcher bie Gefahr begriff, welche bie Menberung bes Entwurfes mitten in beffen Musfubrung fur bie Schlacht baben muffe; that, als hatte er nichts gehört und rief: Darfch! Darfc! Der Ronig wieberholte feinen Befehl zu halten und aufzumarfcbiren. Der Pring machte, obne ibn au befolgen, vergebliche Borftellungen, baf ber linte Alugel noch geftust merben muffe! Da fprengte ber Ronig, beftig aufgebracht, inbem er mit gezogenem Degen ben Pringen bebrobte, auf biefen ju und rief: "In bes Teufels Damen, machen Gie Front, wenn ich es befehle!" worauf der Pring gehorchte und betrubt au feinem Reffen, bem jungen Rurften Frang, fagte: "bie Schlacht ift perforen."

So martspirten 22 Bafaillone gerade ber Chohemiher Hobbe gegenüber auf und rüdfen, fich doch links siehend, gen fie vor, möhrend ber techt, fich doch links siehend, gen fie vor, möhrend ber techt preuffische Mügler tutig steben bleiben sollte. Noch war der linke preusstsiege fügel im Borschitte. Hollen drag, unterstügt durch den untersprockenen Angeisst bes Pringen Worig, auf die höben die Arczesor weiter vor, ein Theil der erften öfterreichischen Linie war im Beichen, und die Schach hätte vielleich noch gewonnen werden können, wem die 100 Schwodronen Reiter unter Bieten angegriffen hätten, welche jedoch, wahrscheinlich um Radabby abzuhalten, unthäus lieben. Ban ungeitig nahm auch General Ransfein mit 5 Bataillonen der rechten glüch

gele Chotemit und griff bie Boben binter biefem Orte an. Daun hatte in feiner fcmierigen Lage bie Befinnung nicht verloren. Er jog fo viel Eruppen ale er vermochte, auf feinen rechten glugel und ließ ben pon Sulfen fcmach befebten Gichbufch wieber nehmen. Bergeblich mar ein tapferer Angriff bes fuhnen Geiblig. Roch ftanben jeboch Sulfen und ber Pring Morit auf ben pon ibnen erffurmten Soben bei Rregegor im heftigften Befdusfeuer, als brei Reiterangriffe bes Generals Dennavaire, burd Ungefdidlichfeit in ber Aubrung und Mangel an Entichloffenheit ber Reiter, fowie an ber tapfern Begenwehr ber Defterreicher icheiterten, funf preuffifche Schmabronen michen und ein preuffifches Regiment in Unordnung brachten, mas ber Dberft Bentenborf mabrnahm und an ber Spite feines fachfiften Reiterregimente, bem mehrere andere folgten, in bas preuflifche Rufpvolf Bulfens und bes Pringen Morit von Deffau einhieb. Biergebn, burch ibr fiegreiches Borbringen bei bem tapfern Biberftande ber Defterreicher icon febr gefcwachte preufifche Bataillone erlagen bem Angriffe ber erbitterten: "Das ift für Striegau!" rufenben fachfifchen Reiter und fluchteten gerfprengt jurud. Der Ronig bemubte fich vergebens fie au fammeln. Bon nur Benigen begleitet ritt er gegen eine öfterreicifche Batterie por, ale er pon einem Begleiter gefragt murbe, ob er allein fie nehmen wolle.

Er hielt an, betrachtete bie Stellung ber Defterreicher, ritt gelaffen nach feinem rechten Flügel bin, gab bem Bergoge von Bevern ben Befehl jum Rudjuge nach Rimburg

und eilte sum Ginichliefungebeere nach Prag.

Die Schlacht war unrettbar verloren. Auch Manfteins Bataillone mußten, nachdem fie über bie Salfte ihrer Mannfchaft verloren hatten, von Chopemis jurudweichen.

Daun ließ seinen rechten Flügel vorruden, die Hoben von Krezegor mit Geschüb beiteben und griff dann auch mit feinem linfen Flügel an. Aur die belbenmuthige Zapferkeit ber Truppen, unter der Leitung des herzogs von Bevern und indem Zieten zum driften Male Radasbys Angriff zurudschied, obgleich er verwundet wurde, machte einen Rudgung möglich, der glücklicherweise unverfolgt, doch in großer

Bermirrung nach Planian bin erfolgte, indem nur ein ein-

Der Berluft ber Preuffen war außerorbentlich groß. Allein bas erfte Bataillon Barbe hatte 24 Officiere und 475 Dann eingebufit, und mehrere Regimenter maren vollig aufgerieben. Bon 18,000 Mann Bufvolt gingen über 12,000 Mann, babei über 5000 Befangene, verloren. Der Befammtperluft betrug faft 14.000 Mann und 45 Gefchute. Mugerbem liefen in ber nachften Racht gegen 1000 Mann gu ben Defterreichern über. Die Defterreicher verloren über 8000 Mann und maren mabrent ber Schlacht auch nicht menia in Bermirrung gerathen. Das fomobl ale bie Ermubung ber Eruppen, Die ihm eigene Borficht gegen feinen gefürchteten Begner, und Die tapfere Saltung, welche noch aulebt ber Bergog von Bevern und Bieten bewiefen, bielt Daun, jum größten Blude fur Friedrich, von fraftiger Berfolgung feines Sieges ab, ben er baburch hatte noch weit enticheibenber machen tonnen.

Briebrich hatte feine erfte Schlacht verloren, und bas brachte ibn und feinen Staat an ben Rand bes Abgrunbes. Der größte Berluft fur Preuffen beftand in dem gebrochenen Selbftvertrauen und in ber perfornen Buperficht ber Unüberwindlichkeit. Als ber Ronig vor Prag antam, berief er bie Generale Winterfeld und Rebom und fchilberte ihnen bas ihm wiberfahrne Unglud. Er mar gebeugt, boch nicht mutblos; balb gefaft und enticoloffen bem Sturme bie Spite ju bieten, traf er bie unter ben bamaligen Umftanben nothigen Anordnungen'). Bei ben verfammelten Rubrern bes unter bem Marichall Reith por Prag flebenben Einschließungeheeres entftand allgemeine Befturgung und eine minutenlange allgemeine Stille. Rur ber Pring von Preuffen brach in lautes Behtlagen über bas Benehmen feines Brubere bes Ronige que'). Die Belagerung murbe fogleich aufgehoben; am 20. Juni frub rudten bie Eruppen auf bem

<sup>1)</sup> Rebom I. S. 150 ichilbert ben Buftand Friedrichs anders als Bendel I. S. 235, ber alles Berdienft bem Prinzen heinrich jufchreibt, ju Gunften beffen er febr gegen ben Ronig eingenommen ift.

<sup>2)</sup> Regow I. G. 142 Anm., als Mugenzeuge.

rechten Molbauufer unverfolgt mit flingenbem Spiele ab und gingen bei Branbeis ungehindert über bie Elbe. Der Feldmarfchall Reith vergogerte feinen Abgug bis Rach. mittag und wendete fich gegen Leitmerit. Der Bergog Rarl von Lothringen, welcher bis babin gwifchen gurcht und Soffnung gefdwebt und ben Preuffen nichts in ben Beg gelegt batte, erhielt eben bie Radricht vom Siege Dauns bei Rolin, fiel nun mit 22,000 Mann gegen Reith aus, ber baburch genothigt murbe 1500 Bermunbete gurudaulaffen und noch 650 Mann und 5 Ranonen nebft 1000 Musreißern verlor. Darin bestand ber gange Berluft ber Preuffen, bei ber Unentidloffenbeit und Rraftlofigfeit bes Bergoge Rarl. Es ift nicht unmahricheinlich, bag bie Giferfucht und bann Spannung gwiften Daun, welcher eben als Retter ber Monarcie gefriert murbe, und bem Bergoge Rart, beffen geringe Fabigfeit offen lag und ber bennoch ben Dberbefehl über beibe Beere erhielt, viel beitrug, um bie gefammten Bewegungen ber Defterreicher ju labmen. Das verfchaffte bem Ronige Beit, feine gerftreuten Truppen au fammeln und fie, faft 73,000 Mann ftart, ohne meitern Berluft über bie Gibe gu gieben.

## 3weites Sauptstud.

Bon der Schlacht bei Kolin bis zum Ende des Feldzugs im Jahre 1757.

Friedrich war nun, sehr gegen seine Natur, in die Bertheibigung gurudgeworfen; boch auch barin zeigte er sich, mit Benugung der Bester und Schwächen feiner Gegener, als Reifter. Es lag ihm gunachst baran sich so lange als möglich, jedensalls bis Mitte August, in Bobmen zu halten, um es ausguzehren und feine übrigen hulfsmittel zu schonen. In der Ueberzeugung, Daun und ber Derzog Kart würden nicht vereint, sondern jeder auf einem befondern Bege vordringen, ftellte er die eine Halfte seines herees bei Immelau auf, um sich bort möglicht lange zu behaupten, Berftärtungen aus Schlesen ann sich zu ziehen und haupt ichtlich ben Beg nach Zittu zu beden, wo sich sein großes Magagin befand, welches Lebensmittel für 40,000 Mann auf deit großen ber Berden, welche feinem Bruder, dem Pringer von Preuffen, welcher ihn bringend darum gebeten hatte'), während er selbst fein 36,000 Mann fartes here bei Leitmerit befehligte und ben Weg nach Sachen bedte.

Der Pring von Preuffen, ein liebensmurbiger und talentvoller Mann, war jeboch ber von ihm übernommenen, allerbinge ungemein fcmeren Aufgabe nicht völlig gemachfen. Er hatte nicht bie Rraft feines Brubers, um bie vier unter ibm ftehenden, bochft uneinigen Generale, Binterfelb, Fouque, Golg und Schmettau, mit fefter Sand ju gugeln. Dagu maren Binterfeld, im befonbern Bertrauen bes Ronias, und Schmettau, in bem Bertrauen bes Pringen, einanber beffig feind. Dann mangelte bem Pringen bie nothige Gntichlofe fenbeit, ja, wie ber Ronig erwartete, Dreiftigfeit und Red. heit, um ben überlegenen Defterreichern ju imponiren. Der Pring fühlte fich balb burch bie perfonliche Ileberlegenheit feines Brubers, bes Ronigs, gebrudt, ber ihn gwar anfangs freundlich aufmunterte, ibn jeboch balb burch heftige Bormurfe einschuchterte. Go magte ber Pring bei ber groffen Berantwortlichteit es nicht, felbftanbig gu handeln. Siergu fam, bağ ber Ronia, umfchmarmt von Laudone und Rabasbos zahlreichen leichten Truppen, alaubte einen Saupttbeil bes öfterreichifchen großen Beeres gegen fich ju haben, mabrend biefes fich, vereinigt unter Daun und bem Bergoge Rarl, wenn auch febr langfam, boch mit um fo größerer Uebermacht, hauptfachtlich gegen ben Pringen von Preuffen gewendet hatte. Die Defterreicher hatten nämlich befchloffen ben Ronig von Preuffen, ohne ju fchlagen, burch bloge Bee-

<sup>1)</sup> Dendels, hier guverlaffiges Beugnif Ih. I. S. 253 und 255 bem Regow S. 156 widerfpricht und ben Ronig freifpricht.

rebbewegungen gur Raumung Bohmens ju nothigen. Dann, menn er fich genothigt feben murbe ben fich nabernben franablifden und Reichstruppen in Thuringen und Sachien bie Spite au bieten, wollten fie fich nach Schlefien wenben, um bas ju erobern. Go fab fich ber Pring gegen ben ausbrudlichen Befehl bes Ronigs balb jum Rudauge genothigt, wobei er, um biefem naber zu bleiben, ben Sauptweg nach Bittau über Gabel, welchen bie Defterreicher einschlugen, aufgab. Um Bittau mit bem großen Dagagine zu retten, nabm er bann, burch faliche Berichte über bie Stellung ber Defterreicher und ben Buftand ber Wege getäufcht, feinen Rudaug auf einem Ummege von ber ichlechteften Beichaffenbeit über Rumburg. Er tonnte bei bem vielen Bepade, meldes bas Beer mit fich führte, unter vielfachen Entbehrungen und Unftrengungen fur bie Truppen und unter ben Ungriffen ber Rroaten taum funf Deilen in funf Tagen gurudlegen. Die fachfifden Golbaten gingen babei baufenmeife zu ben Defterreichern über, bie Rnechte fpannten bie Pferbe ab und jagten fort. Pontone und Gepadwagen mußten nun aus ben engen Begen gerdumt werben. Der Pring tam nach bem Bertufte von 2000 Musreigern, feines gefammten Bevades und Propiantfuhrmerte, aller Pontone und Munitionsmagen, mit ben entmutbigten und ermatteten Truppen am 22. Juli por Bittau an, ale bie obwol ebenfalle febr lanafam poraerudten Defterreicher bereits Anftalten trafen Bittau gu bombarbiren. Ale fie bas am folgenben Zage ausführten, maren nach wenigen Stunden vier Funftheile ber burch ihre Rabriten blubenben Stadt niebergebrannt. Gin ebemale fachfifches Bataillon öffnete, ale ber tapfere Dberft Dierede ben nicht mehr baltbaren Drt verlaffen wollte, ben Defterreidern bie Thore, und nur bie brei übrigen Batgillone ber Befatung entlamen. Der Pring mar nun genothigt fich langfam nach Bauben gegen bas Seer bes Ronige gurud. augieben, mas ihm gwar unverfolgt gelang, boch tam ber Ueberreft feines Beeres bier vollig erfchopft und entmu- 27. Juli thiat an.

Der Ronig mar fcon in Leitmerit über bas feiner Deinung nach gar nicht nothwenbige und befto nachtbeiligere Burudgeben feines Brubers auf bem falfchen Bege booft aufgebracht, "Benn Gie Gich ferner fo gurudgieben, Ifo merben Sie in vier Bochen bei Berlin fteben," fcbrieb er ihm und gab, fo meit es moglich mar, Anmeifungen über bas, mas ber Pring au thun hatte. "Rimmt ber Reind Bittau," fagte ber Ronig au feinem Bruber Beinrich. "fo ift Mles verloren, die Laufit und alles jum Teufel, und mein Berr Bruber (ber Pring von Preuffen) ift bie Urfache, menn wir perloren find. Der perteufelte Schmettau perbirbt mir Mues." Auf milbernde Borftellungen bes Pringen Beinrich erwiderte ber Ronig: "Ich liebe meinen Bruder, aber aum Commandiren ift er nicht geschaffen. Und marum will er benn burchaus commanbiren? Rein! ich tann ihm bas Commanbo nicht laffen." Auf Die Rachricht von bem Berlufte von Babel, meldes ben Defterreichern ben Bea nach Bittau freiließ, wollte er bem Pringen Beinrich ben Dberbefehl über bas Seer bes Pringen von Preuffen geben, boch lebnte Beinrich bas ab 1). Der Ronig mußte jeboch nunmehr mit feinem Beere Bohmen raumen und, obwol immer erft funf Boden nach ber Roliner Schlacht, von Leitmerit nach Dirna gurudaeben. 216 er bie meiteren ungludlichen Rachrichten aus ber Dberlaufit erhielt, ließ er etwa 10,000 Mann unter bem Pringen Moris von Deffau bei Pirna gegen bie Defterreicher fteben und marfdirte mit feinem Seere nach Dresben, und bann er felbft voraus nach Bauben. Er mar fcon burch bie Rachrichten von bem Borbringen ber Frangofen, ber Ruffen und Schmeben in Die gröfte Berlegenheit gefest. Run batte er Bobmen raumen muffen und Bittau mit ben großen Daggainen mar verloren fomie ber nachfte Beg nach Schleffen perlegt. Er maf feinem Bruber alle Schuld bei und fagte: "Benn ber Staat und meine Familie ungludlich werben, bin ich nicht Urfache, fonbern ber Pring von Dreuffen." Er überhaufte biefen mit ben barteften Bormurfen im bitterften Zone: "Commanbiren Sie einen Serail fo groß mie Gie mollen," fcbrieb er ibm, "bie Schanbe mirb auf Gie gurudfallen; aber fo lange ich lebe, merben Gie nie-

<sup>1)</sup> Dendel I. G. 253.

mals 3chn Rann zu befehligen bekommen, denn Sie würben nur ben Staat verderben und den guten Ruf der Tuppen compromititien)." Binterfehl fheise dem Könige: "Rachen Sw. Naziestät bald eine Aenderung bei dem hiese 200 zug gen Corps oder kommen bald zu uns. Bei all bem Kriegskath halten komme nichts heraus, sondern es muß einer allein mit Resolution commandien, so ist noch Aus zu erderstren?."

Der Ronig wollte fich mit bem Seere bes Pringen vereinigen und eine Schlacht liefern, um ben geind aus ber Laufit nach Bohmen au treiben und bie Berbinbungen mit Schlefien berauftellen. Er perfammelte alle Batailloneführer, machte fie mit ber Lage bes pringlichen Beeres befannt und befahl ihnen, teinem ihrer Golbaten au geftatten fich mit benen bes pringlichen Beeres ju unterhalten. Mis er barauf an ber Spite feines Seeres por Bauben antam, ritt 29. Juli ihm ber Pring von Preuffen mit bem Bergoge von Bevern und einigen ber pornehmften Generale entgegen. Der Ronig wendete fein Oferb um und bielt fo eine Beitlang. Ale er bann, burch bie bas Lager abffedenben Rouriere genothigt. wieber ummenben mußte, erwiberte er ben Gruß bes Pringen taum, wenbete fein Beficht von ihm ab und fagte gum General Bola: "Sage Er meinem Bruber und feinen Generalen, fie hatten verbient, bag ich ihnen Allen, mit Musnahme Binterfelbe, ben Ropf abichlagen ließe;" boch wolle er in bem General feinen Bruber nicht vergeffen. Als barauf ber Dring bem Ronige bie Seeresberichte übergab, nahm biefer fie fonell und fehrte ibm ben Ruden au. Dem General Schmettau, ben fich ber Pring bei Uebernahme bes Dberbefehls erbeten hatte und beffen Rathe man bie erlittenen Unfalle beimag, ließ ber Ronig bei ber Parole befehlen fich fogleich aus feiner Rabe ju entfernen und fich nie wieber por ihm feben au laffen. Der Pring fcbrieb bem Ronige, baß er mohl ertenne in feinen Mugen Chre und Reputation verfcherat au baben, mas ihn betrube, aber nicht erniebrige, weil er fich volltommen unfculbig fuble. Gine Unterfuchung

<sup>1)</sup> Bei Dendel I. S. 262.

<sup>2)</sup> Bei Schoning Siebenjahriger Rrieg I. S. 74.

feines Berfahrens murbe er fur eine Onabe halten muffen, meshalb er nicht barauf rechnen tonne. Anftrengungen und Gram hatten feine Gefundheit erfcuttert, meshalb er nach Bauben gegangen fei, um fie wiederherauftellen. Der Berjog von Bevern werbe über alle Ungelegenheiten Mustunft geben. Der Ronig antwortete ihm fcharf: "Richt bie Reinbe, fonbern Ihre übel gewählten Dagregeln gieben mir alles Unglud gu, von beffen Folgen Gie und Ihre Rinber mehr merben betroffen merben ale ich. Ihre Dhren find nur an Schmeicheleien gewöhnt. Daun bat Ihnen nicht gefchmeidelt und Sie feben bie Rolgen bavon. In biefer traurigen Lage bleibt mir nichts weiter übrig ale bas Meufierfte gu magen. 3ch werbe angreifen, und wenn wir nicht fiegen tonnen, fo wollen mir une Alle tobtidiegen laffen. 3ch be-Mage mich nicht über Ihr Berg, wol aber über Ihre Unfabigfeit und Ihre ju geringe Beurtheilungefraft bei ber Babl ber möglichft guten Entichluffe." Er munfchte, ber Pring mochte aus ben Bibermartigfeiten, bie er erfahren, lernen, Sachen von Bichtigfeit mit mehr Sorgfalt, Ginficht und Entichloffenheit ju behandeln. Der ohnehin frankliche Pring bat nun tief gebeugt ben Ronig nach Dreeben geben gu burfen, worauf biefer ermiberte: er tonne geben, mobin er molle. Er begab fich bann nach Dranienburg und farb, noch ebe ein Sahr verfloß, ohne vorber, wie er fehnlichft gewünscht batte, in einer Schlacht feine Singebung geigen au fonnen.

Der Ronig fiedte jest bie Ueberrefte von 18 fachfischen Bataillonen unter und schiefte 2 Regimenter nach Stettin. Das 11.5 Bataillone flarte her, welches er im Frühlahre nach Böhmen geführt hatte, war bis auf 85 Bataillone geschmolen, die höchftens 50,000 Mann jahlten. Die Reiter war noch 20,000 Mann fart. Binnen vier Monaten

hatte bas Beer 50,000 Mann eingebußt.

Und gerade in dieser unglücklichen Zeit trasfen ben Asgehofft, der Einkup feines Freundes, des Großfünften Veter, und dann Englands werde dreundes, des Großfünften Veter, und dann Englands werde die Aussich won ernstlichen Bewegungen zurückalten und biese sich mit Drohungen begnügen. Witstich war der Feldmartschaft Apraxin, dem die Kai-

ferin Glifabeth unbefdrantte Bollmacht ertheilt hatte'), fcon feit bem Unfange bes Rebruar in Rigg, obne etwas qu Enblich batte er ben bringenben Aufforberungen Defterreiche und Rranfreiche boch nachgeben muffen, und mar Enbe Juni mit über 100,000 Dann und 300 Gefchuten in mebreren Colonnen in Preuffen eingerudt. Friedrich fonnte biefer großen Uebermacht nur etwa 30,000 Dann, mobei 2000 Milizen und 64 Gefdute, unter bem 76iabrigen Relbmarichall Lebwald entgegenftellen, bem ber einfichtsvolle Rajor von Golg ale Rathgeber jugefellt mar. Es mar ein folder Mangel an Ranonieren, baf ber Ronig im ameiten Treffen nur feche Dann für febes Befchus bewilligte. weil er in Sachfen feine Ranoniere entbebren tonnte"). Bualeich erfcbien eine ruffifche Rlotte mit Landungstruppen und Belagerungegefchut vor bem curifden Saff. Go hatten benn bie Ruffen nach furger boch beftiger Befchiegung De- 5. Suti mel gur Uebergabe gegmungen, maren nun im Befite eines Safene und bebrohten Ronigeberg. Gine enalifche Rlotte tonnte jum Schute Preuffens nicht, wie mit Friedrich vertragen mar, in ber Diffee ericbeinen, weil bie Ruffen angeigten, fie murben bas fur eine offene Rriegserflarung anfeben, mas England vermeiben wollte"). Bon ben 28,000 Dann regelmäßiger Eruppen, welche ausbauernt und tapfer gur Bertheibigung, aber ju ungeubt maren, um bie einfachften Beeresbewegungen auszuführen, bilbeten 16,000 Grenabiere ben Rern. Die Reiferei mar nur gum Theil gut beritten, bas Material ber Artillerie portrefflich, ber Erof ungebeuer; bie gablreichen, vollig guchflofen unregelmäßigen Eruppen, Rofaten und Ralmuten Aprarine burchftreiften plundernd, raubend und brennend bas ungludliche Land und verübten, mahrend Fermore Beer gute Drbnung hielt, bie abicheulichften Graufamteiten an ben Bewohnern, mas bie Bauern jum Biberftanbe reigte, baf fie viele Rofaten erfcoffen, mas bann ju noch erhöhten Musichweifungen ber Ruffen führte, melde ju bemmen auf Lebmalbe Befchmerbe

<sup>1)</sup> Stubr I. S. 285.

<sup>2)</sup> Bei Schoning Artillerie II. S. 41.

<sup>3)</sup> Bei Stuhr I. S. 287.

bem Binterfelb eine große Berachtung ber Ruffen eingefloft batte, mabrend Reith, ber fie fpater und genauer tennen gelernt hatte, por ihnen marnte, befahl fcon von Leitmerit aus bem Felbmarichall Lehwald, er folle bem erften beften, ber ihm ju nabe tame, auf ben Sale geben und ibn folggen. Doch mar es burch ben Ungehorfam bes Benerals Grafen Dobna ben Ruffen - welche fo langfam vorrudten. baß fie funf Bochen brauchten, um 11 Deilen gurudgulegen - enblich gelungen alle ihre Beeresabtheilungen bei Infterburg ju vereinigen und Lehwald über ben Dreael surudtaubrangen. Lehwalb griff barauf, burch ben Befebl bee Ronige genothigt, bie 90,000 Mann farten, ibm 30. Mug. faft vierfach überlegenen Ruffen bei Groß - Sagernborf amiichen Beblau und Infterburg an, ohne beren Aufftellung gengu ermittelt ju haben, murbe baber, jeboch erft nach bem tapferften Rampfe, mit Berluft von 4500 Mann unb 28 Befchuben jum Rudjuge genothigt, mabrend ber Berluft ber Ruffen auf 9000 Mann gefcatt wurbe. Aprarin tonnte nun ungehindert vorruden, fo weit es ihm beliebte, that es aber nicht, fo febr ibn ber fachfifche General Sibilefi baau aufforberte. Der Ronig mar febr ungufrieben über bie Regimenter, welche bei Jagernborf gefochten hatten, und lief

fie bas fpater fart und bitter empfinben "). Die Rrangofen waren unter bem Marfchall b'Eftrees, über 100,000 Dann ftart, febr langfam bis an bie Befer porgebrungen. Theile bemmten Darfch- und Berpflegungebinberniffe, theils bie eigene bis jur Mengftlichfeit gebenbe Bebachtigfeit bes Marfchalls, theils bie Befchaffenheit feines Deeres und feine eigene febr unfichere Stellung am Sofe, mo alles Umtrieben ber Sofleute preisgegeben mar. Es befanben fich in feinem Beere 41 Generallieutenante, lauter Marquis ober Bergoge, 52 Brigabegenerale, ebenfalls vom bochften Abel, bann noch bie Pringen von Geblut, ber Ser-200 pon Drleans, ber Pring Conbe und Anbere mit einer

<sup>1)</sup> Belbenleben IV. G. 381, 410 und 423 ff., wo 15 von ben Rofaten verbrannte Dorfer namentlich genannt werden.

<sup>2)</sup> Resom I. G. 312.

Menge vornehmer Freiwilligen. Dazu ein ungeheurer Troß für die Unzahl großer und verwöhnter Heren. Die zum Theil von Geburt vornehmen, unwissenden, der vom Hofe begünstigten widerstebenden Unterbeseichshaber und das durch Luxus, Ungehorfam und Frechheit verwildere here machte Marihause Lage sehr schwietz verwildere here machte alle Entschalbe Lage sehr schwierig und lähmten vollends alle Entschalbe alle Entschalbe ist das angstich beforgten Feldheren. Er hatte mit großer Anfrengung die fast aufgelösk Kriegskund berquschlen geschalt, und foll in wenig Monaten gegen 1000 Plünderer und Nachzigter haben aushängen lassen. Er war der Meinung, es sein genne wonn er in diesem Feldzuge bis an die Wesser vorzebe und Ninden und Samelin eroberer).

Die Rleinmuthiafeit bes bannoverichen Minifteriums. welches nur baran bachte bie Reutralitat fur Sannoper gu erhalten, batte ibm menige Sinberniffe in ben Beg gelegt. fo eifrig Kriebrich auf fraftigen Biberftand gebrungen batte. Der ebenfalls febr unfabige Bergog von Cumberland batte fich mit feinem 54,000 Dann ftarten hannoverfchen Beob. achtungebeere fortmabrend gurudaesogen, ben Frangefen felbft ben Bug burch bie haltbarften Daffe nicht ftreitig gemacht und bie gunftige Belegenheit, eine frangofifche Beeresabtheilung abgefonbert ju fchlagen, unbeachtet vorübergeben laffen. Der Lanbaraf von Beffen-Raffel batte feine Sauptftabt, feine feften Dlate und Beughaufer und fein ganges Land ben Arangofen übertaffen muffen, welche große Lieferungen ausfdrieben und bie Landmilis entwaffneten. Unwillig batte Friedrich feine 5000 Preuffen nach Magbeburg abberufen. Durch Befehle von Paris gebrangt, mar b'Eftrees enblich über bie Befer gegangen und hatte ben Bergog von Cum- 26. Juli berland bei Saftenbed angegriffen. Der Bergog verlor burch Mangel an Ginficht und Rraft ben Sieg, ben er burch bie Zapferteit bes Erbpringen von Braunfcmeig bereits in Sanben hatte, indem er bas Schlachtfelb porgeitig aufgab, meldes boppelt foviel tobte und vermundete Frangofen ale Berbundete bebedten 2), und gog fich gurud. Sameln ergab fich

5

<sup>1)</sup> Stuhr I. S. 116.

<sup>2)</sup> Schloffer Gefchichte bes 18. Jahrhunberts II. G. 323 und 326 Anmerfungen.

Stengel, Gefc. b. Preuffifc. Staats. V.

awei Tage nach ber Schlacht. Der herzog verlor alle Zuversicht und ben Kopf völlig. Den Frangofen fanden bie Bege nach hannover und Magbeburg offen. Sin zweites fransbliches heer von 24,000 Mann unter bem Prinzen von Soubise rudte von Frankfurt a. M. zu bem in Franken versammelten Reichsbeere unter bem Prinzen von Sachsen-Sildburghausen und brobete durch Thüringen vorzugesch.

Der Ronig menbete fich unterbeffen mit feiner Sauptmacht gegen ben nachften und gefährlichften Reinb, gegen Die Defferreicher, um biefe au folggen, mahrend er bie übrigen Reinbe burch fcmachere Beeresabtheilungen gu befchaftigen und binguhalten fuchte. Durch bie in jener Beit febr ichmierigen Berpflegungerudfichten aufgehalten, inbem alles Brot von Dreeben berbeigefcafft werben mußte, tonnte er erft ben 15. August mit feinem 52,000 Dann ftarten Seere, indem er eine Befatung in bem befestigten Bauten gurudließ, feft entichloffen eine Schlacht ju liefern, gegen bas öfterreichifche 70-80,000 Mann ftarte Seer unter bem Bergoge Rarl von Lothringen und Daun aufbrechen. Diefe beiben febr uneinigen Befehlshaber gogen fich jeboch gegen Bittau gurud und nahmen eine fo ftarte Stellung auf ben Bittgenborfer Bergen an ber Reiffe unfern von Bittau, baf ber Ronia jum erften Dale in feche Relbaugen auf Anbringen feiner entmuthigten Generale und bes Pringen Beinrich von einem Angriffe gur Schlacht abftanb'). Auch ber Berfuch, burch Binterfelb mit 15,000 Mann Rabasby ju vertreiben und baburch bie Berbindung ber Defterreicher mit Bobmen zu unterbrechen, folug bei ber ungngreifbaren Stellung Rabasbus febl.

Der König ließ Görlis mit 4000 Mann befeen und bliem it den ihm noch übrigen 30,000 Mann ber Tage fice inter forglos vor ben mehr als boppett so ftarfen Desterreichern stehen, in ber Hoffung angegriffen zu werden; boch vergeblich: bie Desterreicher blieben felt in ihrer schoft vergeblich: bie Desterreicher blieben fest in ihrer schoft before reichte beite erreicht batte als bie

<sup>1)</sup> Siebe Eingelnheiten bei bendel I. S. 275, auch Prince Henri p. 33.

Eröffnung ber furgeften Berbinbung mit Schleffen, jog er 20. Aug. am bellen Zage unverfolgt ab, um fich gegen bas Reichsbeer ju menben. Er lief mit bem 45,000 Dann ftarten Sauptheere ben Bergog von Bevern in ber Laufit ben Defterreichern gegenüber gurud, um bie Laufit und Schlefien au beden. Der Bergog, wol ohnehin verlett burch bie Mufnahme, welche er mit bem Beere bes Pringen von Preuffen gefunden batte, fublte fich ber ichmierigen Aufgabe mit fo geringer Dacht gegen bie weit überlegenen Defterreicher nicht gemachfen. Der Ronig, welcher bes Bergoge Rabigfeiten übericate, fuchte burch bie ichmeichelhafteften Meußerungen beffen Bertrauen ju meden und wies ihn auf Binterfelbs und Bietens Beiftand bin. Er hoffte, Die Defterreicher murben fich baburch fcmachen, bag fie eine Seeresabtheilung nach ber Saale ichidten, und wies ben Bergog an aute Stellungen, gulett bei Gorlit megen ber bortigen Dagagine, ju nehmen, fich möglichft lange ju behaupten, jebes nicht augenicheinlich portheilhafte Befecht zu vermeiben, fich um feinen Preis von Schleffen abbrangen gu laffen, um fich im Rothfalle borthin gurudgieben gu tonnen. Es tomme alles barauf an bas Seer bis Enbe September au erhalten, bis ber Ronig von feinem Buge gegen Coubife merbe gurudfebren fonnen.

Er selbst ging mit etwa 12,000 Mann nach Dresben, wohin sich ber Pring Woris won Dessau hatt gurückzichen mussen, wohn mit biesem vereinigt, 22,000 Mann kart, bei 11. Sept. Naumburg über die Saale, in der Hossmann dast mit Soubisse vereinigte Reichsbere die Ersturt zu tressen und zu sich sich glagen. Diese eitst jedoch nach Gotoga, und als der König bis dahin vordrang, die Eisenach zurück. Der König konnte nicht werter verfolgen und musse dab dem von einem öskerreichischen Streisorps bedrohten Berlin zu Husse eiten. Aber noch hatte das Schicksal seine Schlage nicht erschöpft. Die Deskerreicher hatten sich in der Dbercauss die Sende August ruhig verhalten, sich jedoch nicht durch Entssendag, erstalten, sich jedoch nicht durch Entssendag einer Herersberchenung einer Herersbestellung an die Saale geschwächt. Der Herersbatt des Herers, im Ansange des Septembers

nach Gorlit jurudgegangen. Sier hatte er auf bem linten Reiffeufer, gegen bie ganbetrone bin, mit 29,000 Dann ein feftes Lager bezogen. Binterfelb legte feine 14,000 Dann ftarte Beeresabtheilung auf bem rechten Reiffeufer in ein verfchangtes Lager gwifchen bem Dorfe Dops und ben Borflabten von Gorlis, und wollte bas, obwol es ber Bergog mifbilligte, bennoch, farrfinnig wie er mar, nicht anbern. Die Defterreicher, welche faft vollig unthatig maren und bas preuffifche Beer nur ju beobachten fcbienen, rudten langfam nach, moburch befonbere Binterfelb fehr ficher murbe und mit Beringfcatung auf Die Feinde blidte, welche teines fuhnen Unternehmens fabig maren. Bang unerwartet aber 7. Sept. griff Rabasby, begunftigt burch einen ftarten Rebel, mit 25,000 Mann Binterfelbe Stellung an, melde jugleich burch bie Rachlaffigfeit ber Patrouillen vollig überfallen murbe. Go tapfer fich nun auch bie überrafchten Preuffen gegen bie übermächtigen Defterreicher ichlugen, fo fubn auch Binterfelb bie vorgebrungenen Feinde vom Jatelbberge gurudwarf, fo ging boch bas Dorf Dops verloren. Binterfelb murbe tobtlich verwundet und bie Preuffen mußten nach einem bochft bartnadigen und baber blutigen Rampfe ibre Stellung mit Berluft von 2000 Dann und 5 Ranonen aufgeben, mabrend bie Defterreicher gegen 1600 Mann verloren. Binterfelb farb am folgenben Sage an feinen Bunben. Der Berluft biefes Mannes mar in biefem Mugenblide um fo großer, ale gerabe er bei bem Beere bes Bergogs von Bevern ber bebeutenbfte Mann mar, auf melden ber Ronia bei ben Dagregeln gur Bertheibigung Schlefiens am meiften gerechnet hatte '). "Gegen bie Menge meiner Reinbe," rief ber Ronig bei ber Nachricht vom Tobe Binterfelbs aus, "hoffe ich noch Rettungsmittel ju finben, aber nie werbe ich wieber einen Winterfeld antreffen ')." Fortwährend in Angft um ben Unterhalt bes Beeres, welcher nachläffig beforgt

wurde, 30g ber Gergog nun mit bem gefammten Seere über

1) Giebe Histoire de la guerre de sept ans. Ocuvres T. IV. p. 141.

<sup>2)</sup> Resom I. S. 220.

Bunglau nach Liegnis, wo er unverfolgt mit einigen und 30,000 Mann anlangte, mabrend die Defferreicher ibm gur Seite über köwenberg vorgingen. Es war wenig hoffung, daß ber herzog fich werbe in Schlessen gegen die überlegene Racht ber Deftereicher behaupten tonnen. Um biefelbe Zeit war durch gefranke an ber Stelle bes

Marfchalls D'Eftrees ber Bergog von Richelieu Dberbefehlehaber bes frangofifchen Seeres in Rieberfachfen geworben. Diefer burch alangende Lafter und glangende Zapferfeit und Blud bei ber Bertheibigung von Genug und ber Eroberung Minortas, fowie burch Gewandtheit ausgezeichnete, leichtfinnige und genuffuchtige Sof- und Rriegemann mar fonberbarer Beife aum Dberbefehlshaber eines frangofifchen Seeres im Intereffe Defterreichs ernannt worben, mahrend er fich, ben Grunbfaten feines Grofiobeims, bes Carbinale, gemaß, übergeugt hielt, baß zwifchen Franfreich und Defterreich eine naturliche Reinbichaft auf Leben und Zod herriche und bas Bunbnif mit Defferreich allen richtigen Grunbfagen entgegen, fur bie Dauer unhaltbar, ja fur bie Burbe bes frangofifchen Bolle fo verlegend fei, baf in Folge beffelben eine Revolution entfteben tonne ). Er hatte ben ausbrudlichen Befehl erhalten, bas Land gwifden Befer und Gibe einzunehmen und befondere im Preuffifchen ben Ginwohnern teine Baffen in ben Sanben ju laffen. Er hatte fogleich ben burch feine Unfalle betaubten Bergog von Cumberland bis nach Rlofter Seeven gwifden Bremen und Samburg gurudgebrangt. Sier murbe unter Bermittelung bes banifchen Miniftere, bes Grafen Rodus von Longr, grifden beiben 8. Sent. Beerführern ein Bertrag gefchloffen, vermoge beffen bie Reindfeligteiten aufhören, Die beffifchen, braunfcmeigifchen, fachfen - gothaifden und lippe - budeburgifden Diethetruppen unentwaffnet und nicht als Rriegsgefangene in ihre Beimat gurudgeben, bort wie ber Ronig von Frantreich und bie Bofe, benen fie gehören, übereintommen murben, verlegt

werben follten, Die hannoveraner aber in gwei Abtheilun1) Siebe bie Anfuhrungen und Auseinanderfehungen bei Stuhr Siebeniabt. Rrica S. 52.

gen, bei Stabe und auf bem linten Etbufer im Lauenburgifden, Cantonnirungsquartiere begieben follten '). Ueber bie Dauer bes Bertrags, über bas Berhaltnig bes hannoberfen Landes wurde nichts festgefest und die Hannoveraner fowol als die Miethetruppen blieben vollftanbig bewaffnet.

Nach Jurudlassung einer Keinen Heeresabtheilung bei Allere Seeven führte ber Herzog von Richelten seine übrigen Truppen nach Selle zurück, um die preussisches auch dem tinken Etbufer in Bosse un nehmen, welche ihm nun widerstandstos preisgegeben waeren. Richelteu verhandelte mit den Landesherren der Mickstuppen, um biese in französsischen Sold zu nehmen. Der Herzog von Braunssweite, der Schwager Krichrichs, hatte ihm bereits seine sellen Nache übergeben. Sein Minister vertrug mit Desterech, daß die

20. Sept, übergeben. Sein Minifter vertrug mit Deftereich, ab bie braunichweigischen Teuppen von bem hannöverschen heere abberufen werben und jum Reichsberre stoffen follten, ja ber Gerzog zeigte fich geneigt ganz auf die Seite Frankrichs zu treten).

12. Sept. Run rudten auch die Schweben unter bem Marfchall Ungern-Sernberg, 22,000 Mann fatt, über die Pene vor und durchfteiften, jwar nicht morbend und berennet wie die Aussen, jedoch ftarte Ariegssteuern erhebend, die fleine Udermart'), ohne doß sinen der Konig nur ben geringsten Miberfand batte entgegensehen können. Die schwache Besahung von Stettin reichte taum hin, diese Festung zu vertseidigen. Die Mart stand ben Schweben wehrlos öffen, und es wurde daran gedacht, es sollte eine französsisch herersabtheilung über die Elbe geben und vereint mit ben Schweben Berlin einnehmen.

In biefer foredlichen Lage, - feine fammtlichen Lanber von übermachtigen Feinben überzogen und gum Theil wiber-

<sup>1)</sup> Bei Bend III. G. 152.

<sup>2)</sup> Stuhr I. S. 124; f. den Bertrag vom 20. Septbr. in der Rriegstanglei 1758 III. S. 119.

<sup>3)</sup> Binnen 6 Bochen 200,000 Thir. Contribution, Belbengeich. IV. S. 687.

ftanbelos in beren Banben, fein ichmaches Beer entmuthigt burch bie Schlacht von Rolin, burch bie Berlufte in ber Laufis, su ericopft burch Entbebrungen und Darfche, um ben überall porbringenben gablreichen Gegnern bie Spite gu bieten, feine Bruber, feine Felbherren ohne Bertrauen. ja ohne Soffnung auf Die Moglichteit eines gunftigen Erfolges, - ftanb Rriebrich allein aufrecht gegen bas balbe Guropa, nur bie Rraft feines Beiftes gegen bas Unglud, entfcbloffen ju fiegen ober ju fterben, und ebe er bas von ibm gefchaffene Reich aufgebe, fich mit bem Schwerte in ber Sand unter beffen Erummern gu begraben. Gin mahrer, ein echter Ronig, groß wie je einer, ber in ber weiten Borgeit auf einem Ehrone faß, und beffen Unbenten unter ben Preuffen, unter ben Deutschen mit Stola genannt merben wird, fo lange ihre Sprache noch bas Bort Groß bewahrt, fo lange noch ein Deutscher Gefühl fur biefes Bortes Bebeutung baben mirb.

Der Ronig erlag barum nicht, weil er Charafterftarte genug befaß, um bis auf ben letten Mugenblid auszuharren. Gleich nach bem arofen Schlage, ber ibn bei Rolin getroffen batte, bewieß er eine bewunderungswurdige Raffung, Beiftesfraft und Charafterftarte. Er fcbrieb noch am Abenbe ber Schlacht an gorb Marifbal und auferte fich mit groffer Achtung über bie Zapferfeit ber taiferlichen Grenadiere und bas vortreffliche Gefcupmefen ber Defterreicher, fowie über ben Duth ber Preuffen und befonbere feiner Bruber Seinrich und Rerbinand. Er geftand babei offen, bag er mit mehr ale 23 Batgillonen Rufvolte batte angreifen muffen. um 60,000 Mann aus ihrer vortheilhaften Stellung gu vertreiben. "Das Glud," fahrt er fort, "bat mir ben Ruden gemenbet. 3ch mußte bas erwarten von einer Frau, weil ich nicht aalant bin. Der Erfolg, mein lieber Freund, flogt oft ein icabliches Butrauen ein. Bir werben unfere Sachen ein anbermal beffer machen. Bas fagen Sie gu bem Bunbe, beffen Gegenftand nichte ale ber Martgraf von Branbenburg ift? Der groffe Rurfurft murbe febr erftaunt fein feinen Entel im Rampfe mit Ruffen. Defterreichern, faft gang Deutschland und 100.000 Mann frangofifcher

Bulfetruppen gu feben. 3ch weiß nicht, ob es fur mich fcmachvoll fein wirb, ju unterliegen, aber ich weiß. baß menig Rubm babei fein wird mich au befiegen 1)." Er fdrieb bem Marquis b'Argens im Juni von Leitmeris aus: "3ch lefe wieberholt ben britten Gefang bes Lucretius, habe aber barin nur bie Rothmenbigfeit bes lebels und bas Unnute ber Seilmittel gefunden. Linberung für meinen Schmera gibt mir bie tagliche Arbeit und bie fortwahrende Berftreuuna. welche mir bie Babl meiner Reinbe verfchafft. Bare ich bei Rolin getobtet morben, fo mare ich im Safen ohne Rurcht por Sturmen; jest aber muß ich noch auf bem fturmifchen Deere fabren, bis ein fleiner Bintel ber Erbe mir bas Glud verfchafft, bas ich auf biefer Belt nicht habe finden tonnen 2)." "Betrachten Gie mich," fchrieb er bemfelben am 19. Juli, "mie eine Mauer, in welche bas Unglud feit zwei Sahren Brefche gefchoffen hat. 3ch werbe von allen Seiten erfcuttert. Sausliches Unglud (ber Tob feiner geliebten Mutter), gebeime Leiben, öffentliches Unglud und bevorftebenbe Erubfal, bas ift meine Rahrung. Dennoch glauben Sie nicht, baf ich nachaebe, und wenn alle Elemente au Grunde gingen, fo murbe ich mich unter ihren Erummern mit fo faltem Blute begraben laffen, ale ich Ihnen fchreibe. In Diefer foredlichen Beit muß man fich mit ehernen Gingeweiben und ftablernem Bergen maffnen, um alle Empfinbung zu verlieren. Da ift bie Beit bes Stoicismus. Die armen Schuler Epifurs murben jest nicht einen Sat ihrer Philosophie gum Beften geben tonnen. Der nachfte Monat wird furchtbar und fur mein armes Land enticheibend merben. Bas mich betrifft, ber ich es retten ober mit ihm gu Grunde geben will, fo habe ich mir eine ber Beit und ben Umftanben angemeffene Dentweife gebilbet. Gie find ju entfernt, um Sich eine Borftellung von ber Rrife machen au tonnen, in ber mir une befinden, und von ben Greueln, welche une umgeben. Die Philosophie ift gut, um vergangene ober aufunftige Uebel au milbern, aber ben gegenmar-

<sup>1)</sup> Oeuvres T. XX. p. 267.

<sup>2)</sup> Ocuvres T. XIX. p. 43.

tigen Uebeln erliegt fie ')." Auf bem Bege von ber Dberlaufit nach Sachfen gegen bie Reichsarmee, Enbe Muguft, fagte er gum Pringen Beinrich: "Urtheilen Gie felbft, ob ich etwas Befferes thun tann, ale mich fo lange gu fcblagen, wie ich nur immer tann. 3ch habe tein anberes Mittel. 3ch febe mohl, baf ber Rrieg fich feinem Enbe naht, und bin baber in bie Rothwendigfeit verfett mich fo lange als möglich ju halten ')." Bie er fpater feine Lage überblidte, - Beftfalen verloren, bas hannoverfche Beer bei Saftenbed gefchlagen, balb burch ben Bertrag von Rlofter Geeven aufer Thatiafeit gefest, ber Beg nach Dagbeburg ben Frangofen. nach Berlin ben Schweben, nach Binterfelbe Tobe auch Schlefien ben Defterreichern offen, Preuffen mit 20,000 Dann, bie bann bei Groß - Jagernborf gefchlagen und febr gefcmacht worben maren, gegen 100,000 Ruffen nicht mehr au pertheibigen, bie Reichbarmee mit Coubife in Thuringen. ber Berfuch Unterhandlungen angufnupfen feblgefcblagen. feine Relbherren, felbft fein Bruber Seinrich, entmuthiat'), Reinde ringeum - ba glaubte er felbft nicht mehr, baff er feinem Untergange werbe entgeben tonnen.

Der König zeigte daher in einer Spiffel aus Erfurt bem Marquis d'Argens seinen festen erffchus an, 23. Sept sich ehre das Leben nehmen, als den Ariumph seiner Feinde, den er für sicher hielt, verherrlichen zu wollen. Es leuchte ihm das Beispiel eines Cato und Brutus vor, — der Ausgenblick, wo Leben ein Verberechen, Seterden Pflicht sei. Er betrachtet den Tod als Justuchtsbort bei unauspeichbarem

Schiffbruche, glaubt nicht an bie Unfterblichfeit ber Geele,

<sup>1)</sup> Oeuvres T. XIX. p. 44.

<sup>2)</sup> Sendel I. G. 283.

<sup>3)</sup> Daß ber Ping Heinlich im Ortober lieber geichen, wenn ber Sonig eine Preving (Schlefen) abgetreten und Friede gemacht hatte, bezeugt Denate i S. 319. Damit firmmit ein Schrieben des Königs an feinen Bruber vom 19. Orthe. Werein, in welchem er ihm fagt: Pour ka paix il est facile de dire qu'il la faut faire, mais il faut qu'on la veuille des deux parts; in Schöning & Siebenjährigem Krieg L. S. 78.

will bie Retten brechen und feinen Bentern entgeben'). In einer Dbe an feinen Bruber Beinrich brudt er feinen ent-4-6. Det foloffenen Duth sum Biberftanbe aus, baf nur ber Menfc untergebe, ber erfdroden fich felbft verlaffe, bag jeboch gulett eble Bergmeiflung bas einzige Sulfemittel gegen verameif. lungevolle Uebel und bas Unglud Quelle bes Gludes fei. Bunber gefcaben nicht mehr. Rubnheit und Duth maren ben Sterblichen gegeben, um bas Unglud ju unterjochen. Dann ermuthigt er feinen Bruber ben Staat ju ftuben, beffen Rubm im Begriffe fei verbuntett gu merben 2). Er batte feine Gpiftel an b'Argens Boltgire mitgetheilt, biefer fcrieb ibm febr fcon und fraftig. Er warf bem Ronige por, er verzweifle nur aus Gelbftliebe, um nicht von feinen Reinden Igebemuthigt jug fein, mabrend ihm feine bobere Bernunft fagen muffe, bag er nicht gebemuthigt fei und es nicht werben tonne. Immer bleibe ihm ale Denfch noch etwas, um gludlich ju fein, weil er ein Philosoph und nicht ein bloger Ronia fei. Er wies ihn auf bas Beifpiel anberer Rurften bin, melde ibren Ehronen entfagt batten. Unter feiner Bebingung fei ber Gelbitmorb erlaubt. Berlobnte es fich benn ber Dube Philosoph au fein, menn er nicht als Privatmann leben ober als Fürft Bibermartigfeiten ertragen fonne? Der große Rurfurft fei noch angefeben

und geachtet genug gewesen").
Det. Der König antwortete ism durch eine Epissel, in welcher et sim sagen, abem gebe seine Stellung fein Geses, und schloß mit den so berühmt gewordenen Worten: "Botaire in seiner Einseberl ann sich in Frieden den Tagenden des Welfen bingeben, saber ich, vom Schisstwaße betwork, muß dem Sturme tropend als König benken, leben und sterben )." In ähnlicher Welfe brückt er seinen an Beraweisung ardnarehme Rummer und eine Abschaft nur als

<sup>1)</sup> Oeuvres T. XIII. p. 152.

<sup>2)</sup> Oeuvres T. XIII. p. 131.

Oeuvres de Voltaire par Beuchot. T. LVII. p. 343. Bergl. S. 354.

<sup>4)</sup> Oeuvres T. XIV. p. 115.

Ronig ju enben in bichterifchen Erguffen an feine Schweffer, Die geliebte Bilbelmine von Baireuth, und an Amalie, Mebtiffin von Queblinburg, aus'), und feine Schwefter Bilbelmine mar febr beforgt, er merbe feinen gewaltfamen Entfoluß ausfuhren "). "Ein Grab," forieb fie an Boltaire, 16. Det. "ift unfere Mueficht, boch eine bleibt, mas man une nicht

nehmen fann - Stanbhaftigfeit 3)."

Der Ronig hofft nichts pon Gott ober ber Borfebung; er balt feinen Untergang für unvermeiblich, bennoch verzweifelt er nicht fo, bag er bie Sanbe in ben Schoos legt. Er ift muthig und entichloffen gum Rampfe gegen bie alte Rnechtichaft und Unmiffenbeit, welche Deutschland wieder bedroben '). Er perboppelt vielmehr feine Thatigfeit, er bietet bem Unglud bie Spite. Liegt ibm auch bas Enbe giemlich flar, und baf er bas nicht überleben will, bestimmt vor Augen, fo ift er bennoch feiner burchaus machtig und geht von Begenftanben ber Biffenichaft zu ben ichmieriaften Staate. und Rriege. angelegenheiten mit ber größten Leichtigfeit und Gicherbeit über.

Als er auf feinem Darfche von Beigenfels gur Ret- 15. Det. tuna Berline in Leipzig angefommen mar, ließ er fogleich ben berühmten Profeffor Gotticheb au fich rufen und unterbielt fich mit bemfelben 31/2 Stunde binburch uber Dichtfunft, Philosophie, Gefchichte, Berebfamteit u. f. m., wie Gottiched fagte, einem Gelehrten gleich, ber fein Lebenlang mit fonft nichts beichäftigt gewefen. Der Ronig las bem Profeffor Die Ueberfebung einer auf feine bamalige Lage fich beutlich begiebenben Dbe bes Boratius vor und bezweifelte, bag Gotticheb werbe eine Dbe bes 3. B. Rouffeau gleich fcon und fury beutich geben fonnen. Gotticheb erbot fich bas ju verfuchen, ichidte bem Ronige am folgenben Zage Die Ueberfetung und erhielt nach einer Stunde bes Ronias

<sup>1)</sup> Oeuvres T. XII. p. 36, 43, 57; T. XIII. p. 167.

<sup>2)</sup> Oeuvres de Voltaire T. LVII. p. 342, 349.

<sup>3)</sup> Dafelbft p. 353.

<sup>4)</sup> Siebe Brief an Reith vom 11. Detbr, in Barnhagens leben Reithe S. 173.

Dant in einer Spiftel bestelben, in welcher biefer ibn ben Schwan ber Sadfen nennt, welcher ber gezigen Natur bas Seheimmiß entrissen habe durch seine Gesage bie harten und abicheulichen Sone einer barbarischen Sprache zu mitben!).

36. Det. Gleich nach feiner Rudtehr nach Leipzig unterhielt er fich wieder zweimal drei Stunden sang mit Gottsche über abntied Gegenfande wie das erfte Mal. Bagrend der Unterredung abgerufen, ertheilte er der im Borgimmer versammenten Generalität den Befehl zum Angriffe auf den nur eine Melle von der Stadt entfernten Feind, tehrte nach wenigen Minuten zurud und seite die abgebrochene Unterhaltung fort, als ob ihn nichts darin gestört hatter.

Diefe bewunderungemurbige Selbftbeberrichung, welche ibn nur felten fur Augenblide verlieft'), mar es auch allein,

1) Oeuvres T. XII. p. 82 u. T. XIII. p. 163.

2) Siehe Das Reueste aus der anmuthigen Gelehrsamkeit 1758 C. 122u. 141, die vont Gottiched felbit gegebene Rachticht; dann deffen Brief vom 15. Robbe. 1757 in hen dels Rachtaffe I. S. 321 Anmert. 1.

3) "Riemals," [deribt Mitchell, melder sich damals fortwoßerende ist ihm bestand, "ift er entmutsigt ober außer Refilma." Diese Seisch-beherrigung verließ ihn nur seiten sir einem Bruder Henrich So mag er wol in einem Anfalle von Berzweisung seinem Bruder Henrich ben 12. Dette. auf die Rachaste. das fein Beruch mit Frankreich Artichen zu schließen nicht gelungen sei, davon gesprochen haben, sich soch leben der Anfalle fein nicht gelungen sei, davon gesprochen haben, sich soch leben zu nehmen. Den des 1. Unter. 2. S. 319.

Rur in einem Galle gegen einen Mann nahm er eine feiner umvultigie Rade. Er tonnte feinen Wildermillen gegen ben ihm fo verbaften Bridfi nicht unterbrüden und ließ Ende Ortober 1757 auf feinem Marife burch Grochnie bei Unnabung ab Bridfi gefrige Geließ
burch feine Garte plindern und gad ibr hausgreith, Gilbergefchir,
Poptelan, Zopten, Alles preies jum Mitchanne ober Bretefen. Das
aus Eckenholg verfertigit hausgerüft wurde von den Goldaten verbranntgendelt. Birth; Q. S. 328. Er zwang die Triffin Bridfib ben 1. April 1757, welche er allerdings in Berdach hatte mit feinen Keinden in unerlaubter Berfeinbung ju tfehen, Derben zu bertaffen und nach Bolen
zu gefen, indem er ihr eigenhänig brohend ichteid, sie und ibr Espberr, den er verachte, möchen feine Gedulo nicht ermöden, oder sie wörben 1759 I. E. 394. welche ihm in feiner unglücklichen Lage neue hulfsquellen eröffnen, neue Wege, um find zu retten, zeigen fonnte. Muerdings wurbe er babei sehr wesentlich burch die geringe Uebereinstimmung unterstübt, welche unter seinen verbündeten Geguern berrichte; benn außerdem würden, wie elebst sehr wohl einsah, alle seine Anstrengungen dennoch vergeblich und Prussens lutergang sicher gewesen sein.).

Buvörberst machten bie Russen von ihrer unmviderfehlichen Uebermacht auch and ber Schlach bei SroßJägernborf gar keinen Gebrauch. Der Marischal Apraxin
zog sich sogar unter bem Borwande bes Mangels an Lebensmitteln, ber wirklich burch bie Berherung bes Landes
entstanden war, anstatt bem durch weiteres Borrüden abzuhelsen, seit bem Ansange des Septembers langsam nach
Russand zurüd. In der Mitte bes Octobers fand außer
ber schwachen Besahung in Memel kein Russe mehr auf
preussissionen Bebahung in Memel kein Russe mehr auf
preussissionen

Die Ursachen bieses auffallenben Rückjuges sind bis bet noch nicht völlig aufgeklärt und nur so viel gewiß, daß derselbe gegen den Willen der damals kranken Kaiserin durch Umtriede am Hofe, wahrscheinlich mit sebhafter Sheitnahme des Großfürsten Peter bewirkt wurde. Es scheint, als wenn der in seinem Amte schon wankende Bestuckfef Preuffen hätte an Sachsen und basür Kurtand und Sameitten aufte nicht der Rustand und Sameitten der Rustand ber der Bestuckfef werden, wogegen sowol England als auch "Krankreich war"), welches durchaus keine Erwei-

<sup>1)</sup> Es ift doch ein schönes Beugnis, wenn der englische Gesandte Michael ben II. Aug. von dem mobigeintlichen Untergange des Daufes Brandenburg gatt; "womit die Freiheit der Menfcheft zu Bodoch falle, Freilich, die Wahl bleibt noch, ob man ein Sklave Defterreiche ober Kranfreches lein will; welch' ein jammerlicher Wechselall!" bei Raumer II. G. 283

<sup>2)</sup> Friedrich II. Onuvres T. IV. p. 179 fagt, er habe im Oresdiner Brüß geraben foil ben Beftusche in welchem er dem Grasen Brüß geraben fic der utstischen Resdenarie im Wacfschau duch Gift zu entledigen. Damit der König diesen Beief nicht bekannt mache, habe Bestusche ib Berhaltungsbefohle Apraxins so vortheilhaft für Preuisen gemacht.

Defterreich und Franfreich maren jugleich bochft ungufrieben über Aprarine Berfahren 1). Sowol ber Relbmaricall als bath barauf auch ber Rangler fielen bei ihrer Raiferin in Ungnabe. Bebenfalls aber mar fur biefes Jahr Preuffen von

17, Det, ben Ruffen befreit, und Friedrich tonnte bem General Lebmalb befehlen fich mit 15,000 Mann gegen bie Schweben in Dommern ju wenben.

Bar bem Ronige im Often bas Glud gunftig, fo mar es bas nicht viel weniger im Beften; ber Bergog v. Ridelieu mar amar ein genialifder Buftling, jugleich aber ein Unbanger ber Politit feines Urgrofobeime, bes Carbinals Richelieu, baber auch ber Politit ber Pompabour und bes Carbinale Bernis abgeneigt und ein Begner Defterreichs fowie ber Schmachung Preuffens'). Er mußte auch febr mobl, bag man fich in Frantreich teiner Gefahr ju Gunften Defterreiche ausfeten wollte. Dabei mar er forglos, eitel, genuß. und habfüchtig. Boltaire gab ber Dartgrafin von Baireuth ben Rath, ber Ronig felbft moge fich an Richelieu menben, bem bas fcmeicheln werbe. Er felbft fcrieb bem Bergoge, wie ihm ale Belben nach allen großen Erfolgen, bie er im Rriege gehabt, nur noch bie Rolle eines Schiebsrichters in bem Streite Sachfens mit Branbenburg und eines Friebeneftiftere übrig bliebe ").

Der Ronig ichidte baber mabrent feines Mariches nach ber Sagle gegen bas Reichsbeer und Soubife ben Dberften Balby mit einem Schreiben und mahricheinlich anfehnlichen Belbfummen') an ben Bergog v. Richelieu. Er miffe gmar

<sup>1)</sup> Stubr I. S. 151 u. 309.

<sup>2)</sup> Die Frangofen erhielten ihre Partei in Polen gegen bie ruffifche aufrecht und waren allgemein ber Bergroßerung Ruglands im Beften entgegen. Dagu batte Brubl einen Theil Schlefiens fur Sachfen berlangt, und Bernis wollte wol ben gu weit gebenben Chrgeig Friedrichs bemutbigen, aber weit weniger beffen Racht brechen. Stubr J. Ø. 297.

<sup>3)</sup> Oeuvres de Voltaire T. LVII. p. 315 u. 316.

<sup>4)</sup> Siebe Memoires de Richelieu T. IX. p. 211. Stainville in Wien fcrieb an Richelieu, als rubme fich Friedrich beffen. Giebe aud

mobl, bağ ber Bergog nicht gum Berbanbeln gefommen fei; er mare jeboch überzeugt, bag ein Reffe bes großen Carbinale Richelieu ebenfo geeignet fei Bertrage au folieffen als Schlachten ju gewinnen. "Ich wende mich an Sie in Folge ber Sochachtung, welche Sie Jebem einfloßen, ber Sie, wenn auch nur oberflachlich . fennt. Es gilt nur eine Rleinigfeit - Frieden ju foliegen, wenn man will. 36 zweifle nicht, bag Ihr Ronig, Ihrer fonellen Erfolge ficher, Sie auch in ben Stand gefest bat an bem Rrieben Deutfchlande ju arbeiten. 3ch ichide baber einen Mann au Ihnen. bem Sie völlig vertrauen tonnen. Dbaleich ich taum boffen tann, bağ bei ben Greigniffen biefes Sabres 3hr Bof noch gunftige Befinnungen fur mich begt, fo tann ich mir boch nicht benten, bag eine 16jabrige Berbinbung feine Spur ber Erinnerung gurudgelaffen baben follte. Bie es auch fei, ich giebe es por bem Ronige, Ihrem Berrn, por Unbern meine Intereffen anguvertrauen. Saben Sie feine Berhaltungebefehle fur bie Borfchlage, welche ich Ihnen mache, fo bitte ich Sie biefe einzuholen und mich bavon ju unterrichten. Ber Bilbfaulen in Benua verbient, wer ungeachtet ber größten Sinberniffe bie Infel Minorta erobert hat und im Begriffe ift Rieberfachfen ju unterwerfen, tann nichts Glorreicheres thun ale Guropa ben Arieden verichaffen. Das wird ber iconfte Ihrer Corbeeren fein ')."

Der herzog antwortete febr artig, er glaube feinem Beide am besten zu bienen, wenn er zum allgemeinen Frieden beitrage. Doch hobe er Beine Berhoftungsbefesste; schiede jedoch einen Eitboten ab, um Friedrichs Eröffnungen mitzutheiten. Er selbst werbe, was nur möglich, zum arben Berfe beitragen. Richtigte wertenponitete feitetwam it.

Regow I. S. 197. Daß Richelieu von Friedrich II. nicht eigentlich habe beftoden werben tonnen, tann man gugeben und anerkennen, daß er Gelb nahm, um gu thun ober gu laffen, was er außerbem auch wurde gethan ober gelaffen haben.

<sup>1)</sup> Memoires de Richelieu 'T. IX. p. 175; auch Mitchell fagt bei Raumer II. S. 440: "3ch febe teine Rettung fur ihn (Friedrich) als in ben Armen Frankreiche."

Rriedrich II. in Chiffern, beren Auflofung unmöglich fcbien, meil jebe Beile eine anbere Chiffer hatte'). Dbgleich bie Friebensperhandlungen mit Franfreich ben ermunfchten Erfolg nicht hatten, fo ichidte ber Ronig bennoch nur 4000 Mann unter bem Bergoge Rerbinand von Braunichmeia gur Beobachtung ber Frangofen in bas Dagbeburgifde. Dit biefem fchlog Richelieu ben 17. October einen Baffenftillftand bis jum 15. April bes folgenben Jahres ab, vermoge beffen bie Frangofen gegen Lieferungen von Lebensmitteln bas Salberftabtifche raumten, und bie Bobe weber von Frangofen noch von Preuffen überfdritten merben follte. 3mar verweigerte Lubwig XV. 1) bie Genehmigung, bennoch that Richelieu mefentlich nichts, als bag er in ben von feinem Seere übergogenen Provingen, fo viel ale er vermochte, für fich raubte und erprefte. Muein von ben Provingen Cleve und Mart murben im Geptember biefes Jahres insgefammt 5 Millionen Thaler verlangt, mas mehr ale bas Bwölffache ber gewöhnlichen jahrlichen Contribution betrug'). Darin ahmten ibm feine Truppen nach, fobag bie pon D'Eftrees mubfam bergeftellte Rriegsaucht ganglich gerfiel und bas Seer faft mehr einer großen Rauberbanbe als gebroneten Rriegsleuten glich.

Briedrich II. benutete jugleich biefe Umftande, um Gerüchte von feinen Friedensversandlungen mit Frankreich ju verbreiten und badurch den Argwohn der Deftereicher zu erregen!). Er außerte fich überall gunftig gegen bie Franzofen, als konne er fich nicht überzeugen, baf fie im Ernste

feine Feinde feien.

Der König hatte auf feinem Juge gegen bas Reichsheer und Soubise Seidlich mit 20 Schwadronen in Gotha gelassen und vor nach Ersurt zurudgegangen. Er wechfelte bie Cantonnements fast täglich und oft bie Namen ber Reaimenter, um die feinblichen Seerstübere über feine Schwäche

<sup>1)</sup> Siehe Mémoires de Richelieu T. IX. p. 199.

<sup>2)</sup> Stuhr I. S. 137 u. 161.

<sup>3)</sup> Denffdrift in ber Rriegetanglei im 3. 1758 I. G. 171.

<sup>4)</sup> Stubr I. S. 218.

au täufgen. Als das Reichsthere und Soubife wieder auf Gotha vorrüdken, gingen sie bei der entichlossenen Haltung des füßnen Seiblig, der sie in Gotha überfiel, mit hintersassung einer Angabl von Gesangenen auf das faliche Gerück, der Konia rüde beran, eilim wieder aurüd.

Unterbeffen mar ber offerreichifche General Sabbit mit 3400 Mann gegen Berlin vorgebrungen. Der Ronig beforate, baf bem eine ftartere öfterreichifche Beeresabtheilung folgen und auch bie Schweben babin porruden murben. Er lief Reith mit einer fleinen Beeresabtheilung an ber Sagle aurud und eilte von Raumburg über Torgau feiner Sauptftabt ju Gulfe. Much ber Pring Moris von Deffau mußte in Gilmarichen Berlin ju retten fuchen. MIS er in Groff: 17. Det. Beeren angelangt mar, erfuhr er, baf Sabbit fich bereits wieber gurudgezogen hatte. Sabbit mar am 16. Detober vor Berlin ericbienen. Der General Rochow, welcher bie Defterreicher fur viel ftarter hielt, ale fie maren glaubte mit feinen 7000 Dann bie Stadt nicht halten ju tonnen und that faft gar nichts, fo eifrig bie Burger auch bereit maren, fie gu vertheibigen. Rach furgem Biberftanbe fprengten bie Defterreicher bas ichlefifche Thor, ber Commanbant brachte bie Ronigin und ben Sof nach Spanbau, Die Befatung raumte bie Stabt, welche fich ergab. Auf bie Rachricht von ber Unnaberung bes Pringen Morit von Deffau beanuate fich Sabbit mit 185,000 Thirn, und jog noch an bemfelben Zage ab ').

Der König war icon in herzberg angelommen, wo er mit bem von Bertin gurudlehernben Pringen Morig von Dessu vereinigen und nach Schlessen geben wollte, um bem herzoge von Bevern beigusteben. Dieser hatte sich vom 19-27. September bei Liegnis besautet, hatte dann bie Bestahung von Schweibnis burch der ist ackallone, bie Bestahung von Schweibnis burch der ist Bestallone verstärtt und fein het bodurch noch mehr geldwöckt. Dann nach einem Gestedt vom berage Karl befrott und

Stengel, Gefd. b. Preuffifch. Staats. V.

6

<sup>1)</sup> Reue Berliner Monatsfchrift X. S. 115 bon einem Augen-

bereits vom rechten Bege nach Brestau abgebrangt, war er burch einen meisterhaften Narich oberhald Steinaus über bie Ober, bann auf ben rechten lifer hinauf nach Brestau, bort wieber auf bas linke Ufer jurudzgegangen, ben Desterreichern 1. Det. fo zwoorgesommen und hatte eine Meile von ber Stabt an ber Lobe eine feste Stellung genommen, in welcher er ben Kning erwartete.

Da erhielt ber Ronig Rachricht von bem in biefer Sabrebgeit nicht mehr erwarteten abermaligen Borruden bes Reichsheeres und bes Pringen Coubife, ber nach vielen 30gerungen enblich, burch Befehle von Paris aus bagu gesmungen, bem Bergoge von Richelieu eine Berffartung unter bem Bergoge von Broglie gefchidt batte. Es murbe nun befchloffen, beibe Beere follten vereinigt bie an bie Sagle voraeben. Auf bie Nachricht von bem Mariche bes Ronigs von ber Saale uber bie Elbe rudten bie beiben Beerführer gegen Leipzig por, ale Spubife eben ben Befehl von Paris erhielt bie Sagle nicht zu überichreiten, auf beren rechtem Ufer er rubige Binterquartiere nehmen follte. Reith mar fo genothigt morben fich mit feinen 4000 Dann nach Leipzig jurudjugieben, mo er bie Aufforberung bie Stabt gu übergeben entichieben ablehnte, Die iconen Borftabte angubrennen brobte und bie Untunft bes Ronias erwartete, melde am 26. Dctober erfolgte, worauf fich Coubife und Silbburgbaufen gurudgogen. Die Beeregabtbeilungen bes Pringen Moris von Deffau und bes Bergogs Rerbinand von Braunfcweig fließen in Gilmarichen ju bem Ronige. Der Pring Morit legte in feche Tagen 23 Deilen und ber Bergog Rerbinand in vier Sagen 15 Meilen gurud. Der Ronig hatte feine am 22. October bei Berlin, Annaburg, Leipzig und Magbeburg ftebenbe Beeresabtheilung in fieben Tagen aufammengezogen und ben 28ften in Leipzig 24,000 Dann verfammelt. Richelieu hatte bereits angefangen feine Eruppen in bie Binterquartiere ju legen. Der Ronig folgte ben fich gurudgiehenben 64,000 Mann Frangofen und Reichstruppenmit 22,000 Dann über bie Saale, mo feine Begner auf ben Soben von Ducheln, Merfeburg gegenüber, gwifden Unffrut und Saale eine fefte Stellung genommen hatten, in ber

hoffnung, ber Ronig werbe es nicht magen ihnen über bie

Saale au folgen.

Die Reichsarmee beftanb aus ben Truppen berjenigen Reichsftande, melde gegen Preuffen Partei genommen, porjuglich aus Baiern , Pfalgern , Burtembergern . fcmabiichen, frantifchen und oberrheinifchen Rreistruppen. Mannichaft mar pon berfelben Beichaffenbeit mie bieienige, melde Baiern, Burtemberg und Pfals fur Gelb an Franfreich ober Defterreich überließen. 218 ber verfcmenberifche und tyrannifche Bergog von Burtemberg bem frangoffifchen Commiffar 4000 Dann in Stuttgart übergeben 20. Juni ließ, fingen bie Golbaten an ju murren, riefen: baf fie verfauft maren, und liefen ju 20 und 30 Mann fort. Balb tam es jum formlichen Aufftanbe gegen bie Officiere, und es gogen Saufen gu 3-500 Mann mit flingenbem Spiele ab, von ben Beneralen um Gotteswillen gebeten nur in Brieben fortzugeben, weil man Mord und Brand in ber Stadt fürchtete. Go entwichen beinahe 3000 Dann, von benen fich viele ju bem preuffifchen Parteiganger Manr in Franten begaben; Die übrigen murben entlaffen. Man glaubte. Burger und felbft bobere Beamtete, fogar bie Lanbftanbe und bie Prediger maren Miturheber bes Aufftandes. Die Officiere maren ohnehin ,fur ben großen Ronig geftimmt, gegen ben fie fechten follten '). 3m Lager von Beistingen tam es unter ben bann wieber aufammengebrachten murtembergifchen Truppen, ale fie nach Bohmen marfchiren follten. abermale, und in ber Begend von Rolin gum britten Dale jum Mufruhr 2), Mis ber Martgraf von Baben Durlach · feinen Eruppenbeitrag wollte jum Reichsbeere ftogen laffen. brach auch unter biefen ber Aufruhr aus, und es gingen auf einmal 500 Mann fort, um über Rurth gu ben Preuffen au ftoffen. Die Dartarafin von Baireuth aab jebem Deferteur 5 Thir. Reifegelb 3).

Der patriotifche Legationerath und nachherige Minifter

<sup>1)</sup> Dangiger Beitrage II. G. 714.

<sup>2)</sup> Stuhr I.\* G. 321.

<sup>3)</sup> Pafelbft I. G. 328.

War boch die Theilnahme ber Gebilbeten für Friedrich groß, daß die Freimaurer sammtlicher deutscher Voordingen ibm ihre Huffe andoten, da das Augenmert der Feinde des Königs nur dasin gerichtet sei ihn als den mächtigsten Protector deutscher und besondere protestantischer Nation erstein zu machen, um nachber die deutsche Freiheit umgulturschen zu nachen, um nachber die deutsche Freiheit umgultur-

gen; boch nahm er ben Antrag nicht an 1).

Die Meinung, baß Preuffen gegen bie fatholischen Rachte für ben Protestantismus streite, verbreitete sich, burch preuffice und hanndversche Agenten genährt, im Bolke, und es wird behauptet, daß in Sachen, Wütrenberg und andern protestantlichen Reichstlächern sir den König von Preussen word ber Beschied und von Paris kamen ben Protessante ibe Bekenge Befehle auch von Paris kamen ben Protessanten jede Berantassung aur Beschwerbe zu nehmen, so wenig hinderte das die Frangosen, der Protessanten in Shüringen als Keber zu verfohnen, deren Kirchen auf das sichsibilissis au verunteinigen und he febie Erbitterung des Bolks zu vermehren. Freiburg und Beissensels mit der Umgegend, dei Freiburg allein über 20 Dörfer, plünderten sie vollig aus, sogar die Kircher, und zerschen was sie nicht mitsechmen sonnten. Die Deutschen was sie nicht mitsechmen sonnten.

del II. S. 299.

<sup>1)</sup> Preuß II. S. 120 aus guten angeführten Quellen.

<sup>2)</sup> Ricolai in Bieftere neuer Berliner Monatsschrift XVII. S. 193. 3) Siefe die Beschwerde an den Aurfürften in den Danziger Beieträgen II. S. 678. 3n Gotha wurde der König den 15. Septher. 1757 unter Freudengeschreit der Einwohner nach dem Schloffe begleitet. Den.

Frangofen ohnehin außerorbentlich abgeneigt. Diefe Golbaten meinten mol, baf fie nicht bagu ba maren, um fich tobt ichiefen zu laffen, und fowol unter ihnen wie unter ihren Officieren murbe Friedrich bewundert. Die Officiere ber fcmabifchen Rreistruppen wollten lieber ju ibm übergeben ale nach Bohmen marfchiren. Gin gefangener fcmabifder General, ben Seiblit megen beffen Difigefdid aus Softichfeit troften wollte, erwiberte, ihm fei bas gang recht, er muniche gar nicht ausgewechfelt ju werben '). Bar Friedrich boch ber Einzige, bem zu bienen trot aller Ge-fahr und Befchwerbe fur biefe faft vaterlandelofen Deutichen noch ruhmlich icheinen fonnte. Bie batten fie gegen Diefen mit Bingebung fechten follen! Gelbft die turfolnifchen Truppen flößten baber ben Frangofen tein Bertrauen ein"). Die Reichoftanbe felbft maren ihrerfeite nichts meniger als treue Anhanger Defterreiche und Frankreiche, fonbern fuchten nur augenblidliche Bortheile fur fich. Bir baben icon gefeben, wie ber Streifzug Mapre nach Franten Rurbaiern und andere Reichsfürften gefchredt hatte, baß fie bereits mit Preuffen über Parteilofigfeit unterhandelten.

Die Stadt Rurnberg mußte durch Erecution gezwungen went in ten Truppenteitrag in das Lager bei Furth iden gu laffen. Sechstaufend Pfalger, welche jum franzöfichen heere floßen follten, machten sogar auf die Rachricht von Friedrichs Siege bei Prag auf Befehl ibres hofes ploßtlich nat!

Man wird fich leicht vorstellen können, wie schlecht bie ubefulfung und Einrichtung bes Reichherers beschaften war. Die Artilleriepferde wurden auf dem Marsche, ebenso das Schanzeug in den Dörfern mit Gewalt und unter schwerem luffuge erpreft. Setehlen und Plüsbern war an der Sagesordnung. Der König von Polen schrieb daher dem Pringen Karl von Lothringen einen anzuglichen Brief, daß die Reichskarme in Sachfen weit feinbeligter als die Dreuffen

<sup>1)</sup> Stuhr I. S. 326.

<sup>2)</sup> Dafelbft I. G. 317.

<sup>3)</sup> Dafetbft I. 3. 318.

verführe'). Bon je 1000 Gewehren gaben taum 200 Feuer. Die Regimenter waren aus 10-20 verschiedenen Contingenen gufennt gusammengeschet. Icher Reichen bereich lien Leute mit verschiedenem Solbe und Proviant und hatte sein besonderes Wagagain und eine Bädretei. Bei ieber Entsendung von nur 50 Mann verschiedener Coutingente gingen ebenso viele Unternehmer mit, um beren Verpflegung aber sohnert zu beforgen. Indem das derführer des gefein 10-20 ungerbem hatte Verschieden des Beroegung gefeim 1), und außerdem hatte Verlebrig den Aus Werfel ist für Werben der bei bei bei Beroegung geseim 1), und außerdem hatte Verlebrig des Wester Werfel von der Beroegung geseim in die ungefeben des Verlebrig des Beroegung gestem beit den Wester der Beroegung gestem beit der Beroegung gestem beite Werbeit des Beroegung gestem bei der Beroegung der Beroegung gestem bei der Beroegung

Bei Diefer Befchaffenbeit bes Reichsbeeres mar es naturlich, baf es menig gefürchtet und allgemein verachtet mar. Friedrich meinte mol im Scherge, er werbe auch feinen Truppenbeitrag bagu ftellen. Rur einige bagu gefchidte öfterreidifche Reiterregimenter maren mirflich brauchbar. Es murbe wol einem tuchtigen Relbberen taum moglich geworben fein mit einem folden Seere etwas Bebeutenbes auszuführen. Run war aber ber Bergog Jofeph von Cachfen - Bilbburgbaufen ale Reichegeneral ein gang unfabiger Dann und febr perhafit. Beber bie Defferreicher noch ber ebenfo unfabige Soubife trauten ibm. Soubife wollte nicht unter ibm fteben. und es murbe bann beftimmt, bag er in Silbburghaufens Abmefenheit ben Dberbefehl führen folle. Die Benerale bes Reichsheeres verlangten ben Rang por ben frangofifchen Beneralen. Coubife wollte fein heer nicht burch faiferliche Beamte verpflegen laffen, und bei bem Mangel an Rriegsaucht reigten bie Plunberungen und Musichmeifungen auch ber Frangofen bas Landvolt faft jum Aufftanbe, vor bem man allgemein beforgt mar.

Bedieiste war entschieden gegen die Vereinigung Sowisse mit dem Reichsbeere, welche erst auf ausbrücklichen Befeld des senngölischen hofete erfolgte. Die Frangolichen hicken nicht mit Unrecht das Reichsbeer mehr für eine Last, welche bindere, als für eine Hickeje allein wahrscheinlich wurde die

<sup>1)</sup> Afters Rriegswirr. S. 286.

<sup>2)</sup> S. beutiche Rriegstanglei 1758, I. S. 121.

<sup>3)</sup> Stubr I. S. 229.

frangöfifche heeresabtheilung unter Soubife auch beshalb auf Anliegen Defterreiche jum Reichsherre geschieft, um biefes und bei bem Rriege abgeneigten Reichsfürsten im Zaume au batten.

Matürlich war fortwöhrend 3wiefpalt zwischen Soubifund hitburghaufen. Reber ftellte sich, als wolle er etwas
thun, und fand bann Schwierigfeiten, wenn es zur Ausführung kommen sollte. Daher das fortwährende Schwanten in der Bewegung des verdündeten herres. Schon hatten die Frangosen sich derauf eingerichtet auf dem linken
Saaluffer rubige Minterquartiere zu bezieben, als, wie gefagt, ber Marsch greierbisch an die Elte sie mit bem Reichsbeere zum Vorrücken die Leitzig bewog, worauf sie dann,
als der König kam, eilig über die Saale zurückgingen, wohin biefer libem sofgte.

Er besichtigte die Stellung der 64,000 Mann flarten 4. Res. Feinde, beschopf sie eine Zeitlang mit Kannnen, sand sie ach eine fe start, daß er es nicht wagen konnte sie mit seinen 22,000 Mann ernstlich anzugerisen. Er lagerte sich daher dem rechten feindlichen Kügel gegenüber, zwischen den die franzosen dach und Bedra. Wären die Reichstruppen und Franzosen nur ruhig stehen geblieben, so hätte der König wegen der Gesche, in welcher er war Schlesen völlig zu vertieren, dalb von ihnen abstehen und stehen das den der wie fenn sollten und sieder und ihnen Schssen übertassen mussen.

Glüdticherweise für ihn faßte der herzog von hilbburghaten, aufgeblasen dadurch, daß der König vom Angriffe abgelassen und sich etwas grundfagsgen hatte, dem Besschuffe, 3. Nev. rechts adzumarschiren und bei Reichertswerben in der linken Flanke des Königs ein Lager zu beziehen, um ihn so zum Ruduguge über die Saale zu nötsigen und ungestörter Winterquartiere zu beziehen, oder, wenn er das nicht thäte, am solgenden Tage des Königs linken Flügel anzugreisen, wah- 6, Nev. rend ihm der General Graf St. Germain mit einer heeresabtzeitung in den Ruden siele). Um 5. November früh

1) Brühl bei Stuhr I. S. 373 und 376; Soubise in seinem Schrichen an dem Kriegsminister vom 10. November dassleht S. 378 und ift so nam zu lagen: Notre disposition était très bonne: le Roi de Prusse ne nous a pas donné le temps de l'exécuter.

rudte baber St. Germain auf eine Sobe gegen ben rechten Alugel bes preuffifchen Lagers por und befchog ein por bemfelben liegendes Dorf, um bie Mufmertfamteit ber Preuffen von bem linten Alugel und beffen beabfichtigter Umgebung ab - und auf fich au gieben. Er blieb bann rubia bort fteben, mabrend ber rechte Flugel bes Beeres eilig, 52 Schmabronen Reiter voran, in einem weiten Bogen um ben linfen preuffifchen Rlugel berumgog, ale wolle er bem Ronige ben Rudgug nach ber Saale abichneiben und ihn bann von amei Geiten angreifen. Der Ronig, beffen Beer ruhig im Lager fant, berbachtete biefe ibm anfangs unglaublich fcheinende Bewegung felbit von bem bochliegenben Schloffe bes Dorfes Rogbach aus, flieg bann von biefem vergnugt herab, vergehrte fein Dittagemabl mit vielem Appetite'), flieg um 1 Uhr wieder hinauf und ließ um 21/2 Uhr bie Belte abbreden, mas fonell und in ber größten Drbnung gefchah. Der General Seiblit, melden, obwol er ber jungfte Reitergeneral mar, ber Ronig an Die Spite feiner gefammten 38 Schwadronen Reiter geftellt hatte, rudte, bem Reinde burch einen fcmalen Sobengug verbedt, linte ab. Der Ronig folgte ebenfo mit bem Fugvolfe. Als bie Feinbe um 2 Uhr glaubten bas preuffifche Beer bereits vollig umgangen gu haben, murbe auf Silbburghaufens Undringen tros ber Begenvorftellungen Soubifes befchloffen noch an biefem Zage anzugreifen. Gie menbeten fich baber linte, um ben Preuffen völlig in ben Ruden gu tommen. Der Ronig ließ fogleich auf bem Janushugel, bem bochften Puntte bes Sobenguges, eine farte Batterie von 18 fcmeren Gefchuben auffahren und bie Spipen ber feindlichen Beerfaulen befchießen, ohne fie baburch aufzuhalten, ale Geiblig, melder fab, baß er unbemertt von ben Reinben biefe fcon überragte, ploblich um 31/4 Uhr mit feinen 38 Schwabronen gegen Reichertswerben hervorbrach, bie feindlichen 52 Schmabronen, ohne ihnen Beit jum Aufmarfchiren ju laffen, mit Ungeftum angriff und nach geringen Berfuchen gur Gegenwehr vollig fprengte, fo bag fie mit Berluft vieler Gefan-

<sup>1)</sup> Core IV. @. 296.

genen bis über die Unstrut flüchteten, ohne wieder auf dem Schlachfelbe zu erscheinen. Dann gog er sich weiter links in den Richen bes feindlichen Außvolles, gegen welches ber König, diesem ebenso unerwartet, mit 19 Bafailignen über den höhenzug, der ihn verbeckt hatte, vorrüdete, es links weit überflügeste und durch seine herangebrachten Geschütze in den dichten Gerefläuseln große Berwirrung anrichtete.

Bon ihrer Reiterei verlaffen, von ber preufifichen im Ruden bebrobt, auf ihrer rechten Geite überflügelt pom preuffifchen Rufvolle, ohne Raum und Beit jum Entwideln. verfuchten bie Reinde, noch in Beerfaulen von großer Ziefe mit 50 Mann in ber Front, gegen bes Ronigs Aufpolf anguruden. Sie murben mit furchtbarer Birfung querft pon bem moblaeleiteten preuffifchen Rartatichenfeuer, bann pon bem rafchen Reuer bes Rugvolle empfangen, fo bag, ebe eine Biertelftunde verging, querft bie Borberften, balb alle Uebrigen in großer Unordnung bie Klucht ergriffen. Diefen Mugenblid nahm Geiblit mabr, um mit ber Reiterei in ben Ruden ber Feinde einzuhauen und beren Rieberlage gu vollenben. Rur einige frangofifche Brigaben fuchten fich noch einmal ju fegen, murben aber größtentheils gefangen. Der feinbliche linte Klugel, welcher an ber Schlacht gar feinen Antheil genommen hatte, folof fich bem Rudauge an, ben er vergeblich burch Reiterei ju beden fuchte. Graf St. Germain, ber mit feiner Beeresabtheilung unthatig auf ber Bobe geblieben mar, pon ber aus er am fruben Morgen bie Preuffen befchoffen batte, jog fich mit bem gefchlagenen Beere, bas er nur wenig bedte, nach Freiburg gurud. Der Ronig ließ Die gange Linie feines Beeres gur Berfolgung bes Sieges porgeben und erft bei einbrechenber Rinfterniß Selt maden. Mur biefe bemahrte bas feindliche Fugvolt por noch größerem Berlufte '). Es maren nur 7 Bataillone bes lin-

<sup>1)</sup> Das von ber Reichertsmerbener Gemeinde im Jahre 1766 auf von Zanusbügel gefeste Denkmal der Schlacht ift längt nicht mehr vorfanden. Die im Jahre 1796 auf Berantaffung des Pringen Louis verrichtete Denfläule murde 1806 nach Paris geschaft und den 20. Alle 1814 in die Seine gestügt, wo fie noch ütgen fall. Rad der Leipziger

tronen, Die übrigen funf hatten noch meniger verfchoffen. Die Dreuffen verloren nur 165 Zobte und 376 Bermunbete, insgefammt 541 Mann. "Der Pring Beinrich," fdrieb Reith an feinen Bruber, ,ift, obwol nicht gefährlich, verwundet worben. Diefe Familie tann nicht lange leben, wenn ber Rrieg bauert, fo febr fest fie fich ber Gefahr aus. Der Ronig mar auf bem gefahrlichften Poften')." Bon geinben fand man 6-700 Tobte auf bem Schlachtfelbe, verwundet murben über 2000, bagu über 5000 gefangen, unter benen gegen 300 Officiere. Außerbem nahmen bie Preuffen 67 Befdute, viele Rabnen, Stanbarten und Gepad. "Geftern 6. Ron, mar Grecution uber Die Grecutionsarmee," fdrieb Berenborft an den Erbpringen von Deffau. "Die Frangofen, Die Defterreicher, bie Rreisvoller baben fo erftaunliche Schlage betommen, baf es bie Ginbilbung und bie Babriceinlichfeit überfteigt. D gludlicher funfter Rovember! 3ch habe biefem Siege nicht beigewohnt. 3ch ftritt mofgifch; benn mein Gebet flieg von ben Thurmen bei Merfeburg, meldes unfer Bataillon befest batte, jum Simmel')." Der Ronig folgte ben fluchtigen Reinben über bie Unftrut, mobei feine Reiter noch viele Gefangene einbrachten und ihnen vier Gefcute und viele Munitionsmagen, welche in Edarteberga fteben geblieben maren, in bie Sanbe fielen. Die meitere Berfolgung bes Reichsheeres gegen Erfurt und ber Frangofen gegen Dublhaufen bin murbe unthunlich bei ber Gile ber Rlucht berfelben, indem bie Frangofen icon am 7., am zweiten Sage nach ber Schlacht, bas 10 Deilen von Rogbach entfernte Langenfalga erreicht hatten. Gegen 12,000 Frangofen burchapgen in ganglicher Auflofung, pluubernd und verheerend, Churingen und bas Eichefelb, und noch 12 Zage nach ber Schlacht ta-

men taglid Berfprengte burch Dingelftabt. Bie febr biefe Solacht ift ein neues Dentmal gefest worden. Roben bed Beitrage I. S. 299.

<sup>1) 3</sup>n Dones Friedrich II. 2b. II. S. 400.

<sup>2)</sup> E. v. Bulom aus dem Radlaffe bon Berenborfts II, G. 145.

Schlacht bazu beitrug, bas Einverftanbniß ber geinde Friedrichs zu vereingern, fieft man aus einem Schrieben Soubifes an ben Kriegseinister Paulmy, in welchem er fagt:
Bor allen Dingen muffe man theilweise bie Ehre ber Ra-10. Rob.
tion ertten und alle Schuld auf die Kalfertigen werfen ).
Der König god mehrere frangofische Officier frei und augetet,
baß er sich nicht baran gewöhnen tonne die Franzosen als
seine Kinde anzusehn), was Liefer Reigung für ihn nur
vermehrte.

Er tonnte feinen Sieg nicht weiter verfolgen, übergab ben Dberbefeht ber bis über bie Unftrut vorgerüdten Arupen vorläufig dem herzoge Ferbinand von Braumfchweig, welcher bereits jum Befehlschaber bes wieber auftretenden hannbertichen hererts gegen bie Prangelme bestimmt war, umd ging mit bem übrigen Thelle bet Herers deipalz, um von hier nach Schleften zu zieben, wohin ihn die Bedrängnis bes herzogs von Bewern rief. Die Lage Schleins wurde von Tage zu Tage fcwierigter und erforberte fiens wurde von Tage zu Tage fcwierigter und erforberte

unumganglich bee Ronige balbige Gegenwart.

Schon am 12. Juit hatte der öfterreichische GeneralKriege-Commisson, vom Sauptquartiere Münchengrät aus, in einem Vatente den Schesten den landesmütterlichen Schub der Kaiserin zugesichert und sie aufgesordert, das her gegen Duittungen zu verseigen und sammtliche in allen öffentlichen Kassen bestindigen und bestichten nachen öffentlichen Kassen bestindigen und abzuliesern!). Der Rönig verbot darauf streng, dem Folge zu leisten. Dar W. Swis gegen ertläter die Kaisein stellst ihren Unterthanen in 21. Sept. Der und Riederschlesen und der Erstäge gekochen, was ihr das Kecht gede die vom ihr abgetretenen Länder wieder zu erobern, weshalb sie den Schlessen ab Glagern ohne Unterschand für den Schlessen und Glagern ohne Unterschied ber Kassion ihren Schus underete, sie auflerderte ihren Vereie, welches fürven

<sup>1)</sup> Bei Stubr I. G. 378.

<sup>2)</sup> Dafelbft I. S. 236.

<sup>3)</sup> Rriegetanglei 1757 26. III. S. 157.

Mannegucht halten murbe, allen Beiftand gu leiften, und nichts ale bie gewöhnliche Contribution und Lebensmittel für ihr Beer gegen Empfangideine ju verlangen verfprach'). Dagegen erließ ber Bergog von Braunfcmeig-Bevern im Detober Patente, in welchen er gur Treue gegen ben Ronia ermabnte, und weil mehrere mit ben ausaefcbriebenen Lieferungen und Leiftungen fur bas preuffifche Beer gurudgeblieben, marnte er bie Biberfpanftigen, melde meinten, fur ben Ronig fei Mues verloren, und bebrobte bie Meineibigen mit ber icarfiten Rache an Sabe und Gut,

29, Det, an Leib und Leben 1). Der Ronig felbft erließ ein Patent, in welchem er die Schuld bes Rriedbruchs auf Defterreich marf, an die Berfolgung ber Proteftanten unter beffen Regierung erinnerte, wie auch, bag er feine neuen Auflagen gemacht und alle Lieferungen bezahlt, mas bie Defterreicher nie thaten -, fie ermabnte fich von ber ibm ichulbigen Treue nicht abwendig machen gu laffen, vielmehr bem Berjoge von Bevern ju geborden, ben Defferreidern Beiftanb au leiften verbot, ibnen feinen Sout auficherte und Ungeborfame als Emporer au beftrafen brobte").

Defterreichifche Beeresabtheilungen brangen inbeffen in Dberichleffen ein und bemachtigten fich ber Graffchaft Glat. außer ber Reftung. Gin anfehnlicher Theil ber Bevolferung, ohnebin ber öfterreichifden herrichaft augeneigt, murbe mantend in ber Treue gegen ben Ronig, beffen Sache fur ver-

loren galt.

Der Bergog von Braunfcmeig . Bevern hatte bei ben entgegengefesten Unfichten feiner Unterfelbberren, von benen ber eine bas Beer nach Reiffe, ber andere nach Glogau gieben wollte, fich fortmabrend fo unentichloffen gezeigt, bag ber Ronig ibm bereits irgend einen Rriegerath ju halten unterfagt hatte. Unterbeffen hatte ber balb auf 30,000 Mann verftartte Rabason Schweibnis ben 13. Detober eingefchloffen und belagerte es feit bem 26. Detober. Die Feftung, melder

<sup>1)</sup> Rriegetanglei 1757, III. S. 637. 2) Danziger Beitrage III. 2. 515.

<sup>3)</sup> Rriegefanglei 1757, III. 3. 943.

fart jugefest murbe, vertheibigte fich anfange tapfer. Der Bernog von Bevern befchlog enblich nach fangem Sin - unb Berfdmanten ben ihm gegemiberftebenben Bergog von Lothringen angugreifen, um Schweibnit gu entfeten, ale bie Siegesnachricht von Rogbach antam. Anftatt biefe fofort mit bem baburch neu gemedten Gifer ber Truppen au benuben, murbe ber Bergog wieber unichluffig. Run lief auch bes Ronias nachgefucte Erlaubnis sum Ungriffe ein. Der Bergog gauberte wieber gwei Zage, und ale er bann eben angreifen wollte, tam ben 14. Rovember bie Radricht von ber Uebergabe ber Reftung Schweibnis. Rachbem bie Breuffen einen Sturm auf Die Mugenwerte theilweife gludlich abgefolgen Batten, verloren ber Commanbant und ber Befehlehabet ber Eruppen ben Ropf und übergaben bie Feftung mit 6000 Mann, 180 Gefchuben, großen Munitionsvorraffen und einer Raffe von 230,000 Thatern. Run hatten bie Defferreicher einen fichern Baffenplat, maren Reiffer bes Gebirges und ber babin fubrenden Paffe, und ber Bergog Rart tonnte, verftartt burch bas Rabasbufche Beer, mit feinet Uebermacht von 80,000 Mann ben Bergog von Bevern angreifen, welcher ibm mit taum 30,000 Dann gegenüberfanb. Dennoch that er bas erft, ale ibn ber frangofifche Gefandte Montaget bagu anfrieb und er bie Rachricht von bem Unmarfche bes Ronigs erbielt.

Der Herzog hatte feine Stellung an der Lohe bis zu erfügung flichert. Am 22. November, an einem nebeligen Bethaue gelchgert. Am 22. November, an einem nebeligen Worgen rückte Robosdy gegen den linken preuffischen Flügel ein Kleinburg an. Jieten warf ihn jedoch durch einen plöbilichen Angriff zurück, hieb eine Grenabiercompsygnie nieber und eroberte 13 Anonen. Run gingen die Deskerreicher in centrum an mehren Durkten mit großer Ueberlogenheit vor und drängten die Preuffen troh der tapfersten Gegenwehr zurück, während der rechte preuffiche Flügel dei Pilsnis alle Angriffe abschug, ho das der herzog ein neue Sellung dei Gandau nehmen und sich der hie zie eine meine Lellung dei Gandau nehmen und sich der hie geine neue Sellung dei Gandau nehmen und sich der hie zie eine num Erfüglig und dem seinereichen linken Flügel und veroderebete dort mit dem Genecal

murbe.

ten Flugel ber Defterreicher angreifen folle, mabrent er, ber Bergog, mit ben Truppen um Ganbau ben linten angreifen murbe. Go hoffte er Die Reinde mieber über Die Lobe gurud. treiben ju fonnen. Ale er jeboch nach Ganbau gurudfehrte, fand er, baf bie von ihm bort aufgeftellten Eruppen aus einer noch bis fest nicht aufgeffarten Beranlaffung ') nach Breslau gurudmarfdirt maren. Run blieb nach bes Bersoas Unficht nichts weiter übrig, ale nach Berluft von etwa 23. Rop. 9000 Mann in ber Schlacht fich mit ben ibm noch übrigen 18,000 Mann nach Bredlau gurud und auf bas rechte Dberufer au gieben, um fie uber Gloggu bem Ronige auguführen. Gben hatte ber Ronig ben Befehl ausgefertigt, ber Bergog folle in Breslau bleiben und mit feinem Ropfe bafür fteben, bag bie Stadt binnen 14 Sagen nicht übergeben werbe '). Diefer ließ 5000 Mann unter bem General Leftwis in Breslau gurud, mit bem Befehle bie Reftung bis auf bas Meußerfte'au vertheibigen, und marfchirte bie Dber binab. Mm 24. Abende fließ er, nur von einem Reitfnechte begleitet, auf einen öfterreicifchen Borpoften und murbe gefangen'). Der General Rhau führte nun bas febr entmuthigte heer nach Glogau, mabrend Bieten beffen Rudgug bedte, welcher von ben Defterreichern, Die fich unter General Bed auch icon auf bem rechten Dberufer befanden, nicht erichwert

Un bemfelben Zage, an welchem ber Bergog von Bevern 24. Rob. in bie Sande ber Defterreicher fiel, übergab Leftwis, melder ben Ropf völlig verloren, ben Defterreichern ohne Begenmehr Breslau mit 98 Gefcuben und vielem Rriegebebarf unter Bebingung bes freien Abaugs ber Befatung, melde

<sup>1)</sup> C. auch ben Bericht bei Bendel I, G. 374.

<sup>2)</sup> Schoning Artillerie II, G. 355.

<sup>3)</sup> Man bat faft allgemein geglaubt, ber Bergog babe fich abficht. lich gefangen nehmen laffen, und bas ift nach bem, mas Renow I, 6. 234 barüber außert, auch mabriceinlich, ungegetet es ber übrigens febr glaubmurbige Saudy, welcher fich aber nicht bei dem heere bes Bergoge, fondern bei dem bes Ronige befand, beftimmt in Abrede ftellt.

ber fcmache Alte feinem Ronige erhalten wollte'). Es murbe bas ben Golbaten nicht einmal befannt gemacht; biefe, faft fammtlich geborne Schleffer, benen eingerebet murbe, ibr Band fei nun boch fur ben Ronia verloren und fie murben ihre Beimat nicht wieberfeben, Die bagu fürchteten in barte Gefangenicaft au gerathen, murben auffaffig. Die Golbaten eines gangen Bataillone auf ber Sauptwache gingen noch vor bem Ginruden ber Defferreicher ju biefen über, inbem fie bie Gewehre und Poften im Stiche ließen. übrigen folgten ihnen faft fammtlich, inbem fie von ben Defterreichern noch Gelb bagu erhielten, fo bag pon 4288 Mann ber Befatung außer 120 Officieren nur 471 Mann 25. 900. ausrudten, welche fich nachher ebenfalls noch jum Theile verliefen. In Breslau zeigte fich befonbere bie Stimmung ber Ratholifen fur Maria Thereffa. Um bas Bertrauen ber Protestanten gu ermerben, murbe ein reformirter General gum Bouverneur, ein lutberifder gum Commandanten ernannt. In ben Rirden aller Blaubenebefenntniffe murbe feierlicher Dantgottesbienft gehalten. Der Infrector Bure ftellte bie rechte Unbacht einer Stadt por, melde Gott mieber unter ben Scepter führt, unter bem ebemals ihre Borfabren glud. lich gemefen, fo baf er feiner Partei Anftof gab. Der Ecclefiaft Beinifc bagegen verglich Breslau mit einer verlaufenen Dagb, ju melder Gott fagte, wie ehemale ju Sagar: "Rebre wieber um gu beiner Rrau und bemuthige bich unter ibrer Sand!" worauf er mit ben Borten bes Evangeliums: "Gelobt fei, ber ba tommt im Ramen bes herrn!" eine etwas plumpe Unwendung auf bie öfterreicifche Regierung machte"). In ber Domfirche bielt ber Bifchof, Graf Schaffaotich, in eigener Perfon bas feierliche Sochamt in Begenmart bes Serjoge von Lothringen und ber öfferreichifden Generale. Diefes Benehmen bes une bereite ale leichtfinnig und carafterfcmach befannten Grafen Schaffgotich, welcher bem Ronige

<sup>1)</sup> S. Bericht bes Grafen Golg in Schonings Artillerie II. G. 358.
2) Go Die glaubwurdige Rachricht bee Dberconfiftorialrathe Ger-

<sup>2)</sup> Do Die glaubwurdige Rachricht Des Oberconifforialitatie Gerbat in Mengels topographifcher Chronit von Breslau II. Rr. 97, C. 746.

aufer vielen anbern Gunftbezeigungen es auch allein verbantte, bag er, bei bem lebhaften Biberftreben bes gefammten Domfapitels und ber Ratholiten überhaupt, bas reiche Bisthum erhalten batte, fiel bod ungemein auf und murbe ibm febr übel ausgelegt, auch fein Betragen burd manderlei Erbichtungen und Difverftanbniffe noch mehr entftellt'). Er mar ale tatholifder Bifchof naturlich febr balb in manderlei fcwierige Berbaltniffe mit Friedrich II. getommen, melder bie von ihm in Unfprud genommenen fürftlichen Rechte nicht zu beforanten geneigt mar. Schon baff er nicht fogleich nach ber vom Ronige mit fo vieler Dube ermirften papftliden Beffatigung feiner bifcofliden Burbe gur Bulbigung nach Berlin tam, hatte ber Ronig febr übel genommen, weil er bas als Berlegung ber Schidlichfeit anfah 1). Es mar mol burch beiberfeitige Rachgiebigfeit und burch bie moblwollende und fluge Bermittelung bes geiftreichen Papftes Benedict XIV. vieles jur gemeinschaftlichen Bufriebenbeit ausgeglichen morben. Dan entnimmt inbeffen aus bes Bifchofs gefammtem" Berfahren, baß er vorzugeweife bemubt mar mit bem Papfte und ber tatholifden Rirde in ein autes Bernehmen zu tommen und fo eine feines boben Umtes murbige Stellung einzunehmen. Allein greien Berren gu bienen ift ohnebin fomer; in bes Bifcofe Lage mußte es gur Unmöglichteit merben. Gine febr lebhafte Berftimmung mar amifchen bem Blichof und bem Ronige entftanben, als Diefer burch ein Ebiet vom 21. Juni 1753, mit Mufhebung aller bem sumiberlaufenben Sonobalftatuten und bifcoffiden Berfügungen, allen Drbenegeiftlichen - ale burgerlich tobt - unterfagte, Seffamente zu machen und Erbichaften ober andere Bortheile ju erwerben, welche vielmehr an beren nachfte Bermanbte fallen follten. Alle Bermachtniffe von uber 500 Thaler an fromme und geiffliche Stifte, außer an Bospitaler, Armen - und Baifenbaufer, an bie Barmbergigen Bruber und bie Elifabethinerinnen, murben bei bober

<sup>1)</sup> Dengel XI. G. 329,

<sup>2)</sup> Seine Schreiben an Schlabrendorf bei Preuß Urfundenbuch V. S. 110 vom 25. Dai und 8. Juni 1748.

Strafe verboten; beshalb follten alle Teftamente, Cobicille und Schenfungen, in benen etwas an fromme Rorpericaften vermacht murbe, ber Regierung gur Ginfict und Beffati. gung vorgelegt werben. Alle Bemuhungen bes Papftes und bes Bifchofe, ben Ronig gur Burudnahme biefer ber tatholifden Rirche febr nachtheiligen Berfugung ju bewegen, maren vergeblich. Der Ronig murbe noch aufgebrachter, als er bemertte, baf ber Papft in bem Breve uber Berminberung ber Feiertage in Schlefien auf Beranlaffung bes Bifcofs geaußert hatte, er habe fich jum Erlaffe beffelben in Erwagung ber ungludlichen Beiten in Schleffen bemogen gefeben, melde es erheifchten, bag bie armen Leute mehr Beit jum Arbeiten gemannen. Friedrich marf im Sabre 1754 bem Bifchofe gerabegu por, biefer nehme fich beraus bie toniglichen Majeftaterechte in Schlefien in Betreff ber Ungelegenheiten ber tatholifden Beiftlichfeit zu untergraben. Gr bezeigte bem Bifchof fein Diffallen über beffen unbantbares Betragen und brobte ibm mit ben Mitteln, ibn au feiner Pflicht gurudguführen. Er befahl alle bifcoflicen Erlaffe fo wie alle papftlichen Bullen und Breven por bem Drude bem birigirenben Minifter in Schlefien gur Genehmigung vorzulegen. Der Bifchof gerieth barüber bermagen in Angft, bağ er fich nach feinem Schloffe Johannisberg im öfterrei. difden Schlefien gurudgog, von mo er bem Papfte alles mittheilte und bie Beforgniß ausbrudte, vom Ronige entweder vertrieben ober in eine Seftung gefperrt ju merben, meldes bas gewöhnliche Enbe unter biefer Berrichaft fei. Er bat ben Papft fur ben Rall, bag er aus Schlefien vertrieben werben folle, mas ficherlich nicht fehlen werbe, ihn in Rom unterzubringen und ibm fur ben Reft feiner Zage ein fleines Unterfommen angumeifen. Er febrte nun gmar balb wieber nach Breslau gurud. Das Chict über bie Bermachtniffe murbe nicht ftreng beobachtet. Das gute Berneb. men mit bem Ronige ichien wieber bergeftellt und noch im Fruhjahre 1756 hielt fich ber Bifchof mehre Bochen binburch in Berlin auf. Er hatte jedoch bie Bahne bes Lowen ju febr in ber Rabe gefeben, um nicht in fortmabrenber Angft ju fdmeben. In einem Schreiben vom 22. Geptember

1757 gab ihm ber König bereits, man weiß nicht aus weichem Grunde, Ristrauen und Berdocht ber Untreue au erkennen und ließ den bischöftichen Hoffunzler Romberg verhaften), und als nun nach der Schlacht an der Lobe und der Einadme Breslaub durch die Ochterricher Schlessen ziemlich allgemein als für Breussen verloren angeschen wurde, wender sich der schwache haratterlose Nann schnieglam auf die Seite der Sieger und suchen durch eine der in der feindern Nerdenstellen gewinnen, welche ihm wegen seinen frühern Nerdenstinstelle greichten geschlichte ung kriedrich siehe abgenigt waren?) Natürlich mußte das Benehmen des Kirchensürsten einen großen Eindurch auf die den Desterreichen ohnehm geneigte falsgelische Bewölkerung Schlessen machen und bei der damt überhand nehmenden Riedergeschsen abgernehen Verlaussen und Wiederserberund der Landes erchweren.

<sup>1)</sup> Mengel XI. G. 317.

<sup>2)</sup> Mm (ausführlichften und grundlichften aus ben Acten Dengel XI. S. 301 ff., wo namentlich S. 329 recht icarffinnig bie Beranlaffung vieler unbegrundeten Boltsgeruchte über bas Benehmen bes Biichofs, namentlich nach ber Ginnahme Breslaus burch die Defterreicher, nachgewiesen wirb. Bas bie unterlaffene Unlegung bes fcmargen Ublerordens bei bem Sochamte nach ber Groberung Breslaus angeht, fo bemerte ich noch, bag ber Bifchof ben 11. Rebruar 1749, nachbem er ibn erhalten, bem Papfte verficherte, bag biefer Abler nie auf feinem Rleibe gefeben merben folle, wenn er offentliche Functionen als Bifchof verrichten merbe, mas ber Papft billigte und ibm 8. Dart einicharfte, ben Orben auch nicht wenn er im Salar gefleibet, fondern nur in ber gewöhnlichen furgen Rleibung bei allen gleichgültigen Sanblungen gu tragen, die nichts mit ber Rirche zu thun batten, mas der Bifchof 1. April verfprach. Theiner Buftande ber tatholifden Rirche in Schlefien II. C. 48, 50 und 51 und Urfund. C. 335. Babricheinlich bat ber Bifchof baber ben ichwargen Ablerorben überhaupt niemals bei feinen Amteverrichtungen getragen, mas auch fo wenig wie bei anbern Geiftlichen gur befonbern Erbauung ber Gemeinbe gebient haben murbe.

ben, bereits bafur geforgt, bag bie ihm wenig gefährlichen Frangofen beschäftigt murben, und wendete fein Sauptaugenmert auf die Desterreicher in Schleften als feine Sauptgegner.

Er mar mabrend ber ergablten Borgange in Schlefien mit bochftens 14,000 Mann pon Leipzig in Gilmarichen babin aufgebrochen, junachft um Schweibnit ju entfeten. Der Relbmarfchall Reith mußte 2500 Mann unter bem Pringen Beinrich, melder megen feiner bei Rofibach erhaltenen Bunbe in Leipzig gurudblieb, an ber Sagle fteben laffen und felbft mit 6000 Mann gegen Leitmerit in Bohmen einbrechen, Die feindlichen Dagagine gwifden ber Elbe und Eger gerftoren, Rriegefteuern ausschreiben und baburch ben öfterreichischen General Marichall bestimmen, aus ber Gegend von Bauben und Bittau nach Bohmen gurudgugeben und bem Ronige ben Beg burch bie Dberlaufit offen gu laffen. Das gelang vollftanbig und mar um fo michtiger, ale ber Ronig, bei ber nothwendigen Befchleunigung bes Marfches, bem Mangel an Magaginen und ben febr übeln Begen, in ber rauben Sahredzeit von ber gewöhnlichen Berpflegungemeife ber Eruppen abgeben und fie in ben ber Marfchlinie nachften Drtfchaften unterbringen mußte. Mis er in Bauben von bem Bergoge 21, Ron. von Bevern bie Nachricht von ber Uebergabe ber Reftung Schweibnit erhielt, ichrieb er biefem aufgebracht: "Die Umftanbe gwingen mich, bag ich Ihnen ohne bie termes gu mesuriren fagen muß, bag es Ihr erfter gebler gemefen ift fich burch Entfendungen gu febr gu fcmachen. 3ch bin heut in Bauben und maricire gerabe auf Breslau. Gie muffen mir mit Ihrem Ropfe respondiren, baf Sie Sich von bem Reinbe nicht weiter rudwarts gwingen, Gich aber auch von bemfelben feinen Darich pormarte abgeminnen laffen, fonbern bemfelben, fobalb er gegen mich aufbricht, gleich auf ben Sals geben und ihm in ben Saden fiben." Der Ronig gab bem Bergoge unter ftrengftem Befehle bes Gebeimhaltene genau ben Zag feiner beabfichtigten Unfunft in Sauer an, bag er aussprengen merbe, er molle Schweibnit nehmen und ben Reind von feinen Magaginen abichneiben, mahrend er bemfelben vielmehr wirflich in bie Rlante geben und ibn, wenn bann ber Bergog vorn angreifen murbe, nach ber Dber

hindrangen wolle. Er verbot bem herzoge ausbrudlich, Rudfprache mit ben Generalen zu nehmen, befahl ihm felbst gute Anordnungen gu treffen und jeden General bei Lebens-ftrafe zur genauen Bollsiehung berfelben anubalten').

Nachricht von ben Borgangen gab. "Ich werde mich morgen mit bem Bevernichen herer, jest unter Zieten, vereinigen und dann mit 38,000 Mann gendezu den grind angreifen, welcher nicht über 39,000 Mann start fein tann. Wenn das Glüd mich begünftigt, was bis zum 6. December entschieben sein muß und wozu ich mich mit schwerem Seschüte aus Slogau verstärke, so werde ich Breslau und Schweidnis wieder nehmen und in Schlessen Alles wieder in Denung beingen, aber weiter werde ich in biefem Keldzuge nichts thun konnen und auch das nur mit vieler Nübe")."

Er hatte feine Anstreigungen verdoppett. Um sich mit bem geschlagenen Herre vereinigen zu können, war er nicht mehr wie bisher täglich bet, sondern zulest vier Meilen marschirt. Rach 16 Tagen (einschießlich breier Aucktage) war er in dem 41 Meilen won Seipzig entsernten Parchwich, 7 Meilen von Bresslau angekommen, ein in solcher Zahredzit bei den äußerst schlechten Begen damals unerhört schneiden Aursch Auft. Der herzog auf von Lordringen hatte es verstäumt im den Uedergang über die Achbach zu verwehren und so die Arteinigung mit dem Bevernschen herre, das von Stogau fam, streitig zu machen, was dei seiner Uedermacht

<sup>1)</sup> Bei Schoning Gefch. ber Artillerie II. G. 71.

<sup>2)</sup> Bei Choning Giebenjahriger Rrieg. I. G. 94.

leicht gewesen ware und ihm mahrscheinlich die Winterquartiere in Schliften gesichert hatte. Die in Parchwiß befindlichen 800 Desterreicher wurden von ben Preuffen überrasch und die Brüde über die Rasbach gerettet.

Der König sah febr wohl ein, doß er die Defterreicher umberfied angreifen und aus Schlesten vertreiben, oder den Bofis dieser Proving für immer aufgeden muffe. Er ließ seine Truppen sich von den angestrengten Marichen etwas erholen, um das 18,000 Mann farte Beverniche Deer zu erwarten, über welches er glieten den Detrebest gegeben hatte, der ihm dasselbe nun in Eilmarschen über Glogau nach Parchwis zustührte, wo es den 1. December anlangte umb seine laute Freude tumb gab wieder unter bem legerichen großen Könige zu stehen. Jog doch selbst aus dem Lager der Offerreicher der Jauber seines Namens eine große Menge won liebertäufern in sein Sager.

Sein Hert bestand num etwa aus 32,000 Mann, wobei 11,000 Reiter mit 167 Geschüßen, worunter 71 Stüdschwere, von benen Ziefen auf Respons Rath, ungeachtet der Schwierigkeiten des Transports, hatte 17 aus Glogau mitbringen mussen, worauf der König bei der Schwäche seiner Truppengaht ein großes Gewicht legte. Er hatte keine Zitt zu versieren. Als er erfuhr, daß die Deskreicher in der sehr Sett zu versieren. Als er erfuhr, daß die Deskstau fländen, welche früher der Herzog von Bevern eingenommen, schrie er seinen Breiber Herten Geschung gegen den Keind aufbrechen und ihn in seiner Stellung, hinter Liss, mit so vielem Nachberuf und Feuer Stellung, binter Liss, mit so vielem Nachberuf und Keuer

geradeju gegen den Jenio apprecem und inn in tenue als Borficht und zweckmäßiger Anordnung angreifen. Ich Gebe mich genötligt bas gefahrvolle Wagniß zu unternehmen; doch höfte ich, es werbe, wenn auch nicht ohne Müße und Glid, gelingen. Dann werde ich sogleich Breslau wieder nehmen und mich donn bemühen, Gewiedlig der in meine Gewalt zu befommen. Ein gutes Stück Arbeit bis zum Anfange des Januar!") Es war ein Entschluß der einen alnsteine Erfolg daum fir wödlich bieten. Er war einen alnstein Erfolg daum fir wödlich bieten. Er war

<sup>1)</sup> Schoning Siebenjabriger Rrieg I. S. 96, 97.

aber fo feft enticbloffen unter allen Umftanben bie Defterreicher angugreifen, bag er fagte, er merbe es thun, und wenn fie auch auf ben Rirchtburmen von Breslau ober auf bem Bobten ftanben. Er traf bann ju bem bochft gefahrlichen Unternehmen bie nothigen Borbereitungen und Unordnungen. Bunachft fuchte er ben Duth, vorzuglich ber bei Brestau gefchlagenen, ibm pon Bieten augeführten Trup. pen ju heben. Er faßte bie Officiere bei bem Chraefuble. indem er mehrere berfelben gu hobern Rangftufen beforberte. fie an ibre frubern Thaten erinnerte und auch burch Wein erheiterte, um ibre truben Borftellungen ju pericheuchen. Den Golbaten ließ er reichlich Lebensmittel austheilen, fprach ibnen au und that, mas er nur erfinnen fonnte, um bas alte Siegspertrauen wieber zu ermeden. Die Unfprache ber von Rofbach tommenden Truppen frug nicht wenig bagu bei, die bei Brestau gefchlagenen Golbaten mit bem Gebanfen au erfüllen, ben Schimpf ber Rieberlage bei erfter Belegenheit abzumafchen und fich ihren Rriegegenoffen micber aleich au ftellen.

Des Ronias eigenes Beifpiel unerfdutterlichen Dutbes und Selbftvertrauens leuchtete Allen vor. Rachmittage ben 3. December por bem Abmariche von Parchwit fprach er au ben beshalb um ibn perfammelten Generalen und Stabeofficieren von ben erlittenen Ungludbfallen, bag er aber bennoch ein unbegrangtes Bertrquen gu ihrem Muthe und ihrer Standhaftigfeit und Baterlandeliebe babe, Die fie fo oft bewiefen, wie er mit inniger Rubrung gnertenne. Es fei faft Reiner unter ihnen, ber fich nicht burch große ehrenvolle Thaten ausgezeichnet batte; er fcmeichle fich baber, baf fie bei porfallender Belegenheit nichts an bem murben mangeln laffen, mas ber Staat von ihrer Zapferfeit gu forbern berechtigt fei. Diefer Beitpunft rude beran. Er murbe glauben nichts gethan ju haben, wenn er bie Defterreicher im Befibe von Schleffen ließe. "Ich werbe," fuhr er mit bem ihm eigenthumlichen burchbringenben Reuer fort, "gegen alle Regeln ber Runft bas faft breimal ftarfere Seer bes Serjoge Rarl angreifen, mo ich es finde. Es ift bier nicht bie Frage nach ber Bahl ber Reinde ober nach ber Wichtigkeit

ihres gemahlten Doftens; alles bas, hoffe ich, wird bie Berghaftigfeit meiner Eruppen und Die richtige Befolgung meiner Anordnungen gu überwinden fuchen. 3ch muß biefen Schritt magen, ober es ift Mues verloren. Bir muffen ben Feind folagen, ober uns alle bor feinen Batterien begraben laffen. Go bente ich, fo merbe ich banbeln. Dachen Sie biefen meinen Entfclug allen Df. ficieren bes Seeres befannt; bereiten Gie ben gemeinen Dann gu ben Auftritten vor, welche balb folgen werben. Runbigen Sie ibm an, baf ich mich berechtigt balte unbedingten Gehorfam von ihm ju forbern. Wenn Gie bebenten, bag Gie Preuffen find, fo werben Gie fich gewiß biefes Borgugs nicht unmurbig machen. Ift aber Giner, ber fich fürchtet alle Gefahren mit mir ju theilen, ber fann noch heute feinen Abichied erhalten, ohne von mir ben geringften Bormurf ju leiben." Er bielt etwas inne. Gine beilige Stille berrichte. Die Borte bes Ronigs batten bie Begeifterung aller Buborer gewedt; er fab es an ihren Bugen und fuhr bann mit freundlichem gacheln fort: "Schon im Borque bielt ich mich überzeugt, bag Reiner von Ihnen mich verlaffen murbe, ich rechne alfo gang auf Ihre treue Bulfe und ben gemiffen Sieg. Sollte ich bleiben und Sie für Ihre geleifteten Dienfte nicht belohnen fonnen, fo muß es bas Baterland thun. Geben Gie in bas Lager und wiederholen Gie Ihren Regimentern, mas Gie jest von mir gehört haben." Dann von bem Ginbrude, ben feine Borte gemacht hatten, überzeugt, fprach er als Ronig: "Das Cavallerieregiment, welches nicht fogleich, wenn es befohlen wird, fich unaufhaltfam auf ben Zeind fturat, laffe ich fogleich nach ber Schlacht abfiben und mache es ju einem Garnifonregimente. Das Bataillon Infanterie, bas, es treffe worauf es wolle, ju ftoden anfangt, verliert gabnen, Gabel und Borten ber Montirung. Run, meine Berren!" enbete er, "leben Gie mobl; in Rurgem haben mir ben Reind geichlagen, ober mir feben une nicht mieber!"1)

Mis Friedrich bann gegen Abend burch bas Lager ritt und fich mit Gingelnen jebes Regiments freundlich unter-

<sup>1)</sup> Retom I. S. 240 ff.

bielt, brangten fich bie alten Rrieger treubergig um ihren Ronig, unter bem fie fo manche Schlacht gewonnen, und betheuerten unter berben Schmuren, fie murben bie Defterreicher, und wenn fie ben Teufel um fich batten, bennoch aus ihren Schangen fcmeißen, wenn Er fie fubre. Bu einem pommerichen Regimente pon befannter Zapferfeit fagte er: "Run, Rinber, wie wird's aussehen? Der Reind ift noch einmal fo ftart ale mir!" "Das lag gut fein," antworteten bie Braven, "es find boch feine Pommern brunter! Du weißt ja wohl, mas bie tonnen!" "Freilich weiß ich bas," erwiderte ber Ronig, "fonft fonnte ich bie Schlacht nicht liefern. Run fclaft mohl. Morgen haben wir alfo ben Feind gefchlagen, ober wir find alle tobt!" "Ja mobl," wieberholte bas Regiment, "tobt ober bie Reinbe gefcblagen!"

Die Begeifterung, melde ber Ronig eingefloft batte. ergof fich balb burch bas gange Seer. Lauter Jubel ertonte im Lager. Die Alten reichten fich bie Sanbe, verfprachen einander treulich beiguftebn und beichmoren bie jungern Golbaten ben Reind nicht ju icheuen, ibm vielmehr breift unter bie Mugen au treten. Alle Borftellungen ber Gefahr verfdmanben, und allgemeine Buverficht verbreitete fich ale gun-

4. Dec. fliger Borbote eines naben Sieges. Go brach bas Seer von Pardwis nad Reumarft auf.

Der Bergog Rarl von Lothringen befand fich bem Ronige gegenuber in ber gunftigften Lage, im Befite von Breslau und Schweibnis und bamit bes größten Theils von Schlefien, in einer an fich fehr feften und noch burch Runft verftartten Stellung au ber Lobe, mit einem Beere von 80-90,000 Mann erprobter und feit Rolin burch erfochtene Siege ermutbigter Golbaten unter tuchtigen Unterfelbherren. Die vier im Ruden feines Beeres befindlichen Reftungen, Brieg, Rofel, Reiffe und Glat, mußten icon aus Mangel an Lebensmitteln fallen, menn er bie Binterquartiere in Schlefien behaupten fonnte. Bu biefen hatte er bereits Anordnungen getroffen, inbem bas fleine preuffifche Seer nur als "Berliner Bachtparabe" verfpottet murbe und völlig gefahrlos ichien. Die Defterreicher hatten fich einer fo behaglichen Sicherheit bingegeben, baß fie bas gefchlagene

Beverniche |Geer faft gar nicht verfolgten. Mis bie Rachricht von bem Unmariche Friedrichs nach Schleffen tam. murben beshalb bagegen feine ernftlichen Borfebrungen getroffen, weil man gar nicht glaubte, bag er mit feinem fdmaden Geere in ber porgerudten Sabredgeit magen murbe etwas Ernftliches ju unternehmen, faft noch meniger, bag er fo unalaublich fonell antommen murbe, ale es gefcab. Siergu tam, bag ber ale Menfc febr achtbare, tapfere unb von ben Eruppen, fur beren Berpflegung er febr beforgt war, geliebte Bergog von Lothringen, wie er febr leicht von friegerifdem Aufichwunge jur volligen Abfpannung uberging, fo auch ben Rathichlagen berienigen au leicht folgte. welche es verftanben fich feine Gunft gu erwerben. Ueberbaupt fehlte ihm binlanglich rubige Befonnenbeit und Ueberficht jum Entwurfe, fowie die nothige Festigfeit im San-Unter ihm, und gemiffermaßen ihm gur Geite, ftanb ber hochft befonnene, überlegte, methobifche und carafterfefte Daun, ber Sieger von Rolin, ber als Retter ber Monarchie in bobem Unfeben fand und, fich feines überlegenen? Relbberrntalentest fehr mohl bewußt, mit Recht ben Dberbefehl erftrebte, welcher ihm wirflich vor bem begunftigten Schmager ber Raiferin, ber allgemeinen Deinung nach, auch gebubrte. Beibe Relbherren maren baber auf einanber eiferfuchtig, icon fortmabrend uneinig über bie gu ergreifenben Magregeln gemefen. Es trat bas wieber recht beutlich berpor, ale auf bie Radricht von ber Unnaberung bes Ronias ber Bergog, aus feiner Sicherheit aufgefdredt, einen Rriegsrath berief '). Der porfichtige Daun wollte in ber feften Stellung binter ber Lobe verharren, morin ihm perguglich ber obmohl außerft tapfere General Gerbelloni mit Gifer und Rachbrud beiftimmte, weil Baubern jest nothwendiger und zwedmäßiger fei als je. Undere meinten, man muffe bis an bie Beiftrit vorruden und hinter biefem eben-

<sup>1)</sup> Kuşen fagt S. 40: nach ber Anfunft bes Knings im Parchi, — mas nicht wahrscheinlich sit; wol ficher früher. Ich ann nicht fagen, schreibt ein Prediger aus Bressau, wie groß die Furcht, nicht vor bes Knings Anne, sondern vor bem König allein war. Kriegsfangle von 1758 in. S. 205.

falls leicht ju vertheibigenben gluffe ben Angriff bes Ronige abmarten. Der Bergog aber trat bem General Luccheff und ber Dehraahl ber Mitalieber bes Rriegsrathe bei, melde es unter ber Burbe ber öfterreichifchen fiegreichen Baffen bielten mit einem furchtbaren Beere por einer Sanbvoll Bolles fteben zu bleiben. Dem Bergoge Rarl ichmeichelte es, nicht allein bem Felbauge, fonbern bem gangen Rriege burch eine offene Relbichlacht ein Enbe zu machen und bie Lorbeeren au erringen, welche ibn vier gegen ben Ronig verlorne Schlachten nicht hatten gewinnen laffen. Es beftimmte ibn noch mehr ein Schreiben, welches er eben von feinem Bruber, bem Raifer, erhalten hatte, in welchem ihn biefer aufmunterte Alles angumenben, um burch unausgefeste Ungriffe bas preuffifche Seer moglichft ju fcmachen, meil Die mit Defterreich verbundeten Machte rudfichtlich ber Demuthigung Preuffens nicht einig maren und Maria Therefia fonft Schlefien nicht guruderhalten murbe. Der Sergog befchlog baber bem Ronige ungefaumt

nicht nur uber Die Lobe, fondern auch über Die Beiftris entgegenguruden. Es murbe in ber Erwartung, ber Ronig werbe auf feinem Mariche langer verweilen, Die Relbbacterei nach Reumartt porquegefchiat und bort Borfebrung gur Mbftedung eines Lagers getroffen, und bas Seer felbft ging 4. Dec. bei Liffa über Die Beiftrig. Un bemfelben Tage mar, wie mir faben, ber Ronig auch feinerfeits von Pardwiß gegen Reumartt vorgerudt. Er ritt wie gewöhnlich mit ben Sufaren auf ber großen Lanbftrage poraus, als er erfuhr, baf Reumartt von Rrogten befest und bie Relbbaderei bort eingerichtet fei. Es lag ihm viel baran eine Bobe, von ihm aus jenfeits Reumartt, nach Liffa bin befeben gu tonnen. Beil inbeffen fein Fugvolt noch jurud mar, fo ließ er fogleich einige Schwabronen ber Sufaren abfigen und von ihnen bie Stadtthore fprengen. Er bemachtigte fich ber Stadt, griff bie fich gurudgiebenben Defterreicher nachbrud. lich an, tottete 100 Mann, nahm 600 Gefangene, und eine Ranone und bie Relbbaderei mit 80,000 Brotvortionen fiel in feine Sanbe. Er erfuhr nun mit Gemigbeit, bag bie Defterreicher ihr Lager an ber Lobe perlaffen hatten und ihm

entgegenrudten. Er ließ fogleich feinen Bortrab noch eine halbe Deile über Reumartt hinausruden und bas Seer bei bem Stabtchen felbft lagern. Als er Abenbe um acht Uhr bas Borgeben ber Defterreicher auch über bie Beiftris erfuhr, tonnte er feine Freude nicht verbergen und fagte bei bem Mustheilen ber Parole lacheind gum Pringen Frang von Braunichmeig: "Der Ruchs ift aus feinem Loche gegangen, nun will ich auch feinen Uebermuth beftrafen." Er ertheilte fogleich bie nothigen Befehle, um fruh am nachften Zage aufzubrechen, in ber Uebergeugung, bag ihm bie Defterreicher entgegentommen und eine Schlacht anbieten murben. Der Bergog Rarl aber beichloß auf bie Rachricht von ber Unfunft bes Ronias in Neumartt, fein Seer 21/2 Deile bavon Salt machen ju laffen. Um folgenben Tage, febr frub, 5. Det. ftellte er fein 80-90,000 Mann ftartes Beer mit 210 leichten Gefdusen fo auf, bag baffelbe in ber Musbehnung pon mehr ale einer beutiden Deile von Ripern über bie große Breslauer Landftrage bei Frobelmit nach Leuthen bis

Saafdus unfern ber Beiftris reichte.

Das preuffifche 32,000 Dann farte Seer, mit 96 leichten und 70 fcmeren Gefcuben, brach froben Duthes von Reumartt auf, indem die Golbaten unter Begleitung ber Feldmufit fgeiftliche ? Morgenlieder fangen. Die Rachricht, ber Reind fei porgerudt und bie Schlacht nabe, erregte allgemeine Freude. Die Preuffen tonnten taum ben Mugenblick bes Angriffe erwarten. Der Monatstag bes Sieges bei Rofibach galt ihnen ale gute Borbebeutung. Sinter Borna auf ber Lanbftrage |ftanb ber Graf Roftis mit funf Reiterregimentern, unter welchen brei ber fachlichen Regimenter maren, welche bei Rolin ben Musichlag gegeben hatten und jest ju fpat getommen maren, um Reumartt gu vertheibigen. Mis Roftis eben anfing fich gurudaugiebn, griffen ihn bie preufifchen Sufaren an, hieben viele feiner Leute nieber, nahmen 540 gefangen und verfolgten ihn bis por bie öfterreichifche Schlachtlinie, faft ohne felbft Berluft gu leiben. Das hob ben Duth ber Golbaten immer mehr und ftimmte ben Ronig gur beiterften Laune.

Der Anmarich ber Preuffen fchien ben rechten öfter-

reicifchen Alugel zu bedroben, weshalb ber ibn befehligenbe General Lucchefi mieberholt und nachbrudlichft Unterftubung verlangte, welche er endlich burd Daun mit bem Refervecorpe und einem großen Theile ber Reiterei bes linten Rlugele erhielt . obne pon feinem Brrthume gurudautommen und ohne boch Dagregeln ju nehmen, um bie Stellung ber Preuffen genau ju erfunden. Der Ronig, ber Die Schlachtordnung ber Reinbe forgfaltig erforicht batte und bie Begend genau fannte, jog fich vielmehr rechte, marfchirte auf, hielt bann feinen linten Rlugel gurud, und griff mit ber Sauptmacht auf feinem rechten Rlugel ben feinblichen linten vorn und, ibn überragend, in ber Geite an, ohne ben Defterreichern Beit au ben nothigen Begenbewegungen au laffen. Es gehörten preuffifche Truppen bagu, um unter bem Pringen Moris von Deffau, Bieten und Bedell eine folde Beeresbewegung mit voller Sicherheit in genauefter Uebereinstimmung ber einzelnen Abtheilungen, ficher wie auf bem Uebungeplate, aufauführen.

Bahrend ber Ronig biefe fdmierige Bewegung hauptfachlich gegen ben öfterreichifchen linten Alugel ausführte, blieben bie Defterreicher gang rubig und fingen foggr an gu glauben, ber Ronig habe bie Abficht nach Striegau bin gu marfchiren, um fie von Bohmen abaufchneiben. Daun foll baber, mabriceinlich um pon einer übereilten Bewegung abzuhalten, jum Bergoge von Lothringen gefagt haben: "Diefe Leute gieben bavon; laffen wir fie." Bahrend baber Rabasby mehr als gehn Officiere an ben Bergog von Lothringen ichidte und bie bem linten Rlugel brobenbe Befabr porftellte und bringend um Berftartung bat, gefcab baffelbe, wie wir faben, von Lucchefi fur ben rechten Alugel, fobaf ber Sergog gang auffer Raffung tam und nun alle einheitliche Leitung aufhorte. Es mar 1 Uhr, ale ber Pring Moris von Deffau mit bem Rugvolle und gebn ichmeren Gefchuten, Bieten mit ber Reiterei bes preuffifchen rechten Flugele ihren Angriff auf ben öfterreichifchen linten Rlugel unter Rabasby begannen. Die bort befindlichen Burtemberger und beren Beift baben mir aus mieberholten Emporungen gegen ibre Officiere bereits tennen gelernt.

Sie wollten auch als Proteftanten nicht gegen ben Ronig von Preuffen fecten und batten noch ben befondern Befehl ihres Bergoge erhalten gur Schonung ber Munition langfam ju feuern. Gie widerftanden wenig, ergriffen bann Die Alucht und riffen bie ebenfalls nicht febr tampfbegierigen Baiern mit fich fort. Die Preuffen eroberten 14 Ranonen. ber gange öfterreichifche linte Alugel murbe bis binter Goblau, gegen Leuthen bin, jurudgeworfen. 3m vollen Siegeslaufe brachen die Preuffen allen Biderftand und verbreiteten unter ben Defterreichern Schreden und Bermirrung. Die von bem rechten Flugel wieder gurudgefdidte Berftartung tam gu fpat. Unterbeffen batten bie Defterreicher ihren nur fcheinbar bedrohten, wirflich aber gang ungefahrbeten rechten glugel linte gezogen und fich ziemlich übereilt in Leuthen und auf beiben Seiten biefes großen Dorfes aufgeftellt, als ber Ronig nun von gegenüber in Schlachtorbnung beranrudte. Erft nach einem bochft bartnadigen Rampfe gelang es ben Preuffen bas Dorf ju erobern, bann mit Unftrengung aller Rrafte (auch bes linten Flugele und ber gefammten bochft wirtfamen fdweren Gefdube) auch bie binter bem Dorfe gebrangt aufgeftellten Defterreicher in Bermirrung au bringen, worauf bie preuffifche Reiterei bes linten Rlugele bie ihr gegenüberftebenbe öfterreicifche vollig aus bem Reibe folug und bie gangliche Rieberlage und Flucht ber Defterreicher vollendete, welche Rabasby noch fo bedte, baß fie nicht in vollige Auflofung bes Seeres ausartete '). Dit einbrechender Dunfelheit amifchen 4 und 5 Uhr mar ber Sieg Friedriche auf allen Puntten entschieden. Gein fortmahrenbes Borruden und bas unablaffige Ginhauen feiner Reiterei perbinderte jeben neuen Biberftanb. In ber großten, balb burch bie Dunkelheit vermehrten Unordnung fluchteten Die Defterreicher aller Regimenter untereinander gemifcht nach ben Bruden über bie Beiftris, vorzuglich nach Liffa. Gine große Ungahl fiel ben Preuffen in Die Sanbe. Rur Die Racht rettete Die Defterreicher por ganglicher Muflofung ibres Seeres.

<sup>1)</sup> Beteran II. G. 436.

Das preufffige Geer war bis in bie Röhe von Lisse worgebrungen, als es halt machte. Der König, welcher sich bei der eirigen Leitung der Schlacht oft in Gefahr gefeti hatte, eitit set heran und fragte, ob noch einige Batailtone Lust hätten ihm bis Lisse ju folgen. Es lag ihm nämlich sehr viel daran sich sobald als möglich bes dort besonders fichwierigen Uedergauges über die Weistrig auf der großen Straße nach Vertsden und werfichern. Gogleich nahmen der Bataillone die Gewehre auf und folgten ihm. Worausgeschilde Vielter untersuchten bei der großen Dunkschiel werden, der Schliche Neiter untersuchten bei der großen Dunkschiel die Geschiede in dem Dorfe Saara leuchtete dem Könige mit einer Laterne. Non Zeit au 3eit wurden Kannansschüffle gegen Lisse die no des ferneren der un hot efferereicher zu schrecken.

In ber Rabe von Liffa feuerten zwei öfterreichifche Ba. taillone auf bie anrudenben Preuffen, ohne biefe meiter aufauhalten. Des Generale Senblit Ruraffiere brachten untermege gange Saufen von Gefangenen ein. 216 ber Ronig um 7 Uhr in Liffa antam, bas noch voller Rluchtlinge mar, ließ er fogleich bie Bruden über bie bortigen Arme ber Beiftrit befeben und begab fich auf bas Schloff, mo fich eine große Angabl permunbeter und fluchtiger öfferreichifcher Officiere und Golbaten befand. Beim Gintreten mar ber Ronig in Begleitung meniger Abiutanten mitten unter ihnen. Boller Beiftesgegenwart rief er ihnen freundlich au: "Bon soir, Messieurs! Bewiß find Gie mich bier nicht vermuthenb. Rann man bier auch noch unterfommen?" Ueberrafcht und erfreut begleiteten fie ibn in ben Saal bes greiten Stodwerte und entfernten fich, ale nach furger Unterrebung mit bem Ronige fich beffen gablreiches Gefolge eingefunden batte.

Die gegen bie Bruden vorrudenben Solbaten murben aus ben Saufern mit Semechfeuer empfangen, machten erbittert alle, was fich ju Wehr felte, nieber und bemachtigten fich ber Bruden und ber bort aufgefahrenen feinbilden Kanonen, aus welchen nun ber febr heiter geworben Sonig zu feuern befah, fo lange Pulver vorhanden ware.

Unterbeffen war ohne erhaltenen Befehl nach und nach bas gange preuffifche Seer aufgebrochen und ben erften brei

Bataillonen und feinem Siegesfürften anfanglich ftill nachgezogen, bis ein Grenabier bas Lieb: Dun bantet alle Gott! anftimmte, welches von allen mehr als 25,000 Rriegern anbachtig mitgefungen wurbe. In ber tiefen Duntelheit ber Racht, bei ber übrigens ringbum berrichenben, nur von eingelnen Ranoneniduffen von Beit au Beit unterbrochenen Stille, auf bem Graufen erregenden Schlachtfelbe, mo man faft bei febem Schritte auf eine Leiche fließ, machte ber Befang einen tiefen und feierlichen Ginbrud. Als bas Ranonenfeuer binter Liffa gebort murbe, eilten alle jubelnb pormarte, um ihrem Ronige beiguftebn. Ale fo bie Generale und Staabsofficiere, eber ale ber Ronig vermuthet hatte, in Liffa antamen und ihm Glud munichten, ermiberte er: "Rach einer fo gethanen Arbeit ift aut ruben!" Er bantte ibnen bann fur ihren Duth und Gifer in ben gutigften Musbruden: biefer Zag werbe ben Ruhm ibres Ramens fowie ber Ration auf Die fpatefte Rachwelt bringen.

Er bewies fich auch bantbar. Dem General Pringen Morit von Deffau, ben er feit Rolin mehrfach unverbient aefrantt und ber in biefer Schlacht fich ebenfo tapfer ale gefchidt bewiefen hatte, rief er noch am Abend auf bem Schlachtfelbe gu: "Ich gratulire Ihnen gur gewonnenen Schlacht, herr Feldmarfcall!" Ale biefer, mit bem Dienfte beicaftigt, ben Ginn ber Borte nicht fogleich gefaßt hatte, wieberholte ber Ronig: "Boren Gie nicht, baß ich Ihnen gratulire, Berr Relbmarfchall?" Da erft verftanb ber Pring, bag ihn ber Ronig jum Relbmarichall ernannt habe, und bantte ihm bafur, worauf ber Ronig ermiberte: "Sie haben mir bei ber Schlacht geholfen und alles vollgogen, wie mir noch nie einer geholfen bat!" Dem Beere befahl er befannt ju machen, wie befondere gufrieden er mit beffen tapferm Benehmen fei. Die Preuffen verloren an biefem mahrhaft glorreichen Sage wenig über 5000, Die Defterreicher gegen 10,000 Zobte und Bermundete, außerbem aber noch 12,000 Gefangene und 116 Ranonen, fur beren jebe ber Ronig ben Truppen 100 Ducgten auszahlen lieg. Das öfterreichifche Beer mar bermagen auseinanbergesprengt, bag auch am folgenben Zage nach ber Schlacht

Der hochft niebergeschlagene Bergog von Lothringen ließ in Bredlau eine Befatung von 17.000 Dann und gog fic. lebhaft von Biethen verfolgt, nach vielem Berlufte über Schweidnit nach Bobmen gurud. Sier traf furg por Beibe nachten ber Ueberreft feines fruber gegen 90,000 Mann ftarten Seeres, bochftene noch 37,000 Dann, im erbarmungemurbigften Buftanbe ein, von benen amei Drittel burch Mangel und Anftrengungen frant, alle wollig entmuthigt maren "). Der Bergog Rarl fcbrieb bem Raifer feinem Bruber: wie bie icone öfterreicifche Armee nicht menia belabrirt, vom langen Feldjuge abgeriffen, ohne Montur, mit einem Borte, in fo miglichem und erbarmungemurbigem Buftanbe fei, ale fie noch niemale gemefen, und bennoch megen Rabe bes Reinbes obne Belte lagern muffe. Bieten murbe burch fclechtes Better und grundlofe Bege an ber Berfolgung gebinbert, auf welcher bennoch ben Defterreichern noch über 2000 Raffen ., Fourage - und andere Bagen abgenommen murben. Der Ronig hatte unterbeffen Bredlau eingeschloffen, belagert und feit bem 13. December beschoffen. Am 16. December fiel eine Bombe in ben Pulperthum auf ber Zaschenbaftei, welche in bie Luft fprang, und aufer ber

<sup>1)</sup> Bie er auch beabfichtigte nach feinem Schreiben an Reith, von bem er freilich verlangte, er folle mit 6000 Mann Prag überrumpeln. Barnbagens Reith 3. 197.

<sup>2)</sup> L. J. L. de Blumenthal Vie de Zieten II. p. 89. Er wiederholte bas in vier Schreiben.

<sup>3)</sup> Die Schilberung bes öfterreichischen heeres von Montaget bei Stuhr II. S. 5. "Ceci, à parler vrai, est une deroute entiere."

bermaßen in ben Stadtgraben marf, baf es als eine Brefche gelten tonnte, morauf Die Defterreicher Die Reftung mit 19. Dec. großen Borrathen an Lebensmitteln und Gelb übergaben. Die 17,000 Mann ftarte Befatung ftredte bas Gewehr. "Ich habe," fcrieb ber Ronig an biefem Zage feinem Bruber Beinrich, "in meinem Leben feine größern Sinberniffe gefunden ale bei meiner letten Unternehmung. Sest baben wir Genugthuung fur alle Schmach, bie une miberfahren, und die Reputation unferer Truppen ift vollftanbig bergeftellt;" und fpater: "Das ift boch noch ein Relbaug fur brei; 26. Det. boch mehr vermag ich nun nicht vor Erfcopfung meines Rorpers')." Much bas nur leicht befeftigte Liegnis ergab fich mit vielen Borrathen gegen freien Abaug ber Befagung, 28. Dec. welche ein Sahr hindurch nicht gegen Preuffen bienen burfte. Es blieb ben Defterreichern in Schlefien nur noch bie Reftung Schweibnis. Rouque folug eine farte ofterreichifche Abtheilung bei Landshut, verfolgte und vertrieb fie aus Schablar und erbeutete ein anfehnliches Magazin von Debl und Rauhfutter, worauf ihn ber Ronig freudia als Imperator begrufte 2). Fouque folog barauf Schweidnis ein. 1. 3an. Der Maricall Reith mar auf Befehl bes Ronigs mit 17. Rov.

6000 Mann von Merfeburg nach Bohmen marfchirt. Rad. bem er bort mehre feinbliche Magagine gerftort batte, mar er bie vier Deilen von Drag vorgerudt, von mo bereits Alles ju fluchten begann. Rachbem er jeboch 14-16,000 Defterreicher aus ber Laufit auf fich gezogen und baburch bes Ronige Marich nach Schleffen erleichtert batte, mar er. beforgt burch bie feinbliche Uebermacht gefahrbet ju merben, wieber nach Chemnis in Cachfen gurudgegangen, mo er 5. Der. mit feinen nach fo ftarten Darfden bennoch nicht ermubeten Truppen gludlich eintraf 3). Dem Ronige, melder gar meinte, Reith hatte Prag überrumpeln follen, batte er

<sup>1)</sup> Bei Coning Giebenjabriger Rrieg I. G. 111 u. 115.

<sup>2)</sup> Der Ronig an feinen Bruber Beinrich 26. Decbr. 1757, bei Sooning Giebenjabriger Rrieg I. S. 114.

<sup>3)</sup> Reith an feinen Bruber in Dobers Leben Rriedrichs II., Ib. II.

noch nicht genug gethan'). Keith, welcher, wie wir wissen, nach seinem Austritte aus russischen Diensten sogleich als Warschall von Friedrich II. angestellt worden war, verdand mit feiner Bildung die Ause und äußere Kälte eines Engländers, konnte aber deshalb und als Ausländer, ungachtet seines helbenmuthes nicht das Bertrauen seiner Untergedenen erwerben, welche gewohnt waren unter Führern zu stehen die dus die Austrick von der die Verläufen der emporgestigen waren '). Das mag den König veranlast haben dem etzgeisigen Vingen Hingen Hingen den König veranlast haben dem etzgeisigen Vingen Seinrich dalb darauf den Deerbesche im Sachen an Keiths Settle zu übertragen.

Much auf anbern Puntten erflarte fich bas Gefchid vor Ablauf bes Sabres gunftig fur Friedrich. Das fcwebifche Seer befand fich in einem traurigen Buftanbe. Die Schmeben maren, wie fie bei mehreren Gelegenheiten bewiefen, nicht fo burchaus untriegerifch geworben, wie man vielfach bebauptet bat; allein ihre Befehlshaber maren theile unfabig, theile abbangia und untereinander uneinig. Es ift auch nicht unmahricheinlich, bag bie Ronigin, Die Schwefter Rriebriche II., noch, wenn auch nur febr gebeim, eine Partei unter ihnen batte. Der Reicherath, melder alles leiten wollte, beftand aus Perfonen, welchen alle Gigenfchaften bagu fehlten und benen ber innere Buftanb bes Seeres gang unbefannt mar. Gie verlangten große Thaten und Eroberungen fur Schweben, ftellten aber ihre Befehle fo auf Schranben, bag fie im ungludlichen Ralle bie Schulb auf bie Befehlshaber ichieben fonnten, melde ihrerfeits nicht geneigt waren bie Berantwortlichfeit ju übernehmen. Biergu tam, bağ ber frangofifche Bevollmachtigte Montalembert bie Befdluffe bes Senats öftere burchfreuste, meil er bie Rriegs. bewegungen im frangofifchen Intereffe gegen Preuffen gu rich. ten fuchte, mabrend bie Ruffen andere Entwurfe batten. Go fcmantten bie fcmebifden Befehlehaber bin und ber, thaten nichts gang, noch lieber wenig, am liebften gar nichts. Frieb. rich II. wußte bas und beachtete bie Schweben baber menig 1).

<sup>1)</sup> Bei Schoning Siebenjahriger Rrieg I. S. 106.

<sup>2)</sup> Resom I. G. 285.

<sup>3)</sup> Dafelbft G. 391 ff.

Der Marical Ungern-Sternberg, welcher fie jet beehligte, hatte 40 Sabre im Frieden gedient, nie ein her geführt und wollte nichts thun und nichts ju verantworten haben. Weit entfernt auf Berlin vorzuruden, wie es mit ben Frangosen verabrebet worben war, verlangte Ungern-Sternberg, auf die Radricht von dem Antuden Lehwalds aus Preussen, frangosischen Beistand zur Bertheibigung Dommerns.

Richelieu perfprach auch 20,000 Mann nach Detlenburg au ichiden, bachte aber nicht baran bas mirtlich au thun. Go tonnte ber alte Marfcall Lehwald bie bereits im Detober über bie Deene gurudgegangenen Schweben bis Enbe Decembers ohne große Unftrengung faft aus gang Pommern vertreiben, Bollin, Anflam, Demmin mit vielen Baffen, Munition und Montirungeftuden nehmen und 3000 Gefangene machen. Es blieb ben Schweben nur Rugen und Stralfund, welches Lebwald einfolog und feine Binterquartiere im fcmebifchen Pommern nahm. Der Ro. nig wollte gar, baß Lehwald, wie Fürft Leopold von Deffau, Rugen angriffe. Er hoffte, bas merbe bie bettelhaften Someben, wie er feinem Bruber Seinrich fdrieb, jum Frieben nothigen'). Doch mar eine Landung auf Rugen nicht ausführbar und bie Schweben fur bie Fortfebung bes Rrieges burch ihren Abel an Franfreich vertauft').

Biel wichtiger für ben König mar ber Umschag, ben bie Ariegsangelegenheiten in Riebersachten erhielten. And dem Bertrage von Aloster Seewen hatte ber sozoles, gegen bas Bundniß mit Desterreich gestimmte Herzog von Richelieu weber bafür gestogt, baß die hefstigen und übrigen halfsvoller bes hanndverischen Beeres von biesem getrennt in ibre heimat gingen, noch daß biese here überhaupt entwossnet würde, was zu bewirken ihm boch von Paris aus bestimmt befohlen worden war. Sein here blieb einen Monat hindurch volle, unthätig und verübte, in Folge bes

<sup>1)</sup> Schoning Siebenjahriger Rrieg L S. 121. Bergl. 122. Deffelben Artill. L S. 101.

<sup>2)</sup> Montalembert Correspondance I. p. 8. Der ift bie guberlaffigfte Quelle über die Berhaltniffe bes ichwebifchen Deeres.

Duffigganges und ber faft aufgeloften Rriegezucht, Raubereien, Plunberungen und Gewaltthatigfeiten, wie gum Beitpertreibe 1). Richelieu verhandelte mit bem ganbarafen pon Beffen-Raffel und bem Bergoge Rarl von Braunfcweig um Die Ueberlaffung ihrer Truppen an Rranfreich, wogu ber Berang auch bereit mar. 216 bie Beffen bereits auf bem Marfche in ihre Seimat maren, verlangte ber Bergog von Richelieu gang unerwartet, fie follten, fobalb fie uber bie beffifche Grenge tamen, ihre Baffen abliefern, bamit biefe in ein Beughaus gebracht murben, weil er nicht 12,000 Bemaffnete in feinem Ruden laffen tonne. Das mar gegen ben Bertrag von Rlofter Geeven. Der alte Landgraf, melder megen feiner Rranflichfeit fein Pferb befteigen fonnte, erffarte fogleich, er merbe in feinem Cabriolet feine Eruppen befehligen und eber tampfend an ihrer Spite fterben, als einen folden Schimpf bulben. Die Truppen mußten foaleich Salt machen. Der Borfdlag bes Grafen Longr, Die bannoverifden Goldtruppen im banifden Gebiete aufzunehmen, murbe von ben Rrangofen abgelebnt 2). Go blieben Diefe Eruppen beifammen. Dabei murben bas Seffifche, Braunfchweigifche und Sannoverifche von ben Frangofen wie eroberte ganber behandelt, Branbichabungen ausgeschrieben, Erpreffungen maren an ber Zagesorbnung, unb es ericbien fogar ein frangofifcher Generalpachter in Sannover gur Erbebung ber Steuern't.

Der König Georg hatte anfänglich, um Parteilosigkeit und dem Berbaum glür hannover zu erhalten, ben Vorftellungen des hannöverlichen Ministriums nachgegeben und den Vertrag von Kloster Seewen gebilligt. Auf die bitten Klagen Friedrichs II. über das Schimpfliche des Bertrages, von dem Hannover gar teine wossenstigten Vertreite hatte, dann genauer unterrichtet über die gesammten Berhältnisse, wurde er über seinen Sohn, den Arenza von Cumberland.

<sup>1)</sup> Stubr I. S. 143.

<sup>2)</sup> Raffeliches Memorial vom 20. April 1759 in der Kriegekanglei vom Sahre 1758, I. S. 625., vergl, besond. S. 667 ff.

<sup>3)</sup> Rurbraunschweigisches Memorial, Rriegefanglei vom Jahre 1757. III. S. 1038.

hödft aufgebracht. Hierzu kam haupflächlich, daß Pitt wie 29. Juni ber an die Spife des englischen Winisteriums gertreten war und ebenso einsichsvoll als entschlien und thatträftig die angestrengtesten Rüstungen veranstaltetet, um dem dieher in Offinden, Amerika und Europa ungläcklich geführen Kriege eine andere Bendung zu geden. Das Parlament war wie Pitt ungufrieden über den Abschluß des schiempflichen Vertrages von Kisster Geesen und beide sielten denschlien Urtrages von Kisster Geesen und beide hielten denschlieden und ungläch, weil er ohne Wissen und Sheitmahme Englands um hanndverlicherieits für Euuppen abgeschossen war, welche doch in englischen Sobe fanden; daher bieden und die Hespelm und Braumsschweizer in ihrem alten Standquartiere, weil sich die Engländer weigerten sie außerdem zu unterhalten, wommt auch der Allenden weil, weil sich die Engländer weigerten sie außerdem zu unterhalten, womit auch der alte Landgraf von Hespelmaans einverschaben war.

Der große englifde Minifter murbe vielleicht ben Rrieg in Deutschland nicht angefangen baben; allein nun bielt er es für unehrenhaft ben munbervollen Dann, wie er fagte, au Grunde geben ju laffen, welcher Englands Bunbesgenoffe und allerbings gegen feine Abficht und Erwartung burch feinen Unichluß an England 'in eine fur ibn febr gefabrliche Lage gefommen mar. Er brudte offen feine Berebrung und feinen Gifer fur ben Rurften aus, welcher als bas unericutterte Bollmert Europas baftand miber bie machtigfte und boshaftefte Berbinbung, bie jemals ber Denichen Unabhangigfeit bebrobte 1), und ber augleich allein noch im Stande mar ben Frangofen in Deutschland bie Spite gu bieten. Die mehrfachen Berletungen bes Bertrags von Seiten ber Frangofen gaben baber bie erwunfchte Beranlaffung gu bem gebeimen Befdluffe ibn gang aufzubeben"). Es murbe bas bem Ronige Friedrich mit ber Bitte angezeigt, einen Relb.

<sup>1)</sup> Pitts Borte im Schreiben an Mitchell 31. Dary 1757 bei Raumer II. S. 423.

<sup>3)</sup> In ben Daniger Beiträgen V. S. 54; bie Erfärung Knig george vom 16. September 1757, bef er ben Bertrag ben Alefter Seren für fic als Adnig nicht für binbend halte und baß er feine Berpflichungen gegen Preuffen gewissendert erfüllen werbe, ift wol fpietr als fie gegeben, befannt gemacht woeben.

berrn fur bas jum Bieberauftreten beftimmte hannoverische Beer ju ernennen, und mit ber Erflarung, bag England bas Meußerfte fur ihn thun werbe. Der Ronig ernannte, wie es aemunicht murbe, am 28. Det., alfo icon 8 Zage vor ber Schlacht von Rofbach, jum Befehlehaber ben Bergog Ferbinand von Braunfdmeig, ben Bruber bes regierenben Bergogs Rarl. Diefer Furft hatte ben erften folefifden Rrieg im Gefolge bes Ronigs, ben ameiten in beffen Seere mitgemacht und fich in ber Schlacht bei Soor febr bervorgethan. Mis miffenfchaftlich gebilbeter und jugleich bienfteifriger Dann ermarb er bie Bunft, und burch bas Gefchid, mit welchem er ihm geworbene Auftrage auch gegen ben Bergog von Richelieu vollzogen, bas Bertrauen bes Ronigs. Mis braunfcmeigifcher Pring mar er, abgefeben von ben vortrefflichen Gigenfcaften, Die ibn auszeichneten, befonbere geeignet gum Dberbefehle über bas, wie mir faben, aus fehr verfchiebenen Beftanbtheilen aufammengefette bannoverifche Beet. Er begab fich fogleich nach ber Schlacht von Rogbach febr gebeim über Samburg nach Stabe in bas Sauptquartier ber Sannoveraner. Der Bergog von Richelieu fand gwar, nachbem er pergeblich perfuct batte bie Seffen in frangofifche Dienfte au gieben, bei bem entichloffenen Biberftanbe bes Ranbarafen von beren Entwaffnung ab, verlangte aber, weil bas Borhaben ben Bertrag pon Rlofter Geeven aufzuheben ruchbar geworben mar, unter Bebrobung bes Lanbes mit Feuer und Schwert, baf fie vom hannoverifchen Beere ab-berufen murben. Die Seffen blieben beffenungcachtet bei bemfelben. Rachbem ber Bergog Rerbinand bie nothigften Bortehrungen getroffen, fchrieb er als Befehlehaber ber alliirten Armee, wie fie nun genannt murbe, an ben Bergog von Richelieu und fundigte biefem bie Erneuerung ber Reinb-26. Rov. feligfeiten an. Der Ronig von England machte bie Ur-

20. 200. Jeiigteiten an. Der Ronig von England machte Die Urfachen öffentlich bekannt, welche ihn zur Wiederetgreifung der Baffen gegen die Franzofen genöthigt'), der Herzog

<sup>1)</sup> Kriegskanglei vom Jahre 1757 IV. S. 579. Es erschienen bann noch sehr viele überfluffige Schriften fur und gegen bie Aufhebung bes Bertrages von Klofter Seeven.

Rerbinand aber gemann bie Bergen ber Truppen burch freundliche Unrebe und Buficherung jeber möglichen Erleichterung bei ber vorgerudten Sahreszeit und begann an bemfelben Sage feine friegerifden Bewegungen mit Ginfdliegung bes pon 2000 Frangofen befesten Sarburgs. Die Sannoveraner und Seffen geborchten ibm mit Freuden, bagegen batte fein Bruber, ber Bergog Rarl von Braunichmeig, melder fein Land nicht hatte verlaffen wollen und fich in Blantenburg gang in ben Sanben ber Rrangofen befanb, icon feinen 14. Rov. Eruppen befohlen in ihre Beimat gu' maricbiren. Diefe maren inbeffen noch geblieben, bis ber Bergog Ferbinanb antam. Cobalb bie braunfdmeigifden Befehlehaber jeboch von ber Aufhebung bes Bertrages von Rlofter Geeven horten, wollten fie baran feinen Theil nehmen, fonbern fofort nach Saufe marichiren. Der Bergog Ferdinand ließ fie baber feftnehmen, Die Braunichmeiger pon Sannoperanern um. ringen und mit Gewalt gurudhalten, ber fie auch nicht ungern nachgaben. Der friegeluftige Erbpring von Braunfomeia, Rarl Bilhelm Ferbinand, hatte nach Solland reifen wollen, begab fich aber nun, von feinem Dheime bagu veranlaft, sum Seere. Go laut auch fein Bater, ber fcmache Bergog Rarl, barüber, und bag man feine Truppen gurud. gehalten, feinen Unwillen außerte, fo menig fummerten fich fein Bruber und Cobn barum, ba fie mobl muften, baff er fich balb beruhigen merbe, meil er nur que Mengftlichfeit, mehr jum Scheine, Partei fur Frantreich genommen').

Während der Herzog Ferdinand Harburg belagerte, zog war der Herzog von Richelieu seine zerstreuten Truppen in etwas zusammen, ging auch die Lüneburg vor, zog sich aber dalt nach Celle zurüf und ließ sein 30,000 Mann starte hart her Aller cantonniren. Der Herzog kerdinand, welcher weit größere Ersolge gehabt haben würde, wenn ihn nicht tiefer Schnee und Mangel an Lebensmitteln ausgehalten hätte und wenn er sogleich auf Bremen gerückt wäre, such der vergebens den Uebergang über die Aller zu erzwingen, aina dann aufül und besaa am Ende Decembers Winter-

<sup>1)</sup> S. Dangiger Beitrage VI. S. 9.

30. Dec. quartiere um Barburg, bas fich ihm aus Mangel an Lebensmitteln, nach faft ununterbrochenem vierwochentlichen Bombarbement, eraab. Die Rrangofen bezogen ebenfalls Binterquartiere von Celle bis Boslar, moran fich meiter bei Gifenach bie Beeresabtheilung Coubifes anfchloff, mabrent bas Reichsbeer in Franten raftete. Die Erfteren maren, nach bem über ihren Buftand amtlich eingefdidten Berichte, in Folge ber Unftrengungen feit 9-10 Monaten vollig ermattet, bas Augvolt unbefleibet, Die Reiterei ohne Gattel und Stiefeln, baber burchaus nicht im Stanbe bie Allifrten anzugreifen'). Bum Blude fur fie mar auch ber Bergog Rerbinand noch nicht in ber Lage nun fogleich etwas Birtfames unternehmen au tonnen. Diefer mußte fein aus febr perfcbiebenen Beftanbtheilen, ale Sannoveranern, Braunichmeigern, beffifden und lippefden Golbtruppen und menigen Preuffen aufammengefestes Beer felbft erft bilben. Um meiften fonnte er auf bie ibm und ihrem Bergoge treu ergebenen Braunfcmeiger rechnen. Die wenig gablreiden Budeburger maren wirfliche Muftertruppen. Indeffen hatten bie madern Sannoveraner bas Befuhl, baf fie gemiffermagen ben Sauptbeftandtheil bes Seeres ausmachten, bas nur ihretmegen eriftirte. Die tapferen Selfen bielten lanbemannicaftlich ena aufammen, murben aber ichlecht bezahlt von ihrem habfuch. tigen Landesberrn, melder fo viel ale moglich von ben engliften Sulfegelbern, Die feine Golbaten perbienten, fur fich behielt, mas baber naturlich ben Reid ber Seffen gegen bie übrigen Eruppen und großen Difmuth erregte.

Sierzu famen nun bald noch die ebenfo tapfern als eigenwilligen und folgen Englander, beren Officiere ihre Griefen bamals bis jum General aufwärts gefauft hatten, vom Dienfte niechts verkanden und fich nicht um benfelben betummerten, sich daber die gröbfen Nachjafffgeieien zu Schulben fommen ließen, wöhrend fie ihre Forderungen rudflichtlich der Berpflegung und Bequemlichteit auf das Söchte honnten. Sierzu lamen die manchertei Anspruche, weiche die Generale und Officiere dieser verschiebenen Truppen machten, die zu und Officiere bieser verschiebenen Truppen machten, die zu

<sup>1)</sup> Bei Ctubr I. G. 169.

gegenfeitigen Reibungen führten und leicht große Spannung und Unorbnungen batten veranlaffen tonnen.

Benn ben Bergog feine hohe Geburt und bie nabe Bermanbtichaft mit ben beiben verbunbeten Ronigen von England und von Preuffen bei feiner ichwierigen Mufgabe einigermaßen unterftutte, fo that biergu boch noch weit mehr bes Pringen feiner Saft in ber Muffaffung ber Menfchen A feine Gemandtheit in beren Bebanblung und feine Gelbftbeberrfoung in ben gefährlichften Augenbliden; benn biefe bemahrten ihn nicht nur vor Uebereilungen, fonbern befeitigten auch eine Menge von Schwierigfeiten. Seine offenbar ohne alle Berudfichtigung ber Derfon ober feiner felbit, nur fur bas allgemeine Befte genommenen Dagregeln und getroffenen Unord. nungen, feine vollige Unparteilichfeit und große Uneigennütigfeit erwarben ihm bie allgemeine Achtung ber verfchiebenen Truppentheile. Geine ausnehmenbe Bergensaute bagegen. melde fich nicht nur in boflicher Begegnung, fonbern in Miene und Blid ausbrudte, fo bag er niemals Semanb bart ober lieblos behandelte, gewann ihm bie Bergen.

MIS Relbherr zeigte er, mo fich Belegenheit bot, feinen Duth und rubige Beiftesgegenmart, in bem enticheibenbffen Mugenblide ungeftort von jeber Gefahr, richtigen Blid fur Babl bes Angriffe, febr gute Beurtheilung feiner Gegner und gefchidten Zatt in ber Musmahl feiner nachften Gehülfen. So gelang es biefem talentvollen Manne bie aus perfchiebenen Bolfestammen gufammengefesten ungebilbeten Eruppen in furger Beit au einem Gangen au perfcmelgen, gum Beborfam au leiten und mit Gifer gu beleben, wie berfelbe taum in boberem Grabe bei bem Seere bes Ronias au finden mar. Der Bergog batte vor ben ibm gegenüberftebenben frangofifchen Relbherren porque, baf meber bas engli. fche Minifterium noch ber Ronig an fich Ginfluß auf Die Bewegungen feines Beeres batten, beffen Leitung ihm vielmehr ausschlieflich überlaffen blieb, außer bag ihm gur Bebingung gemacht mar bie bannoverifden ganbe ju befchuben. Die Billigung bes Ronias von England, melde ibm nie feblte, band bagegen bie Fürften, welche Solbner geftellt hatten. Much von Friedrich II. mar ber Bergog gang unabhangig, obgleich er gern mit ihm in Uebereinftimmung handelte. Er theilte feine Entwurfe ftets bem Ronige mit und bat um beffen Belehrung. Diefer billigte fie immer, inbem er noch bie Sauptgegenftanbe befondere hervorhob, freilich bann auch oftere miflungene Berfuche tabelte, aber boch wieber ben Bergog nach verfehlten Unternehmungen, wenn es nothig ichien, aufzurichten und gu troften bemubt mar. Bon großer Bichtigfeit mar bem Berjoge fein Privatfecretair Beftphalen, ohne welchen er faft nichts unternahm und ber nicht nur nach ben 3been bes Bergoge alle Bemegungen entwarf, fonbern bemfelben auch feine eigenen mit vielem Scharffinne aufgefaßten und mit großer Rlarheit und Rolgerichtigfeit bargelegten Plane unb Entwurfe porlegte, welche ber Bergog faft immer genehmigte. Befonders in feinem Reffen, bem Erbpringen von Braunfcmeig und mehreren anbern Unterbefehlehabern fanb ber Bergog mahrhaft tuchtige Unterftugung.

## Drittes Sauptftud.

Berhandlungen und Buftande in ben Jahren 1757 - 1758.

Die erstaunenswürdigen Ersolge der Waffen Friedrichs bei Robbach, dann haupffäctlich bei Leuthen, die Wiedereinnahme von Brestau und der Rücklagu ber Ulectreichsse bes gogen östererichsichen herres nach Böhmen, dann die Aufbedung des Bertrages von Rioster Geeven und die Wiederaufstellung eines hanndverichen herret in Riedersachen, der fluchtähnlich Rückgug der Schweden nach Strassund und Rügen, so wie früger unterflächer Rücklag der Aussen aus Brussen, batten bie Lage des großen Königs seinen Feinden gegenüber außerordentlich verändert. Diese waren jum Abeile entnutssigt und noch mistrausiger gegen einander als früher.

Der Ronig felbft fprach ju bem englischen Gefandten Ditchell febr befcheiben über feine Siege ). "Ihre Freundfcaft verführt Gie," fcrieb er an b'Argens, melder ibm 19. Dec. unter vielen Lobeserbebungen au feinen Siegen Glud gemunicht hatte: "Ich bin nur ein Lummel gegen Alexander und nicht werth Cafar Die Schubriemen aufzulofen 1)." Er hoffte anfanglich im Fruhjahre Frieden gu haben, monach er fich ausnehmend febnte 3), und mollte in Breslau mit bem Grafen Rint, mit Anpphaufen, b'Argens und Anderen fich meniaftens einige Beit bindurch in gebilbeter und erheiternber Befellichaft erholen, indem ihn bie rauben burch ben Rrieg verwilberten Sitten anwiderten"). Er lub baber in ber beiterften Beife und im icherabafteften Zone feinen gottlichen Marquis D'Argens von Berlin ju fich nach Schlefien ein, indem er meinte, b'Argens babe nun acht Monate binburch im Bette genug ausgeführt, und indem er ihn bat. bie Freundschaft über bie Faulheit ben Gieg bavontragen au laffen. Er ficherte ibm alle nur moglichen Bequemlichfeiten auf ber Reife und Delze und Rleiber au, um vollig eingepadt ju werben. "Gie werben mich gang fo finben, wie Gie mich verlaffen baben," fdrieb er, "und fonnen überzeugt fein, baf Dinge, melde in ber Rerne febr glangen, in ber Rabe oft febr flein find. Riemand municht ben Rrieben mehr als ich; unterbeffen werbe ich mit Ihnen meine Dufeftunden gum Studiren verwenden. Dan tann feinen befferen Gebrauch von feiner Beit machen b)."

Der König glaubte felbst, dog Maria Spersia dem Frieen nicht abgeneigt ware. Die Unfalle ihres herres und das übte Verhältniß zu ihren Berbündeten mochten sie, wie die so unerwarteten Siege des Königs, ansänglich erschietert baben. Wan wollte bemerken. das bie Ausbrück in

<sup>1)</sup> Bei Raumer II. S. 447.

<sup>2)</sup> Oeuvres T. XIX. p. 47.

<sup>3) 28.</sup> Dec. an feinen Bruber Beinrich, bei Schoning, Sieben-jahriger Rrieg 1. S. 116; - an d'Argens Oeuvres T. XIX. p. 48.

<sup>4)</sup> An feinen Bruder heinrich bei Schoning I. S. 123.

<sup>5)</sup> An d'Argens 13., 19. und 26. December 1758. Oeuvres T. XIX. p. 46-48.

ben Schriftftuden von Bien und von Regensburg milber murben. Maria Therefia gab fogar bem Ronige Rachricht von ber eingebilbeten Berfcmorung breier Italiener gegen ibn, mas biefer fur einen annahernben Schritt bielt'). Er foll nun burch ben aus ber Rriegsgefangenichaft entlaffenen Rurften von Lobtowis ber Raiferin Daria Therefia baben eröffnen laffen, wie geneigt er jum Frieden fei, obne meitere Unfpruche ju machen. Doch mar bas bei ber balb mieber ermuthigten Raiferin ohne allen Erfola, inbem fie Befriedigung und Sicherftellung bes Saufes Defferreich und Schabloshaltung bes Rurfurften von Sachfen verlangt habe, bas bief fo viel ale bie vollige anfanglich beabfichtigte Demuthigung Preuffens'). Friedrich gab balb feine Friedenshoffnungen auf'). Der Carbinal Bernis bagegen batte, entmuthigt burch bie fcmablichen Unfalle bes frangofifden Seeres bei Rogbach und bann burch bie Greigniffe in Dieberfachfen, fo mie burch ben ungludlichen Bang, melden ber Rrieg gegen England au nehmen anfing, gleich nach ber Soladt bei Leuthen ben Gebanten gefaßt, es murbe gmedmäßig fein, wenn unter frangofifder und ichmebifder Bermittelung Rrieben mit Preuffen gefchloffen und beffen pollftanbige Demuthigung verfcoben murbe. Er migtraute ben Ruffen und batte Beforgniffe por Danemart und felbft por Solland. Er flagte fur ben Rall, bag Defterreich ben Rrieg fortfeben wolle, über bie Erfcopfung Frantreiche, meldes ungeheure Summen auf ben Rrieg gemenbet habe und von bem nun noch mehr verlangt werbe. Er lebnte feboch ben Antrag jum Frieben, welchen bie fur ihren Bruber ben

<sup>1)</sup> Ocuvres T. IV. p. 180.

<sup>3)</sup> So der Beteran II. S. 144 und die Dangiger Beiträge IV. S. 428. Klöber, Ben Chieffen feit dem Jahr 1740, 254. II. S. 180 Oftstiet einen Brief des Keinigs an Maria Therefia mit, den ich aber nicht für ech bettem mögkte. Der König Jager Oeuvres IV. p. 180 nights bavon, und irrt fogar, indem er glaubt, Kranterich habe den Krieden gefindert. Gere weiß auch nichts den Kreichensanträgen, und überhaupt Riemand etwas Granuets. Preuß II. S. 130, wie fast überall, nur ein unktiticher Gommit.

<sup>3)</sup> Sein Schreiben bom 16. Januar 1758 an Algarotti: Oeuvres XVII. S. 112.

Ronia Rriebrich gartlich beforgte Martgrafin von Baireuth burch ben Carbinal Zencin batte machen laffen, ab, meil ber Ronig Lubmig perfonlich bem Rrieben abgeneigt fei. Er erflarte ber Raiferin, ber Ronia merbe an bem gebeimen (Theilungs.) Bertrage gegen Preuffen fefthalten, obgleich er biefen rudfichtlich bes Austaufdes ber Rieberlande nicht mehr für ausführbar halte, weil England nie barin willigen merbe Raunis, melder fab, baf Rranfreid, bas er mit fo pieler Gemanbtheit und Aufopferung mit Defterreich perbunben. im Beariffe fei ihm ju entfolupfen, fucte es auf jebe Beife feftaubalten, weil biefes bas einzige Mittel fei, bas Blud beiber Rationen im Rriege wie im Frieben gu fichern. erflarte, Defterreich werbe bei bem, mas es mit Rranfreich gebeim vertragen, beharren, feboch, wenn es fein muffe, ben Entwurf rudlichtlich ber Dieberlande aufgeben, burchaus aber ben aur völligen Demuthigung bes Ronigs von Dreuffen unter ben jesigen, vielleicht nie wieberfehrenben Umftanben fefthalten. Jest fei ber Friebe, welcher boch nicht lange bauern merbe, bas Schlimmfte, inbem ber balb mieber ausbrechenbe Rrieg bie Dachte vollig ericopft treffen murbe. Unter allen Umftanben wolle Defterreich Schleffen gurudbaben; bagu muffe es unabweisbar von Franfreich Gelb und Menichen verlangen und auf fcbleunige Bezahlung ber rudftanbigen Rriegegelber bringen, weil es fonft ben Rrieg nicht fortfeben tonne. Deshalb moge fich Bernis offen ertfaren, ob Franfreich noch an bie Comadung Dreuffens bente, bamit man außerbem an einem balbigen Frieben arbeite. Frantreich beftand auf Rachlag ber Salfte ber rudftanbigen Sulfeaelber; Defterreich wollte nur ein Biertheil nachlaffen und bebielt fich feinen Unfpruch auf bie vertragenen 12 Dillionen Gulben vor. Es glaubte, Franfreich halte, feitbem es nicht mehr an Ermerbung ber Rieberlanbe bente, Die Sulfegelber jurud, um bie Fortfcritte gegen Preuffen gu bemmen'). Dan entnimmt aus biefen Borgangen, baf Bernis fich bereits bamals pon bem gebeimen Bertrage mit Defterreich gegen Preuffen loszumachen fuchte, mas bann, weil er ben

<sup>1)</sup> Reue Artenftude S. 49 ff.

Ronig Lubwig fur fich ju einem Frieben mit Preuffen ju bewegen fuchte, noch im Laufe bes Jahres feine Entlaffung aur Rolge hatte. Es erflart fich baraus ber geringe Gifer. mit welchem bie frangofifchen, noch bagu meiftens unpaffenb ausermablten Befehlehaber ben Rrieg gegen Preuffen führten. Es mar nur noch ber perfonliche Bille bes in ben Sanben feiner Beifchlaferin befindlichen Roning, melder gegen bie immer lauter merbenbe Stimme feiner beften Rriege- und Staatsmanner bei einem Bunbniffe blieb, bas an fich nicht nur pollig unpolitifc mar, fonbern nunmehr. ohne Ausficht auf Die wichtigen Erwerbungen in ben Dieberlanben, auch fur bie großen bargebrachten Opfer nicht ben geringften Erfat bot. Befentlich nicht anbere war es mit ben übrigen Berbunbeten Defterreiche. In Rufland verbarrte bie Raiferin aus perfonlichem Saffe gegen Briebrich. in Comeben ber Abel, um noch ferner Gulfegelber gu erbalten und babei fo menig ale moglich zu magen, bei bem Bundniffe gegen Prenffen. Chenfo blieben auf bes Raifers Seite, mehr ober meniger miberftrebend, viele Reichsftanbe. Danemart murbe aus Rudficht auf Solftein burch frangofifche 1758 Sulfegelber veranlaßt, vermoge eines abgefchloffenen Bertrages

1758 Sülfsgelber veranlaft, vermöge eines abgeschloffinen Nertrages
4. Mai 24,000 Mann num Schute biefer Vroving, sowie hamburgs und Libecks aufzustellen), ohne boch gegen Preussen geradezu feinblich aufzutreten, wozu die Berbündeten es boch wol noch zu bringen bossen. Idenfalls bieten sie sich unt sie gesichert, daß Dänemart nicht Vartei für Vreussen nechnen werde

So wenig günftig sich inbessen im Allgemeinen biese Berhaltniffe Maria Thereska zu ihren Bunbedgenossin ger stattet hatten, so wurde sie boch besonders durch den thatigen Antheil Russlands ermuthigt, befand sich Preussen genüber immer noch in großer Uedermacht und beschieß daber mit der ihr eigenen Erandhaftigktie ben Krieg fortzuführen. Friedrich blieb, seinen immerhin noch zahlerichen und übermächtigen Feinden gegenüber ohne alle wirfliche Aussicht auf neue Bundesgenossen, bauptfächtig auf neue Bundesgenossen, bauptfächtig auf bie

<sup>1)</sup> Bei Roch und Scholl Hist. des traites T. IIL p. 192.

Sulfequellen feiner eigenen und ber von ihm eingenommenen Banber, fomie auf ben Beiftand feines einzigen Berbunbeten. bes Ronigs von England, befdrantt. Geine eigenen Unterthanen fucte er, fo viel er vermochte, ju fconen, weil fie obnebin genug ju leiften hatten. Preuffen, Pommern, Schlefien, bie Marten und bie meftfalifchen Provingen batten außerbem, theilmeife ober gang, auf furgere ober langere Beit. burch Ruffen, Schweben, Defterreicher und Rrangofen viel gelitten. Preuffen gemabrte ihm bis gum Sabre 1762 gar feine Beibulfe. 3m letten Rothfalle murben feine eigenen Banber boch noch baben bas Befte thun muffen. Er erhöhte baber fur bie gange Dauer bes Rrieges bie Steuern in feinen Staaten gar nicht, mußte fie vielmehr ba, mo bie Reinbe ju bart gebrudt hatten, noch erlaffen. Rur ben Borfchus eines Rapitale, meldes bas 25fache ber Ritterpferbegelber betrug, perlangte er pon feinen Bafallen 1).

Rur gegen bie tatholifden geiftlichen Rorperfcaften machte er in biefer Beriebung eine Ausnahme. Er mar befonbere burd bie Stimmung, welche nach ber Schlacht von Rolin die Ratholiten in Schlefien fur Defterreich fund gegeben batten, nachbem er icon porber gegen biefe gramob. nifch gemefen, ihnen nun wirflich abgeneigt geworben. Bereits batte er bie febr ftrenge, an Graufamteit grangenbe 1757 Berordnung erlaffen, welche monatlich in jeber Rirche per-25. Mary lefen merben mußte, bag jeber ber einen Golbaten gum Mus. reißen verleiten ober ihm bagu behülflich fein, ober Musreifer nicht anhalten und an bie nachfte Garnifon abliefern murbe, ohne Unterfcbied ber Derfon, fie fei geiftlichen ober weltlichen Standes, Bater, Mutter, Bruber, Schwefter, Beib ober andere Bermanbte, ohne meitfaufigen Procefi, ohne Onabe und ohne Bulaffung eines Beiftlichen, neben bem Musreifer aufgebentt, und felbft wenn es erft nach bem Rriege betannt murbe, biefe Strafe bennoch vollzogen merben folle'). Bu gleicher Beit (21. Dars) batte ber Bifchof

<sup>1)</sup> Es murbe biefen balb nach bem Rrieben gurudgezablt. Renom I. Ø. 268.

<sup>2)</sup> Rornice Gbictenfammlung Ibl. VI. S. 673.

von Breslau einen Sirtenbrief erlaffen, in welchem er ben Beiftlichen bie Berpflichtung auferlegte jeben beichtenben Solbaten jeber Baffengattung, auch menn feine befonbere Beranlaffung bagu porbanden mare, por ber Abfolution gur Saltung feines bem Ronige gefdwornen Gibes gu ermabuen und ihm bie Gunde bes Meineibs und bie bemfelben unausbleiblich folgende Strafe ju Gemuthe ju führen. Der Bifchof erflarte jeben bosbaften Geelforger und Beichtvater, ber Solbaten sum Ausreiffen verleite (wie man Grund habe au alauben, bag es gefchehe), fofort fur fuspenbirt und feine Befähigung sum Beichthoren und Abfolviren fur nichtig. Burbe burch bie Musfage bes Golbaten bie Heberheugung erlangt, bag ber Beichtvater gegen biefen Sirtenbrief gebanbelt, fo merbe er pon Seiten bes Ronias obne Beitlaufiafeit unausbleiblich mit berfelben Strafe belegt merben, melde Die Rriegsartitel bem ausreigenben Solbaten quertennten, moburd bie fatholifden Geiftlichen einer außerorbentlich großen Gefahr ausgefett murben. Diefer Birtenbrief murbe pon allen Rangeln verlefen, in ben Stabten an bie Rirch. thuren, auf bem ganbe an bie Beichtftuble angefclagen, und amar nicht nur im Sprengel bes Bifchofe von Breslau, fonbern auch in ben Theilen bes preuffifden Schleffens, melde unter anderen Bifcofen ftanben, fowie in ber Graficaft Glat. Sier gab nun ein im Dai bes Sabres 1757 wieber ergriffener Aufreißer an, ber Dater Unbrege Raulhaber, ein Beltgeiftlicher in Glat, habe ihm auf feine Rrage, ob es eine fo große Gunbe fei, bit nicht vergeben merben tonne, wenn er als Ratholit entweiche, inbem ber Ronia boch evangelifch fei? gefagt: "Freilich mol ift es eine arofe Sunde, aber bod nicht fo groß, baß fie nicht fonnte vergeben merben." Der Commandant von Glat, ber ffrenge Rouque, ließ barauf ben Raulhaber einzieben, bielt ibn bis Ende Decembers gefangen, und meil er fich, allerdings ben Borfdriften feiner Rirche gemaß, meigerte Rebe und Untwort über einen Beichtgegenftand gu geben, auch fur überwiesen, ohne jedoch ein Strafurtel ju fallen. Der Ronig inbeffen, ohnehin burch bas Benehmen bes Bi-29. Dec. fcofe und anderer tatholifder Beiftlichen gereigt, befahl

ber Berordnung vom 25. Darg und ben Unbrohungen bes bifcoflicen Sirtenbriefe gemaß, ben Raulhaber gu bangen, ohne ibm einen Beichtvater au gestatten. Das murbe am folgenden Zage pollingen und ber ungludliche Beltpriefter an eine Gaule gebangt, an welcher bereits feit amei Donaten ein öfterreicifder Spion bing. Es machte biefes barte, an Graufamteit grangenbe Berfahren auf Die Ratholifen einen tiefen und bem Ronige febr nachtbeiligen Ginbrud, foredte fie inbeffen qualeich nicht menia.

Balb nach ber Befebung Breslaus befahl ber Ronia befonders angeregt burch ben folefifchen Minifter Schlabrendorf, ber ben Ratholiten febr abgeneigt mar, bem Groff. tangler Sarriges, amei guverlaffige Danner nach Breslau gu fciden, um fummarifche Proceffe gegen bie malitiofen Leute au machen, welche treulos und verratherifch gegen ibn gehanbelt, und Erempel ju ftatuiren. Diefe Angelegenheit murbe fo befdleunigt, bag fcon im Februar bes folgenben Jahres bas von einer bagu beftellten Commiffion abgefaßte unb vom Ronige beffatigte Urtel befannt gemacht merben tonnte. Demgemaß murben megen verbachtiger Aufführung und mirt. lich geaußerter übeler Befinnung amei Rriegs. und Domginenrathe, melde ibr Umt mabrend ber öfferreichifden Befebung ber Stadt fortgeführt hatten, abgefest, feche bobere Unterbeamtete ber Rammer mit 1-300 Thalern Strafe belegt, bie übrigen begnabigt. Gin bereits penfionirter Rriegsrath verlor feine 150 Thaler betragenbe Denfion, meil er bei bem Grafen Collowrath um beren Erhaltung gebeten. Der Rathefinditus Lome murbe abgefett und erhielt Reftungegerreft megen eines von ihm verfaßten, ben Ronig febr verlegenben nach Bien gefdidten magiftratualifden Gubmiffionefdreibene. Die übrigen Ditglieber bes Dagiftrats batten nur ihren Untheil an ben Procentoften au tragen. Der Marichcommiffarius von Rothfird, welcher ben Defterreichern gebient batte, erhielt vier Sabre Reffungshaft; beffen Bruber murbe freigefprochen. 3mei v. Stentich, melde ale preuffifche Officiere um öfferreichifde Dienfte gebeten hatten, murben einer au gebn-, ber andere au ameijabriger Reftungshaft verurtheilt. Die Pralaten und Dberen von neun tatholifchen Stiftern in Stengel, Gefd. b. Preuffifd, Staats. V.

Breflau, melde megen übelgefinnten Betragens bei bem Ausmariche ber Preuffen nach ber Uebergabe Brestaus an Die Defterreicher, ferner megen Berbehlung von Ausreigern, Bewehren und bergleichen mehr, größtentbeils in ftrenge Saft genommen morben maren, murben, mie es gusgebrudt murbe. verbienter ftrenger Strafe gnabig losgegablt, und tehrten, einige icon por, einige nach bem Urtel, in ihre Stifter gurud, mit Ausnahme ber Jefuiten, benen bas nicht erlaubt murbe. Der Magiftrat in Jauer murbe abgefest, mehrere Beamtete megen bes ben Defterreichern geleifteten Berfpredens bes Geborfams mit 100-200 Thaler Strafe beleat 1). Es ift nicht gang unmahricheinlich, bag bie Rechtlichfeit ber vom Ronige beftellten Richter ben befonbers von bem Dinifter v. Schlabrenborf ber Stiftegeiftlichfeit gugebachten Schlag vereitelte 1). Dagegen mag biefer es vorzuglich burchgefest haben, bag ber Ronig ben Dberamteregierungen und ben Rammern in Schlefien verbot Ratholiten Bebienungen ju geben, welche uber 300 Thaler eintrugen, und

31. Dec. einen Cabinetsbefehl erließ, burch melden er: auf Borftellung und flebentliches Anfuchen ber fcblefifchen Landftanbe und aus anberen bewegenden Urfachen aus fouverainer Dacht alle Unterthanen evangelifder Religion von Erlegung ber Stolgebuhren an tatholifche Pfarrgeiftliche entband"). Dach ber bieberigen Berfaffung hatten vermoge bes feit bem Sabre 1542 beftebenben fogenannten Rerus bie Stolgebuhren bem orbentlichen Ortepfarrer ohne Rudficht auf bas Glaubens. bekenntniß, fowol von Ratholiten an evangelifche wie von Evangelifden an tatholifde Pfarrer, baber in folden Rallen immer boppelt, entrichtet werben muffen. Es übermog nun, mas Evangelifche an fatholifche Pfarrer, basjenige weit, mas Ratholiten an evangelifche Pfarrer an Stolgebuhren gu entrichten hatten, mar baber fur bie Evangelifchen, befonbere in ben Fürftenthumern Schweibnis, Jauer und Glogau, mo in vielen Ortichaften menige ober gar feine Ratholiten, Die

<sup>1)</sup> Rach ben von mir benußten Acten. Bergl. auch im Befentlichen burchaus übereinstimmend: Menget XI. S. 303 ff.

<sup>2)</sup> Rach Mengel XI. S. 312.

<sup>3)</sup> Rorn fche Ebictenfammlung Shl. VI. S. 701.

evangelifden Geifflichen aber feit bem breifigjahrigen Rriege fammtlich vertrieben worben waren, febr brudenb. Balb 1758 barauf befahl ber Ronig, bag auch alle Abgaben an Behn. 8. Darg ten, Barben und Broten, welche bie evangelifden Gingepfarrten an tatholifche Pfarrer bieber entrichtet batten, ganglich jum Beften ber Unterthanen megfallen follten1). Das maren größtentheils Grundlaften, melde bie Raufer ber Grunbftude mit übernommen batten und nun gefdenft erbielten, worauf fie gar teinen Unfpruch hatten. Erft im Sabre 1775 murben auch bie Ratholiten von Parochtalab. gaben an bie epangelifchen Pfarrer befreit"). Rriebrich banbelte bier offenbar nicht nur gegen bie Friebensichluffe mit Defterreich, melde biefes allerbings felbft fur aufgehoben erffart hatte, fonbern noch mehr ungerecht gegen feine tatholifden Unterthanen, vielleicht ebenfo febr aus mirflicher Abneigung, ale um bie Evangelifden burch ihnen ermiefene Bobltbaten noch mehr an fich au feffeln, melde fie nur fo lange ju genießen hoffen tonnten, als Schlefien preuffifch blieb. Er menbete nun in biefer Proving, wie mir feben merben, noch viel berbere Mittel an, melde fich ber Form nach noch weit weniger rechtfertigen laffen burften.

Der Bifchof von Breslau mar, nachdem er den eifrig öftereichisch geinnten Domheren von Frankenberg jum Generalistar beftelt hatte, noch am Tage der Leuthener Schlacht von Breslau nach Rifelsburg in Mähren gegangen. Er mußte bald bemerken, daß fein schwaches charakterlofes Benchmen ihm die Ahmun des Wiener hofte nicht erworden. Er ihrieb dahre an den König und klagte, daß er ihn sie 1758 dem Herbied dahre an den König und klagte, daß er ihn sie 1858 dem Gerbst debter aufret keine Hoffmung mehr gehadt 30. Jan. dessen dahre nach Romgen und der enternt von jeder Lage, die ihm bieher von Seiten Destrereichs und Purtifiens fo viel Kerdruß und lunglich gugzogen, das Ende des Krieges abwarten wolken. Er habe jedoch, bah nach der Einnahme Breslaus durch die Destrereicher, auf Bessel der Genomathen nach So-

<sup>1)</sup> Rorniche Ebictenfammlung Ihl. VI. S. 707.

<sup>2)</sup> Mengel XI. G. 313 aus ben bort angeführten Quellen.

Reife nach Rom nicht fortfeten tonnen. Dabei verficherte er feine unveranderliche Treue und Danfbarteit. Der Ronig fonnte burch ein fo ungeschidtes Schreiben nur noch aufgebrachter uber ben Bifchof merben, ale er icon mar. 14. Rebr. Er befahl bem Minifter v. Schlabrenborf, weil er nun von bem Unbante bes Bifcofs überzeugt fei, ber unter ben nich. tigften Bormanben Schut bei bes Ronigs offenbaren Reinben fuche, Die gefammten Ginfunfte beffelben zu fequeffriren. Er felbit marf in feiner Antwort (ben 15. Februar) bem Bifchofe por, in bem Augenblide, mo er mit feinem Beere porgerudt, um Schlefien au befreien, biefe Proving verlaffen und fich aus Ungft eines bofen Gemiffens unter ben Schut einer Dacht begeben gu haben, mit welcher er fich im offenen Rriege befinbe. "Rach einem fo emporenben Betragen," fuhr er fort, "tann ich Sie fur nichte anderes ale einen Berrather anfeben, ber auf bie Geite meiner Reinbe getreten ift und von freien Studen feinen Doften verlaffen bat, auf bem icon bie Pflichten Ihres Stanbes Sie batten feftbalten follen. 3ch will Gie Ihrem eigenen Schicffale überlaffen. Beber ber gottlichen Rache noch ber Berachtung ber Menichen merben Gie entgeben tonnen; benn fo perberbt biefe auch immer fein mogen, fo find fie es boch nicht in foldem Grabe, baf fie nicht Berrather und Unbantbare perabicheuen follten." Der Ronig lieft fomol ben Brief bes Bifchofe wie feine Antwort in ben Beitungen veröffentlichen, und verbot fpater (am 17. December 1758) ber Geiftlichfeit. bei Berluft ibrer Ofrunden und nach Umftanben bei empfinb. licher Leibesftrafe, mit bem pflichtvergeffenen und meineibigen Bifcofe Briefmechfel zu unterhalten ober zu ihm zu reifen').

Muger ben weltlichen Ginfunften bes Bifchofe murben auch ohne weitere Rechtsformlichfeiten beffen gefammte Sabfeligfeiten, ale Pferbe, Sausgerath u. f. m., mit Beidlag belegt und bann an bie Deiftbietenben fur 11,500 Thaler vertauft. Cben bas gefcab, ficher nicht ohne Rudficht auf Die großen Gelbverlegenheiten bes Ronigs, mit bem Gigenthume feines Brubers, bes Dompropftes, und bes Domberen

<sup>1)</sup> Mengel XI. G. 322-327.

Frafen Praschma, welche beide ebenfalls Bresslau verlassen hatten. Aus bem Ertrage der Einfunfte bes Bischofel jugleich als Mots des Samblifts wurden bis zum Iahre 1762, nach Abzug der Berwaltungs- und anderer Kosten, jährlich im Durchschnitte 27,000 Thater an die Militairfasse abgeliefert).

An die Stelle des von dem Bissof ernamnten Genecativater v. Frankenderg seite der König den von ihm seir begünstigten, von dem Bissof bitter gehaßten Domberen Bastiani, den Sohn eines venetianlischen Schneiders. Als beier schon nicht vom Papske Benedick XIV. und nach bessen Sode noch weniger von dessen die zum Fanatismus eistrigen Rachfolger Ciemme XIII. anerkannt wurde und daher selbsig zurücktrat, so übertrug der König aus landesberricher Macht und Gewalt dem gesammten Domkapitel die Bervessung des Kontrolissischiaft).

Seit bem Sabre 1758 muffte auch Die fatholifde Rlo. fter- und fonftige Stiftsgeiftlichfeit ben gehnten Theil ihrer Ginfunfte an Die Rriegstaffe gablen, weil, bieß es, bem Diener Sofe jur Fortfebung bes auf ungerechtefte Beife bem Ronige abgezwungenen Rrieges vom Papfte ber gehnte Theil ber Ginfunfte ber aangen Slerifei in ben gefammten Reichs. landen nachgelaffen worben fei. Cbenfo erhob ber Ronig von ben tatholifden geiftlichen Stiftern von Beit au Beit nach Beburfniff mehrfache Darlebn, mie bas ebenfalls im Defterreichifden ju gefchehen pflegte. Er mar bagu burch bie Roth gedrangt und hatte bie nicht unbegrundete Ueberzeugung, baß bie tatholifche Beiftlichfeit im Allgemeinen eine geheime Reindin Preuffens fei, wie er benn baburch überbaupt gramobnifder gegen bie Ratholifen murbe. - nicht gang mit Recht, benn mefentlich maren fie ihm gehorfam und offene Biberfeblichfeit murbe gar nicht gemagt. Die Staategewalt mar bamale viel ju übermachtig, ale bag Ratholifen batten mit bochft unmahricheinlichem Erfolge bas Dartprer-

<sup>1)</sup> Mengel XI. S. 336, welcher, wie bie Berechnung bort zeigt, bie jagrliche Durchichnittsfumme ju boch auf 50,000 Thaler angibt.

<sup>2)</sup> Am grundlichften und ausführlichften aus ben Arten Dengel

thum burch Biberftand gegen fie übernehmen follen. Doch befahl Friedrich bie 533 Mann, beren ber Marfchall Lehwald 15. San. gur Bedienung feiner Reldgefcute bedurfte, aus ben fcblefifchen Gebirgegenden aus ficheren, burchgebenbe evangelis fchen Leufen gufammengubringen 1).

Es mar, wie mir faben, nicht Bibermille gegen bas bem Ronige febr gleichgultige Glaubenebefenntnig ber Ratholiten, mas ibn zu biefen nicht pollig zu rechtfertigenben Schritten bewog, fonbern bie Meinung, bag jene feiner Staats. gewalt miberftrebten. Roch meit meniger barf man mit bem Dafftabe bes Rechts bie Behandlung meffen, melde Cachfen, Unhalt, Deflenburg und überhaupt alle bieienigen Lander mit ibm nicht werbundeter Rurften von ibm erfuhren, welche er in feine Gewalt betam. Er mußte fich retten, auf jebe Beife, tonnte fich und feine Unterthanen nicht iconen; wie hatte er Gegner ober auch nur Andere iconen follen, 1757 bie ihm nicht freiwillig beiftanben? "Dan fagt," fcbrieb er 28. Dec feinem Bruder Beinrich, "baf wir einigen Ruhm haben; wenn bas ift, fo find mir bennoch nur Bettelhelben: wir brauchen Beld, und ich will, weil es fein muß, lieber feind-

liches Land als meine armen Unterthanen treten 1)." "Benn ber Rrieg fortbauert, mein lieber Bruber," fcrieb er bem-1758 felben fpater, "fo muß ich Strafenraub freiben, um meine 19. April Eruppen gu begablen3)." Am harteften traf ber unverfchulbete Drud bes Rriegs bas ungludliche Sachfen.

Muger ber entichiedenen Abneigung bes Rurfürften gegen ben Frieden, bann ber feinbfeligen Stimmung, melde Frieb. rich in Sachfen, porguglich bei ben Truppen fand, welche bann auch bei Rolin fo blutige Bergeltung geubt, hatte ihn noch befondere gereigt, ale im Radasbufden Gepade, welches ben Dreuffen in die Sande gefallen mar, ein geheimer ihm nachtheiliger Briefmechfel ber in Dresben gurud. gebliebenen Ronigin und ihres Sofes mit ben Defterreichern entbedt murbe. Er verfuhr nun nicht mehr mit ber frubern Schonung, ließ einen Rammerberrn v. Schonberg feftfeben,

<sup>1)</sup> Bei Schoning Artillerie II. G. 89.

<sup>2)</sup> Schoning Giebenjahriger Rrieg I. G. 117.

<sup>3)</sup> Dafelbft &. 184.

3000 bei ihm gefundene Thaler megnehmen, und ale er 1757 Dreeben verließ, beffen fechofpannigen Bagen und Bebienung 1. Sept. jurudichiden und ihn in Retten gu Suge neben ben Eruppen fortichleppen. Er foll fogar bem Beneral Rint als Commanbanten von Dreeben befohlen baben Pulver in bie Reller bes foniglichen Schloffes zu bringen und in bie tatholifde Rirde Schieficarten zu brechen, mas biefer, als gegen feine Chre, verweigert'). Er fchidte (12. Dec.) feinem Bruber Beinrich einen Befehl an ben Daricall Reith: ohne alle Schonung fo bobe Rriegefteuern und Lieferungen ale moglich in Sachfen auszuschreiben und aus bemfelben zu gieben. "Dan wird ichreien," fahrt er fort, "aber meine Abficht ift (mas Gie boch ale tiefes Bebeimniß bemabren merben) baburch ben Ronig von Polen ju brangen, ernftlich an ben Rrieben und an eine Uebereinfunft mit mir gu benten und fich nicht mehr von ben Defterreichern bei ber Rafe berumführen gu laffen 1)." Aus bemfelben gebeimen Grunde fcbrieb er icon bem Marichall Reith (12, Dec.), er werbe es gern feben, menn ber Dberftlieutenant Daper mit einigen Compagnien feines Freicorps auf ben Gutern bes Grafen Bruhl bei Leipzig und Roffen haufe, boch in feinem eigenen Ramen, benn er, ber Ronig, wolle nichts bavon miffen ). Das Brubliche Gut Rifdwit bei Burgen murbe bemnach auf bie robefte Beife geplundert, Die Mauern bes Schloffes niebergeriffen, bie eingelegten Fußboben gerftort. Bilbfaulen gerichlagen, Fruchtbaume umgehauen. Als fich bie Grafin Brubl barüber befchwerte, meil ber Ronig ihr fruber Buficherungen rudfichtlich ber Sicherheit ihrer Guter gegeben, antwortete er ihr im Rebruar 1758 eigenhanbig: "Die Beis ten baben fich geanbert. Die Bunbesgenoffen bes Ronias pon Polen haben mein Land beraubt und verheert; ich habe muffen Repreffalien brauchen, um ihren Graufamteiten und Raubereien Ginbalt ju thun." Sie burfe fich nicht mun-

<sup>1)</sup> S. bei Dendel Ihl. I. Abth. 2 S. 343 bie Anzeige einer gum Rachtheile Preuffens gepflogenen Correspondeng. Bergl. & 286.

<sup>2)</sup> Bei Schoning Giebenjabriger Rrieg I. S. 103.

<sup>3)</sup> Preuf Urfundenbuch II. 3. 8.

bern, baß bie Bestrafung benjenigen getroffen, ber am meiften baran Schulb fei.

Der prachtvolle Palast bes Grafen in Dresben wurde in ein Sospital für 2000 Kranke und Berwundte verwandelt und völlig zu Grunde gerichtet. Einen prächigen Bavillon oder Belvedere im Garten mußte der Dresbener Magistrat auf Kolten der Stadt abstrechen lassen. Das sübret nicht zum Isiet, weshald auf Befehl bes Knings auch Pffeten, eine dem Grafen Brühl gehörige herrschaft, den 7. September 1758 durch 200 huseren geptindert und das Schloß verbrannt wurde. Die Einwohner wurden mit Gewalt vom Lössen, abgelied eine Matte auch das weiter keinen Erfolg, als daß es als eine bes Königs unwürdig Tabet personische Rade erschien 'N.

Beit wirffamer mar, man fann es mol fagen, Die foftematifche und regelmäßige Musfaugung Sachfens. Die 1758 Cachfen behaupteten, ber Ronig von Preuffen babe außer 30. 3an. ben 17,000 Mann, Die er am Lilienfteine gefangen, noch 13,600 Mann ausgehoben, alfo bem Lande über 30,000 Dann genommen. Sierzu tamen noch bie eigenen preuffiiden gewaltfamen Berbungen, ferner bie Freicompagnien und eine grofe Ungabl pon Menfchen, welche fich bem Rriegs. bienfte burch bie Flucht entgogen batten, mabrend fonft in ben bochften Rothfallen fur ben eigenen ganbesherrn nur 6-8000 Refruten gestellt morben maren 1). Die Stellung ber Refruten murbe mit ber Beit immer ichmieriger. Stadt Bolfenftein faufte im Sabre 1761 einen Refruten für 125 Thaler. Das Porcellan ber Deifener Rabrif lief ber Ronig auf feine Rechnung in Samburg verlaufen. Beil man preuffischerfeits anfanglich teine neuen Contributions. gelber ausschreiben wollte, mußte allein bie Stadt Leipzig bis Enbe bes Sabres 1757 über eine Million Thaler außer. orbentlicher Contribution, theils unter bem Ramen pon Douceur-Gelbern, theile porfcugmeife erlegen, melde gulebt

<sup>1)</sup> Rriegetanglei von 1759 1. 2. 376-396.

<sup>2)</sup> Raiferliches pro memoria in ber Kriegstanglei vom 31. Januar 1758 Abi. 1. S. 23.

gewaltfam beigetrieben murben. Ebenfo verfuhr man verbaltnigmagig in Dreeben, Merfeburg, Gorlig und an anbern Orten. Die Stadt Gorlis berechnete, mas fie bei ber Unmefenheit bes Ronigs an baarem Gelbe, an Lebensmit- 1758 teln und Leinmand au Belten hatte geben muffen, auf gegen 26. Det. 100,000 Thaler. 3m Februar 1758 murbe ber Stabt Leipgig eine Bermogenefteuer von 800,000, ber Stabt Dreeben pon 500,000 Thalern ale au leiftenber Borfchuf aufgelegt. Die fachfifche Ritterfcaft mußte 500,000 Chaler ale freiwilliges Gefdent erlegen. Beil bie Raiferin von Rugland Die Dagiftrate in Preuffen fur fich in Gib und Pflicht genommen hatte, that ber Ronig baffelbe in Gachien'). Es murbe ben ganbffanben ber Untrag gemacht, gegen Ueberlaffung ber Bermaltung fammtlicher ganbeseinfunfte an fie. jabrlich bie fefte Summe von 4,000,000 Thalern an Preuffen au gablen. Mis fie bas nicht annahmen, fcrieb bas Beneralfelbfriegecommiffariat biefe Summe felbft aus, bielt aber 1758 Dabei ftreng auf Dronung und fcutte nach Bermogen bie 16. Febr. Einwohner vor einzelnen Erpreffungen'), wodurch allein bie Baften fur bie Dauer einigermaßen ertraglich murben. Es wird berechnet, bag Friedrich II. an Contributionen und Lieferungen hauptfachlich von Lebensmitteln mabrend bes Rrieges aus Sachfen 40-50,000,000 Thaler erhoben. Rechnet man bagu, mas ben Defterreichern, bem Reichsheere und ben Frangofen gegeben werben mußte, fo mag fich biefe Summe mol auf 70,000,000 Thaler und mit Burechnung ber Rrieasfcaben burch Plunberung und Brand auf 100,000,000 Thaler belaufen haben. Man entnimmt aber aus bem, mas allein Preuffen erhob, von welcher Bichtigfeit ber Befit Sachfene fur ben Ronia mar.

1) Die Sulbigungsformel Rriegstanglei von 1758 I. G. 175.

<sup>2)</sup> Dereings Geschicher bes fichiffen hochlandes I. S. 489. Die teine Schrift eines recht einsichtbollem Mannes über die Sache feriedriche und Naria Aperfied in der Kriegskanglei von 1759, I. S. 337 fibemerft baber gang richtig S. 332: "Das weiß ich, das die Bebrüdeungen und Plünderungen der Olertreicher und Reichstruppen in Sachfen alle herzen von ihnen abneigten und man öffentlich sagte, daß man lieber die ordentliche Saft ber Preuffen als ben beschwertichen Aroft ber Befriedt raam wolle."

Raum minder hart traf, abgefeben von ben weniger gablreichen Durchmarichen, ben Plunberungen und Branben, ber Rrieg Detlenburg - Comerin. Der Bergog Friedrich von Meflenburg-Schwerin, beffen Bater icon fruber megen gemaltfamer preuffifcher Berbungen in lebhaften Streit mit Briedrich II. gerathen mar, hatte fich bemfelben , burch feine 1757 Abstimmung auf ben Antrag bes Raifers 'aum Reichsfriege 10. 3an. gegen Preuffen fowie fpater, abgeneigt bemiefen. Unter bem Bormanbe, bag ber Bergog bie Schweben bei ib. rem Ginfalle in Dommern moglichft unterftutt habe, 1758 verlangte bas preuffifche Felbfriegecommiffariat von bem 5. San. Lande 2,500,000 Thaler, 22,000 Bispel Dehl, Roggen und Safer, fowie andere große Lieferungen, befonbers au Pferben. Die ganbftanbe, welche verftanbig genug maren, ber Gewalt nachzugeben, vertrugen fich mit ben Commiffariaten über bie ordentliche Bertheilung biefer Leiftungen auf bas gange Land. Der Bergog außerte fich anfange fehr ungehalten barüber, baf bie Rittericaft zu ben Leiftungen fur Preuffen meit mehr Bereitwilligfeit gezeigt als gur Begablung ber fogenannten Romermonate gum Reichefriege gegen Preuffen. Ginige preuffifche Regimenter befesten im Anfange bes Rebruar 1758 Bismar und bann Roftod. mo ber Magiftrat ber bergoglich meflenburgifchen Befabung ben Gebrauch bes ftabtifden fcmeren Gefcutes verweigerte; bann auch Guftrom, beffen Befatung gefangen abgeführt murbe. Es murben bagu 3000 Refruten fur Preuffen geforbert. Der Bergog . menbete fich an ben Raifer, melder wie gewöhnlich an Preuffen unfruchtbare Abmahnungen von landesfriedbrüchigen Erpreffungen und Bergemaltigungen unter Unbrobungen bes Bannes erlieft, ben ber Ronig von Danemart ale Bergog von Solftein gu vollstreden fich meigerte. Der Bergog fab fich burch bie Stanbe felbft gur Rachgiebigfeit genothigt und trug gezwungen ben auf feine Domainen tommenben Betrag ber Leiftungen an Preuffen

ab'). Die meklenburgifchen Canbftanbe berechneten, bag bie 
1) Unparteijiche Geschichte ber Streitigkeiten bes berzoglichen Saufes Meklenburg Gehrein mit ber Krane Preuffen 1763 in Quart 
2. 127. Meklenburg Getreil, mutbe nicht bedfügt, wie Preuf II.

von ben Bergogthumern Schwerin und Guftrow mabrend ber Dauer bes Rrieges bezahlten Contributionen, Die pon ibnen geleifteten Raturallieferungen an Debl, Rorn und Merben, und bie Grecutionsgebubren und fonftigen Roften 17,000,000 Thaler betragen haben, mas ben gefammten Grundwerth aller Sufen bes Landes überfteigt').

Much bas mit Preuffen theilmeife fo eng verbunbene Unbalt glaubte ber Ronig nicht verfconen gu tonnen. Er befahl feinem Bruber Beinrich, Die Rurften von Unhalt mit 1757 Musnahme bes Furften pon Berbft (als Brubers ber Grof. 25. Dai fürftin Ratharina) um Lieferungen an Debl, Rorn und Stellung von Refruten au bebrangen und im Ralle ber Beigerung burch Ginlegung eines Reiterregiments gu gwingen. Der Pring that bas und forberte unter Anbrohung ber Grecution 1000 Refruten, mabrent bas gefammte Unhalt bei ftarterer Bevolferung 50 Jahre fpater nur 800 Mann Contingent gum Rheinbunde gu ftellen hatte. Friedrich lobte feinen Bruber beshalb, fehr und außerte, biefe Berren muffe 1758 man nicht fconen, weil fie fich in bem galle ber Chriften 7. 3anbefanden, welche Gott verworfen, weil er fie nicht treu gefunden 2).

Der junge Rurft Frang von Deffau hatte namlich nach ber Schlacht von Rolin, welcher er nebit feinem Dheime, bem Pringen Morit, beigewohnt, auf Beranlaffung feines megen ber Reichsabberufungerlaffe beforgten anbern Dheims und Bormundes Dietrich, ben Abicbied aus preufifchen Rriegebienften genommen, bann, auf fein Gefuch vom Raifer fur volliabrig erflart, Die Regierung feines fleinen ganbes felbft angetreten. Sein Dheim Moris batte in gleicher Beforanif und jugleich verbrieflich über bas rauhe frantenbe Benehmen, mit welchem ihm ber Ronig feit ber Schlacht von Rolin begegnete, icon bem Ronige vorgeftellt, bag er burch bie Reichsabberufungserlaffe fur feine Apanage und

C. 186 irrigermeife angibt. S. Buchbolg Gefdichte ber Mart Branbenburg VI. S. 238. Der Bergog Abolph Friedrich hielt fich an Sannover und hatte nichte als von Durchmariden ju leiben.

<sup>1)</sup> Resow II. @. 21.

<sup>2)</sup> Bei Schoning Giebeniabriger Rrieg I. S. 93 und 120.

fein Bermogen gefahrbet werbe, und ber Ronig ibm empfinblich gegntwortet, er babe eine Denge pon beutichen Pringen bei feinem Beere, Die fich an bergleichen unmurbige Reicheverfaffunas - und gefehwibrige, fo gu fagen infame procedes bes Reichshofrathe nicht fehrten. Er fei überzeugt, auch ber Pring Morit werbe folden patriotifden Gefinnungen folgen, fich an nichts febren und funftig biefe Daterie nicht wieber berühren'). Das Rurftenthum Deffau murbe nicht gefcont. Schon im Sabre 1757 betrugen bie Lieferungen an Lebensmitteln fur Preuffen, allein aus biefem fleinen ganbe, über 100,000 Thaler, ficher über bie Salfte bes bamaligen jabrlichen Gintommens bes Rurften; Die übrigen anhaltifchen Fürftenthumer murben nicht weniger bebrudt. Der Rurft von Berbft hatte namlich einen Darquis be Fraigne als frangofifchen Bevollmächtigten bei fich, melder wirflich ein frangofifcher Spion mar. Ale er biefen auf Friedriche II. Berlangen nicht entfernen wollte, fo ließ ibn ber Ronig mit Bewalt in Berbft im Schloffe bee Rurften feftnehmen und nach Dagbeburg bringen, worauf ber Rurft bas Land verlief. Spater flieg burch bie Roth bes Ronigs auch ber Drud fur Unhalt. 3m Jahre 1759 mußten bie vier Rurftenthumer 360,000 Thaler, 2200 Refruten und 1800 Pferbe liefern'). Allein bie Leiftungen bes Rurftenthume Deffau an Lieferungen von Lebensmitteln, Rutter, Dferben und Goldaten follen mabrend ber Dauer bes Rrieas gegen eine Million Thaler betragen haben. Auch bas Bisthum Silbesheim mußte, ale es ber Pring Beinrich im Februar 1758 befette, ftarte Rriegefteuern gablen und 80,000 Thaler gur Ausruftung bes neu errichteten Bellingichen Sufarenregimente geben. 3m folgenben Juni follte ber Pring Beinrich über 300,000 Thaler im Bambergiften ausschreiben, boch mar es nicht möglich mehr als 90,000 beigutreiben"). Die außerfte Roth amang ben Ronig noch anbere, wenn auch theilweife und fur ben Mugenblid meniger brudenbe,

<sup>1)</sup> Bei Drlich Morit von Deffau G. 74.

<sup>2)</sup> Schreiben bes Konigs an General Bebell IS. Rovember 1758, in ber Geschichte bes fiebenjabrigen Krieges bearbeitet von ben Officieren bes großen Generalftabes III. S. 14.

<sup>3)</sup> Bei Schoning Giebenjahriger Rrieg I. G. 215.

boch im Allgemeinen noch verwerflichere Bege einzuschlagen, um fich bie nothigen Mittel gur Fortfebung bes Rrieges. bas beifit au feiner Rettung au verfchaffen. Er hatte fich mit bem ganbe auch ber fachfifchen Dunaftatten bemachtigt und in benfelben bis jum Jahre 1757, jum Theil mit fachfifdem Bappen, Mungen von leiblichem Gebalte pragen laffen. 216 ihn im Jahre 1758 feine Bedurfniffe bagu nothiaten, ließ er in Dreeben unter preuffifdem Stempel aus ie einer Mart 20 Thaler in Mariengrofchen pragen; bann ale er im Sabre 1759 Dreeben verloren, murben von ben Juben Ephraim und Witig nun noch in Leipzig unter fachfifchem Stempel mit ber verfalfchten Jahresgahl 1753 Gelbftude gepragt, melde nach und nach bis gum Sabre 1762 fo geringhaltig murben, baf nur 331/, Thaler, enblich 45 Thaler berfelben eine Mart Gilber enthielten. In ben letten Rriegejahren mar ein Auguftb'or nur 1 Thaler 13 bis 14 Sar, Gilbermerth, mabrent alte Friedriche. und Auguft. b'or 20 Thaler in fcblechter Dunge galten. Das alte gute Belb und filberne Sausgerath murbe überall von Juben au Scheinbar hoben Preifen, aber immer unter bem mirtlichen Berthe mit leichtem Gelbe aufgetauft und in leichtes Gelb umgeprägt').

Das Prägen leichten Gelbes ahmten auch andere Fürfen nach, welche sich nicht in einer solchen Lage wie Friedrich in. befanden, daher feine solche Mitschung für ihr ein munitvige Handlungsweise in Anspruch nehmen können. In Ansbach und Baireuth, im schweitschen Vommern, in Ansbach und Baireuth, im schweitschen Vommern, in Ansbach Bendurg und Iseh, Mellenburg-Greeits, Sadhern wurde ebenfalls schlechtes Selb in großer Menge geprägt. Der Graf von Wich- Muntel verbreitete eine ungeheure Masse geringbaltigen Gelbes vermittesst eiger Comptoirs burch gang Deutschland. Der Kaiser verbot zwar bie geringbaltige preussische Der Kaiser verbot zwar bie geringbaltige preussische, beradenburgische und andere frembe 16. Aug. Münge bei schwerer Strafe, berief die Mingmeiste ab und untersagte die Silberlieferungen. Allein man wer an ber-

<sup>1)</sup> Rlosid Churfachiide Mungarichidte Ibl. II. S. 840.

gleichen fürchterliche Drohungen in Deutschland icon feit anger, jur Aussindrung berfelben meit bequemerer Zeit gewöhnt, so baß bas fast ohne alle Wirtung biteb. Pur gegen ben Grafen von Wied-Kunkel wagte ber Kaiser thätlich einausscheiten.

Der König wendete alle Müße an, das ichiechte Grib von feinem Lande adzuhalten und es so viel er vermochte nur in andern Ländern in Umsauf sehen zu lassen. Activisig wirfte die Berschleckerung des Geldes nach und nach ab Seitegen der Peris aller Gegenstände. Kausseusten und Pächter von Grundflüden gewannen, was Andere versteren. Während des Krieges war den weinger sübster für Weldes als Welfer des schieder gesten Geldes des

nach bem Frieden bei beffen Berabfegung.

Rachft biefen allerbings fehr bebeutenben, obwol burch ihren Urfprung febr gehaffigen Bulfequellen blieb Frieb. rich II. hauptfachlich auf ben Beiftand feines machtigen Berbunbeten, bes Ronigs von England, angewiefen. Babrenb fich im Sabre 1741 bie Stimme bes bochbergigen Bolfes gegen Friedrich und beffen Berbundete fur bie faft von allen Seiten angefallene junge Maria Therefig laut erhoben batte. fo erhob fie fich fest nicht meniger laut fur ben von allen Seiten angefallenen helbenmuthigen Ronig, ber feinen ihm an Daffe fo vielfach überlegenen Reinden enticoloffen bie Spite bot. Der englifche Gefanbte Ditchell, welcher bem Ronige fehr ergeben mar, brang barauf biefem bie verlangte unerlägliche Sulfe gu leiften. Es mar allerbings ein michtiger Anfang bamit burch bie Mufbebung ber Convention pon Rlofter Seeven und bie Bieberaufftellung bes hannoverifchen ober allirten Seeres gemacht worben; boch genugte bas nicht. Dagu tam, bag bas englifche Minifterium verlangte, Frieb. rich folle, wie allerbings vertragen mar, Eruppen nach Sannover ichiden, mabrend bie Ruffen bereits gegen ihn anrudten. Es miberfprach fcon bem ftolgen Gelbftgefühle bes Ronige, Gulfegelber ju verlangen, und nur bie außerfte Roth batte ihn bagu bewegen fonnen; in feinem Kalle aber wollte er fich rudfichtlich ber Bermenbung feines Seeres bie Sanbe von England binben laffen, fonbern fich biefelbe völlig frei vorbehalten. Go fam es benn gum Abichluffe eines 1758 Freundichafte und Sublidienvertrages amifden Friedrich 4. April und Georg. Beibe Ronige erffarten barin, baf ihr erfter Bertrag vom 16. Januar 1756 nicht vermocht habe, ben Frieben in Europa und in Deutschland ju erhalten, bag vielmehr Frantreich Deutschland mit gablreichen Seeren übergogen. beibe Ronige und beren Berbundete angegriffen, auch anbere Dachte gegen fie aufgereist batte, fo baf ber Ronig pon Preuffen pon allen Geiten angefallen morben mare. Dese halb hatten beibe Ronige beichloffen; zu ihrer gegenfeitigen Bertheibigung, jum Schute ihrer Berbunbeten und gur Mufrechthaltung ber Freiheit Deutschlands ihre Unftrengungen fortaufeben, und zu biefem 3mede wolle ber Ronig von England ben Ronig von Preuffen mit einer Million Thalern unterftuben. Beibe Theile verpflichteten fich, nur gemeinichaft. lich irgend eine Art von Bertrag mit einer ber friegfub. renben Dachte gu foliegen. Augerbem verfprach ber Ronig pon England fich an bas Parlament menben gu wollen, bamit es in Deutschland ein Seer pon 50,000 Mann auf englifche Roften unterhalte, mogu ber Ronig ale Rurfürft von Sannover fein Beer um 5000 Mann vermehren wolle. ferner bie frangofifchen Ruften ber Rorbfee fo viel als moglich zu beunruhigen, um die Rrangofen von Preuffen abaulenten, auch Emben burch englische Eruppen befeben gu laffen. Gine Rlotte in Die Dftfee gu fchiden lebnte England, ale andermarte au fehr beidaftigt, lum nicht formlich und völlig mit Rufland und Schweden gu brechen, ab, verfprach jeboch, offen gu erflaren, bag beibe verbundete Ronige biefelben Rreunde und Reinde hatten, mas bie Raiferin von Rugland fehr übel nahm und mas menigftens gur Abbrechung bes gefanbtichaftlichen Bertehrs mit Schweben führte'). Diefer Bertrag murbe in ben folgenben Jahren, gulett ben 12. December 1760, noch breimal ohne Beranberung erneuert ").

- Cond

<sup>1)</sup> S. bie Actenftude in ber Rriegefanglei von 1758 II. S. 227 und 304.

<sup>2)</sup> Bend III. @. 173.

## Biertes Sauptftud.

Feldzüge im Jahre 1758.

Defterreich hatte ju bem bevorftebenben Felbguge 194,000 Dann aufstellen wollen, hatte aber mit großer Unftrengung nur 122,000 Mann aufgebracht'). Das febr mangelhaft eingerichtete Reichsheer betrug 32,000 Dann, bas frangofifche mar faft ohne Schwerticlag pon 134,000 Dann auf 80,000 gefchmolgen. Die Ruffen maren angeblich 104,000, mirflich nur 75.000 Dann ftart; von 21,000 Schweben fonnten anfanglich nur 7000 Mann im Felbe erfcheinen. Das aab aufammen gegen Rriebrich eine Streitmacht von 316,000 Dann. Der Ronig batte fich burch Friebenshoffnungen nicht einfolafern laffen. " Gelbft wenn ber Frieben ficher mare." fcbrieb er feinem Bruber Seinrich, "muß man nichtebeftomeniger ar-28. Dec. beiten, fich in eine furchtbare Berfaffung gu feten; benn bie Grunde ber Gewalt find bas Gingige, mas man gegen biefe Ronige und Raifer anmenben tann ")." Er feste feinen Reinben im Felbe 145,000 Mann eigene Truppen und 30,000 Sannoveraner, Seffen und Braunfdweiger (bie fogenannte allirte Armee), insgefammt alfo 175,000 Mann entgegen. Mufferbem hatte er 61,000 Mann Befatungen in ben Reftungen. Benn man ben Rrieg bes hannoverifchen Beeres unter bem Bergog Ferbinand von Braunfdweig gegen bie Frangofen abgefonbert betrachtet, wie er es mefentlich mar, fo blieben ben 145,000 Mann Preuffen 237,000 Mann Defferreicher, Reichetruppen, Ruffen und Schweben im Felbe gegenüber. Das Difverhaltniß murbe inbeffen giemlich ausgeglichen burch bie mit 61,000 Dann befetten Feftungen in Colefien, an ber Dber und an ber Elbe. Diefe bedten ben Ronig in feiner Centralftellung und legten ben Reinden große Sinderniffe in ben Beg. Ferner mar es wie fruher von ber bochften Bichtigfeit, bag ber Ronig allein bie unumfdrantte Leitung

<sup>1)</sup> Beteran III. G. 7.

<sup>2)</sup> Bei Schoning Giebenjahriger Rrieg I. S. 116.

feines Beeres gegen vier von einander getrennte feinbliche Seere batte, beren Befehlebaber obnebin burch bie verfcbiebenen politifchen Intereffen ihrer Sofe bestimmt murben und auch außerbem unter einander nicht einig maren, mas jebeübereinstimmenbe Bewegung gegen ben Ronig verhinderte. Diefer tonnte aus feiner burch bie Reftungen gemiffermaßen verfchangten Stellung, mo es ibm beliebte, ploblich berausbrechen und ein feinbliches Beer mit Uebermacht angreifen, mabrend er bie übrigen vertheibigungemeife gurudbielt ober beidaftigte. Es fanben bemnach bie Ungelegenheiten Friebriche im Unfange bee Jahres 1758 weit weniger ungunftig, ale es ben Anfchein batte, obgleich bie Ruffen unter bem General Rermor bereits mieber in Ronigeberg maren und 22. 3an. fich bes ganglich unvertheibigten Ronigreiches leicht bemach. tigt batten. Rermor verfprach bie gefammten bortigen Ginrichtungen unperanbert au laffen, und murbe aum Beneral-Gouverneur ernannt. Un bie Stelle ber preuffifchen Abler murben ruffifche aufgeftellt. Die Beborben, welche ibre Befolbungen bebielten, und die Unterthanen mußten ber ruffiichen Raiferin bulbigen, fur welche auch bas Rirchengebet gehalten murbe, und bas Land murbe feitbem mabrend ber Dauer bes Rrieges ohne Refrutenquebebungen im Gangen febr iconend behandelt, weil bie Ruffen ohne 3meifel bie Abficht hatten, es fur immer zu behalten. Gie legten außer ben gemöhnlichen Abgaben nur eine Contribution von 1,000,000 Albertethaler auf bas Land, welche bann auch noch auf nur 1,000,000 preuffifche Thaler berabgefest und fo nachfichte. poll erhoben murbe, baf im December bes Sabres 1758 noch nicht zwei Drittheile entrichtet maren. Ihr Beer rudte inbeffen fo langfam por, bag es fieben Monate brauchte, um pon Ronigeberg über Pofen bis Ruftrin etwa 70 Deilen gurudgulegen, mas bem Ronige und bem Bergoge Rerbinand hinlangliche Beit ließ, fich gegen bie übrigen Feinbe au menben.

Der Feldzugsplan ber verdinbeten Gegner bes Königs wurde bahin verabrebet, baß bie Defterreicher ben Sauptangriff auf Schieften unternehmen und ben Ruffen an ber Dber entgegentommen, einen Rebenangriff aber auf Sachsen

Stengel, Gefc. b. Preuffifc. Staats. V.

machen und den Frangosen an der Elbe die Hand bieten sollten, mahrend diese verdangt hatten, der Hauptangriss sollte auf Sachsen gerichtet werden, woraust die Desterreicher nicht eingehen mochten. Uebersqupt wollten die Frangosen iste Kriegsbewegungen abgssohert von denen ihrer Rerbündeten erhalten, indem sie bereits an den Frieden mit England dachten; dann wollten sie nicht Gespir laufen ihre Tuppen dem Willen ihrer Verbündeten unterzuurdenen, während sie siehen sie stehen zu den der die flesse die fleist nicht erwarteten von den Heren bie Lesteren im Westentlichen seinen zu können. Das haben sie seiten zu den die verwerten der im Westentlichen seingen, nordwährend gesucht sie nach Sachsen zu siehen 3.

Der Sergog Ferdinand von Braunschweig eröffnete bemnach mit dem hannoverischen Here ben Feldung. Er hatte, wie wir saben, nach seinem Aussteren bis zum December des Jahres 1757 den Landfrich molichen der Elbe und der Aller wiedergewonnen, wogegen die Frangosen den der And von de bis zur französsischen Gränze inne batten. Dief gaden es auf, dem Herzoge von Mellenburg-Schmerin Beistand zu leisten, wollten angeblich 24,000 Mann unter Soubsife nach Bodden, einen Apell des Hauptgeres aber auch Frankreich zurückselfen, um ihn in bessene frand zu and Frankreich zurückselfen, um ihn in bessene frand zu

<sup>1)</sup> S. Schreiben bes herzogs von Choifeul ben 21. Muguft 1760 bei Stubr II. S. 311.

feben, überhaupt aber nur vertheibigungsmeife verfahren und die Binterquartiere fo legen, baf fie etmaigen Ungriffen bie Spite bieten tonnten '). Das, wie fcon gefagt mehr burch Unordnung ale burch ben Rrieg, pon 134,000 Mann auf 80,000 Mann berabgebrachte Beer behnte feine Binterquartiere von Goslar über Braunfdweig und Gelle bis Berben und rudwarts bis Dfffriesland aus. Das bis babin als neutral betrachtete Bremen gwangen fie gur Gin. 16. San. nahme einer Befatung und nothigten bie Preuffen Salberftabt ju verlaffen, mo ber Marquis b'Argenfon viel Gelb und Lebensmittel mit iconungelofer Sarte, inbem mit Plunberung und Brand gebroht murbe, erprefte '). Go hofften fie, einige Beit binburch Rube gu haben und bas Beer befonbere burch Bieberherftellung ber Bucht in auten Stand ju feben. Un bie Belagerung Dagbeburge bachten fie nicht mehr, erwarteten bagegen 10,000 Cachfen, welche in Ungarn ausgeruftet morben maren, und mollten bie beutiden Golbtruppen bis auf 47,000 Mann vermehren.

Der Herzog von Richelieu wurde vom Dberbefehle ab. 1758 berufen und ging, bereichert durch gabliofe Erpressungen, 18. Jan. berein Ertrag er sichamise fund gab, nach Paris juruch. Aber Rieden inicht lange vorher ließ ihn Friedrich, ausgedracht über seine Plünderungen und Erpressungen im Haberstädtischen und über dab dadei bewächtet robe und gewalfiame Berfahren, durch einen Herzhaufen unter dem Prinzen Herschaft und mußte auf Befehl bek Königs, welcher neutreiben. Auch mußte auf Befehl bek Königs, welcher nun etwas freier als frühre aufathmen fonnte und die Franzosen nicht mehr in dem Grade zu schonen nöchig hatte, Prinz heinrich dem Derzoge schreiben, man werde ebenso in den Ländern der Verdünderen des Königs von Frankeich haufen und außerdem den gefangenen tranzössischen Ofssiegen preussischen des Monigs von Frankeich hauf unwürdige Berfahren schaftler machen, das man sich gegen preussische Unterhanen ertaubte.

<sup>1)</sup> Schreiben von Paulmy an Richelieu bom 16. Jan. 1758 bei Stuhr II. S. 42.

<sup>2)</sup> Siebe die Artenftude in dem militarifchen Rachlaffe bes Birtor Amadaus Grafen hendel von Donnersmart, herausgegeben von Basbeler II. S. 43, auch Selbengeschichte IV. S. 125.

Der Ronig erklarte, weil man im halberftabtischen nur von geuer und Schwert gesprocen und Pechrange gur Drobung aufgeschaft, er werbe frangafische Pfriere, weiche fich gu bergleichen brauchen ließen, wie Mordbrenner behandeln. Er meinte, die Franzosen hatten fich schlechter wie die Ruffen betraaen !

An Kichelieus Setale trat der Graf Clermont, ein Pring des föniglichen Hauses, von früher Jugend Abe, dann Soldat, ein wohlgesinnter und als Vrivatmann acht barre Mann, doch ohne alle Fähigsteit ein Hergen ubeschiligen. Der Kriegsminister hatte ihn an den Grafen Wortaigne gewiesen, ohne den er nichts that und der ihm nicht gut rieth. Das Herr lag ohne Wannshuckt, schiede verpflegt und daßer plündernid in einem ausgelechten Duartieren. Der Herzog Ferdinand hatte die ihm gelassene Sedirfinissen und mit den nöstigen Bedufrinissen und werschen Kriedt in. Ih sicht ihm gelassen Bedufrinissen und Verlehen. Kriedt ist. Ih die Schwadronen Reiter aus Vommern und übertließ ihm die der der Kaumung Beselft nach Tönningen gekrachten 1758 Achtübe. So seh auch der Kriedt der Sedirar Herzog doch erst in der Mitte des Februar mit etwa 30,000

Herzigs doch erst in ber Mitte bes Sebruar mit etwa 30,000 Mann ben Feldyng eröffinen, als eben Clermont ben Oberbefehl übernommen hatte und unentschlossen sollen die berdechte, wie er bem Angriffe begegnen solle. Der Herzig Ferdinand bemächtigte sig Nerbens, ber Erbyring zing über Weberland bemächtigte sig Nerbens, der Erbyring zing über Weberland bemächtigte sig Nerbens, den Erberging zing über Weberland ben der Molie früste dauf des Königs Wesehl der Pring Heinrich mit 18600 Mann über die Ocker in das Hilbesheimische ein und betrochte die Rüchzugseinische der Angriche der Weberland zugen werden das Pommern aus die Engländer würden aus Erhvald rückten aus Vommern an, die Engländer würden am Einstusse der Verlagen und einstusse der Verlagen und der Weber landes bervohlt.

<sup>1)</sup> Bei Cooning Giebenjabr. Rrieg I. G. 126 u. 133.

<sup>3)</sup> Daß ihm gleich anfänglich vier Generale beigesednet worden wören, ift ein Arrithum. Es geschäft erft nach der Schlacht von Artefalt, wordunf er seinem Bosselien nahm. Eines Hub II. S. 47. Daß ihn Wortsigne verratifen, ist nicht zu erworfen und nicht aufzuklären. Siehe Stube Dasselis S. 108. 108.

Die gerftreuten, burch bie Bitterung und folechte Berpflegung ermatteten und bei mangelhafter Befleibung und Buchtloffgfeit balb vollig entmuthigten Frangofen ') leifteten mit ben fehr unguverläffigen 6000 Mann pfalgifcher Golbtruppen niraende mirtfamen Biberftand. Minden ergab fich nach einer viertägigen Belagerung. Der außer gaffung 14. Marg gebrachte Clermont raumte Sameln und Rinteln . gerftorte bie Bruden über bie Befer und jog bas gefammte Beer fcbleunig gegen Befel an ben Rhein gurud. Muf faft grundlofen Begen von ben Berbunbeten perfolat, fam er mit Burudlaffung fammtlicher tupferner Pontons, nach ber Bernichtung mehrer Saufend Centner Dulver und mit Mufgebung aller Daggaine fowie bes großten Theile feines Bevades, mit Berluft von 15,000 Mann Ende Mary in Befel an. Raum bewogen bier furge Beit Salt zu machen, ging er fogleich im Anfange bes April mit bem gangen Beere über ben Rhein gurud und legte es, noch 40,000 Mann fart, auf bem linten Ufer in Quartiere. Daffelbe that ber Sergog Rerbinand mit feinem 25,000 Mann ftarten heere auf bem rechten Ufer. Er batte gwar nur einige Sundert Mann im Gefechte verloren, boch lag viele Mannichaft in ben Soepitalern. Rieberfachfen, Seffen und Beftfalen bis an ben Rhein maren fo von Frangofen befreit.

Die Frangofen lagen zwischen Abein und Maas, gedeckt burch Welet, das befestigte Duffeldorf und Kalferswerth, in ausgebehnten Quartieren, um ihr heer zu erquicken, zu orden und zu verstärken. Die abgesondert unter Soubjest fethende heeresdabtseitung am Mittelrifein, welche verhrochenermaßen batte nach Böhmen gehen sollen, woran die Frangosen won int ernstlich dachten), sehr Sanau in Nerbeidigungstuffand, und es erregte ben Arquebon und Un-

<sup>1)</sup> Schreiben Clermonts vom 18. Febr. bei Stuhr II. G. 423, Beilage gu G. 55.

<sup>2)</sup> Außer bem, mas Stuhr bardfert migetheit par, ieben wie bas aus einem Schriben ber Martgaffen von Baireuth an ihren Bruber, ben Kenig, bom 10. Mai 1738. Die Frangelen wollten, Defterreich folls fich jum Brieben neigen, bann wollten fie vermitteln. Schöning Siebenfijde, Ritg I. E. 197.

willen felbst bes Rurfurften von Maing und bes Raifers, als Soubife Frankfurt befegen wollte. Aus Beforgniß vor einer Landung ber Englander fchidte Clermont Truppen nach

Alandern und fcmachte baburch fein Beer.

Dowol ber Pring Beinrich von Preuffen mit feiner Beeresabtheilung nach Sachfen hatte gurudtehren muffen, verftartte unterbeffen ber Bergog Ferbinand fein Beer bis auf 43,000 Mann, mabrend er gur Dedung Seffens eine neue Seeresabtheilung unter bem Pringen pon Renburg bilbete. Er hoffte, burch eine allerbings fühne Bewegung, bie megen ber Befesung von Oftenbe und Rieuport gegen Franfreich febr gereisten Sollanber, bann bie bem nicht abgeneigten Rurfurften von Roln, Baiern und ber Pfala gum englifchen Bundniffe au bringen. Deshalb ging er unerwartet und ungebinbert im Anfange bee Juni unterhalb Emmeriche mit 30,000 Mann über ben Rhein und trieb bie 42,000 Dann ftarten Rrangofen, welche nur bei Rheinbergen furge Beit Stand bielten, por fich ber. Begen ber bemuthigenben Bormurfe, melde fammtliche Berbunbete Franfreich über bie unverantwortliche und ichmachvolle Berwendung feines Seeres machten, murbe Clermont wiederholt burch ben Rriegeminifter Belleiste aufgeforbert mit feiner überlegenen Dacht eine Schlacht ju magen. Soubife follte unterbeffen auf bem rechten Rheinufer gegen Duffelborf porbringen. Endlich machte Clermont bei Rrefeld Salt und nahm bier mit feinem auf 47,000 Dann verftarften Seere eine burch Balle, Graben, Sumpfe und Bebolge, Baune und Barten fcmer sugangliche Stellung ein. Dennoch magte es ber Bergog, im Bertrauen auf Die Unentichloffenbeit und bas Ungefdid Clermonts fomie auf Die Uneinigfeit

1758 der französsichen Unterbeseishaber, mit seinem sehr 33,000
23. Juni Mann satten herre die Franzosen anzugereien. Er beschäftigte mit seinem linken Kidged und Mittettersen das französsiche hoer, umging mit seinem rechten Kügel böckt verwegen den seinblichen linken Kügel und war glusslich genug, diesen zu schlagen, indem die französsischen Unterbeschlösbater die ihnen erthöllten Beteite nicht ausführten und iber Reiterei einem Maneis zu mochen fich aeradeligten und iber Reiterei einem Maneis zu machen fich aeradelug.

weigerte ). Ciermont 30g fic, che noch ber größte Theil feiner Truppen bes rechten Flügels und bes Mitteltreffens ins Gefrecht gekommen war, nachdem er 4000 Mann und 3 Gefchüße verloren, in guter Drbnung und ohne weiten Bertuft gurid, obwol er fich isch am folgenden Zage burch Deranziehung entsnebeter Truppentheile verstärft hatte. Der Dergog Fredinand suchte ble festen Pläge am Niederrheine in seine Gewalf zu bekommen, eroberte Duffeldorf und Rocknonde, und seine leichten Truppen streiften bis gegen Bruffel.

Es wurde endlich bie Unfahigfeit Clermonts fo weit erfannt '), bag man ihm einen Rriegsrath von brei Ge- 28. Juni

neralen guordnete, mit ber Ertlarung bes Ronigs Lubmig, er folle ben Bergog Ferbinand in febem Falle folagen und über ben Rhein gurudbrangen. Clermont empfand bas binlanglich, um nun fogleich feine Entlaffung gu erbitten, worauf 4. Juli Contabes ben Dberbefehl erhielt und balb barauf jum Darfcall ernannt murbe. Den Frangofen lag auch ohne bie lebhaften Bormurfe ber Defterreicher bei ber Schmach, melde bie bieberige Leitung ihrer Seere auf fie geworfen batte, befonbere baran, fich wieber in ben Befit bes linten Rheinufere au feben, augleich um Solland abaubalten, Partei fur England ju nehmen. Uebrigens hatten fie gar nicht bie ernftliche Abficht, bis an bie Elbe, ja nur bis an bie Befer porzugebn, vielmehr wollten fie nur ben Dain und ben Rieberrhein mabrend ber Dauer bes Relbauas behaupten und bis jum Ende beffelben fo viel als moglich im feinblichen Lande leben und baffelbe ausfaugen "). Der Pring von Soubife brang mit etwa 18,000 Dann, anftatt nach Bob. men zu marfcbiren, von Sanau gegen Raffel vor. Broglio 10, guli

<sup>1)</sup> Siehe die Bertheidigung Mertaignes bei Stuhr II. S. 440. Cleur fagt zu Mertaigne: "Je lui (der Reiterei) en ai deja envoyé deux fois Portre (anyagteifen); elle ne le veut pas; que voulezvous que j'y fasse?"

<sup>2)</sup> Siebe Belleisles Urtheil über Clermont 11. Juli 1758 bei Stuhr II. S. 118.

<sup>3)</sup> Siehe bei Stuhr II. G. 128, 129.

23. Juli mit bem Bortrade von 7000 Mann folig unfern dovon, bei Sangerbuifen, bes Bringen von Afendurg neu aufgestellte 4000 Mann, nachdem biefe sich tapfer gewehrt hateten. Contabes war wenigkens ein alter versuchte Kriegsmann, wenn auch fein unternehmender und gehickter Beschisbaber. Erft als sein Deer dis auf 50,000 Mann angewachsen und Soubis auf Kasse vorzehungen war, sah sich der Berzog Kerdinand genötigt langsam über den Rhein zurückzugehen. Er bewirtte das bei der Saumsseige.

9-10. feit ber Frangofen mit großem Geschied und ohne Berluft.

AusContades foglet ihm langlam über den Mein und verflärkte
sein her auch durch fächssiche Soldtruppen bis auf 75,000
Mann, während Soubise nun mit 25,000 Mann, unter
benen freisich 6000 widespenstige Mürtemberger, links von
ihm lange unthätig bei Rassel spiechten blieb. Der Derzog
Ferdinand fland Contades gegenüber mit seinem durch engliche Truppen bis auf 50,000 Mann angewachsenn heere.
Alts Sondades vorwärts ging, jog sich der Herzog langlam bis
Münster zurüs. Döwos nun der unvorsächtige General Oberg
mit seinen 12,000 Mann in der Nähe Kassels Eutstenderg
von dem durch eine Hererksöthseilung Contades unter dem

10. Det. fubnen Chevert übermachtig verftarften Coubife gefchlagen murbe, gelang es bem gemanbten Bergoge Rerbinanb bennoch, bei ber Unthatigfeit, in welcher Coubife fortmabrenb verharrte, die Bereinigung beiber frangofifchen Seere gu ver-hindern. Beil nun ber Raiferin Maria Therefia beftimmt verfprochen worben war, bag bas frangofifche Seer nicht eber Binterquartiere nehmen folle, ale bie ber Bergog Rerbinand über bie Befer getrieben fei, fo brangten ber Rriegeminifter und Ronig Lubwig ben Maricall Contades unaufhorlich, bie Ehre bes Seeres au retten und ein rubmvolles Enbe bes Feldgugs berbeiguführen. Contabes aber ertfarte es geradegu für unmöglich ben Bergog Rerbinand angugreifen. Es erregte bas lebhaft ben Aramohn ber Defterreicher, baf fich bie gange frangofische Rriegsmacht von bem, wie fie meinten, unbedeutenden Seere bes Bergoge Rerbinand in Schach halten lief. Maria Therefia außerte fich bochft aufgebracht und verlangte bie enbliche Erfullung bes ibr gegebenn Worts'). Allein es war alles vergebild. Rachdem ber Herga Fredinand noch Contades' Berluch auf Münfter vereitelt und der Ariegsminister, Herga von Belleiste, ausbrücklich befohlen hatte das Land zwischen Wehr und Whein zur Wiffe zu machen, um bie Minterung zu stickern), brach Contades auf, um mit Räumung des rechten Ufers sein here 15. Rob. zwischen Rhein und Waas in die Winterquartiere zu legen, was Gwussje, nachdem er über den Anain zurüczgangen war, zwischer diesem Fusse und den Anain zurüczgangen war, zwischer diese führer Auflie und den Verlagen gerbinand in den Bisthümern Münfter, Paderborn und Oknadruck dies rückvärts zur Wester that. Westfalen bis zum Abzen Michael wirkeln des helbesten der Land bei hieren der Kreine.

Der Geift bes frangofifchen Beeres befferte fich nicht. Der Rrieg für Defterreich gegen Preuffen miberfprach ber Befinnung nicht nur vieler bober Staatsbeamten, fonbern auch ber Officiere und inegefammt bee Beeres und bes Bolfes, ebenfo ber Stimmung ber beutfchen Golbner. Die Unfahigfeit ber Dberanführer, Die Uneinigfeit ber Unterbefehlshaber, ber Unmille ber Officiere über Die folechte Rubrung, bas Plagen ber Truppen burch unnubes Sinuud Bermaricbiren, mobei endlich, wenn es gum Ereffen tam, Schande ftatt Chre eingeerntet murbe, machte bie Unaufriedenheit fo allgemein, baß fie faft gur volligen Muflofung bee Seeres führte. Friedrich batte pon ben Frangofen. fo lange ber Bergog Ferbinand von Braunfdweig an ber Spite bes alliirten Beeres fand, mefentlich nichts mehr gu beforgen und tonnte feine gefammten Rrafte aegen feine übrigen immerbin noch übermachtigen Reinbe menben.

Die Desterreiger versammelten ihre Streiftrafte jum nemen Rampfe bei Trautenau in Bogmen, mahrend Laubon bie verschangen Laubouter Jugange bedte, ber Dberft Janus mit 5000 Mann im Glagischen und General Deville mit einer gleich farten Abtheilung im öfterreichischen Schleine aufgestellt waren. Go gern Matia Theresia dem von ihr

<sup>1)</sup> Bei Stuhr II. G. 145.

<sup>2)</sup> Ebentafelbft E. 148.

bochgefcaten Schwager, bem Bergog Rarl von Lothringen, ben Dberbefehl gelaffen hatte und mie ungern fie ben gaubernben Daun an bie Spite ftellte'), fo ftart erhob fich boch bie 1758 öffentliche Stimme gegen ben Bergog. Bei feiner Anfunft in 7. San. Bien murbe öffentlich befannt gemacht, baf fich Diemand bei harter Abnbung unterfteben follte pon bem Pringen in Abficht ber letten unaludlichen Schlacht unanftanbig gu reben, inbem er meiter nichts gethan ale bie Befehle ber Raiferin-Ronigin gu vollziehen. Gin Berbot gleicher Art mar porber fcon in Drag befannt gemacht worben'). Er fab fich felbft genothigt gurudgutreten, momit auch Rabasbn entfernt murbe und Daun ben Dberbefehl erhielt. Der Pring von Pfalg-3meibruden, welcher eben jum öfterreichifden Relbmaricall ernannt worben mar und an bes Sergogs von Silbburghaufen Stelle ben Dberbefehl über bas 30-32,000 Mann ftarte Reichobeer erhalten batte, follte fich in Bobmen mit ben bort befindlichen 15,000 Defterreichern unter Gerbelloni vereinigen und bann, 50,000 Mann ftart, burch bas Boigtland in Sachfen einruden. 3hm gegenüber ftanb ber Pring Beinrich mit etwa 30,000 Mann, inbem er insgefammt mit etwa 40,000 Mann Cachfen bedte. Der Ronig hatte ibm nach feiner Rudfehr vom Buge gegen bie Frangofen gu Enbe bes Mary ben Dberbefehl an Reiths Stelle gegeben, inbem er ihm ausgebehnte allgemeine Bollmachten und freie Sand aab au folagen ober nicht. "Denn," fagte er, "ber Buchftabe tobtet, ber Beift macht lebenbig." Er empfahl ihm bie Saltung ftrenger Mannegucht und Gorgfalt fur bie Solbaten, Rranten und Bermunbeten, melde fich fur bas Baterland aufopferten. Er follte amar Sachfen pertheibigen, aber immer angreifend perfahren; boch perbot er ibm ausbrudlich, Rriegerath um vorzunehmender Rriegsbemegungen willen gu balten ").

Der Ronig, weicher fein Beer in Schlefien großentheils burch Ginftellung öfterreichifcher Rriegogefangenen bis auf

<sup>1)</sup> Siebe was fie darüber im December 1758 zu bem frangöfischen Gesandten Montaget sagte, bei Stuhr II. S. 189: Fai beau chercher, je n'en ai point d'autre à mettre à la tête de mes armées.

<sup>2)</sup> Dangiger Beitrage IV. @. 426.

<sup>3)</sup> Bei Schoning I. S. 149 ff.

53,000 Mann gebracht batte, ließ burch Rouque mit 8000 Dann ben gefürchteten Dberften Janus aus bem Glatifchen jagen. Der Pring von Burtemberg fant bem General Deville in Dberichleffen gegenüber. Das Beer bezog im Dars gebrangte Quartiere um Landsbut und bedte bie Belagerung von Schweibnit. Der öfterreichifche Commanbant, Beneral Thierheim, hatte mit feiner Befatung von 8000 Dann bie Starte ber Reftung nach Bermogen erhobt, mabrend fie auferbem mit allem Rothmenbigen verfeben mar. Die gur Belagerung nothigen Gegenftanbe fonnten nur mit großer Unftrengung beichafft werben '). Erft am 1. April erlaubte bie Bitterung bie formliche Belagerung und anfanglich menig mirtfame Befchiegung ber feit mehr ale brei Monaten eingeschloffenen Feftung. Durch Ausreifer erfubren inbeffen bie Preuffen, bag bie Bachen bes Galgenforts megen ber preuffifden Bomben fich fammtlich unter bemfelben in ben Rafematten aufbielten. Go gelang in ber Racht gum 16. April Die Griteigung Diefes Forte faft ohne Biberftanb 1). · worauf ber General Thierheim am folgenben Zage bie Reftung mit ben noch maffenfabigen 5000 Mann Befagung übergab.

Der General Daun hatte durch kiene auf bem linken glügel des Königs abidstlich angeerdnete Gesechte, befonders aber durch das Budriftigen gewause in das Glasische bie lleberzeugung gewonnen, der König wolle in Böhmen eindrechen. Er konnte auch außerdem nicht wohl etwas Anderes vermuthen. Wegen der Entmuthzigung und der durch Stenkleiten noch vermehrten Schwächung seines mührend zusammengebrachten und gresentiells aus Kerturen bestehnund von den Bereit und gereinteils aus Kerturen bestehnund von den Bereit und ber danze Wechnel von der Bedien wurden zu Rechauen verwendet, alle Wege gründlich zerstört; Soldaten und Landen gen fost unter der Anstregung, welche die Anlegung und Bewachung biefer den Preussen entgegengessellten hindernisse verursagengessellten hindernisse verursagengessellten hindernisse verursagengesellten hindernisse verursagen.

<sup>1)</sup> Schoning Artillerie II. G. 91 ff.

<sup>2)</sup> Schreiben Reithe in Dovere Leben Friedriche II., III. G. 9.

Der Ronig mar einerfeite nicht befannt genug mit bem übeln Buftanbe, in meldem fich Daune Seer befand, und wollte andererfeits auch feine Rrafte nicht gegen bie ihm pon Daun entgegengefesten und fcmer au überminbenben Sinderniffe verfcmenden. Allerdings mar ibm ber Buftand von Dimus auch nicht genau befannt. Er hatte es im Jahre 1742 leicht erobert und erwartete, bag ibm bas mieber gelingen merbe. Jebenfalls hoffte er Daun aus beffen fefter Stellung jum Entfate ber Feftung herbeigugiehn und bann Belegenheit ju erhalten, biefen ju fcblagen. Uebrigens fab er bas Gefahrvolle bes Unternehmens ein, auf 30 Deilen entfernt von feinen Sauptmaggainen eine Reftung in ber Rabe eines ftarten jum Entfage heranrudenben Beeres ju belagern; allein er gab bier, wie in anbern Rallen, ju viel auf aunftige nicht porberaufebenbe Umftanbe ober Bufalle, melde er fur fich ju benuten bachte. Außerbem mar er einem eigentlichen Bertheibigungefriege entschieben abgeneigt, und wollte feine Reinde nur angriffemeife in beren eigenen ganbern beichäftigen. Bur Erreichung bes nachften Bieles beburfte es bes ftrengften Gebeimniffes und ber größten Schnelligfeit, um Daun burch Geminnung einiger Mariche auporautommen. Friedrich brach baber fogleich nach ber

24. April ledergade von Schweiding mit den dazu bestimmten Aruppen nach Neisse auf, gewann den Desterreichern, welche den Angriss auf Böhmen und nicht auf Dimütz erwarteten, einen

5. Mai Borfprung ab und tam über Troppau ohne hindernisse vor Olmüş an. Dieses hatte eine 9000 Mann starte Besqung, in dem General Narsson in dem Genreal Narsson in dem Genreal Narsson in dem Genreal Narsson in dem Genreal Narsson in dem son in dem son

<sup>1)</sup> Bei Coning Artillerie II. S. 90.

lagerungegefdus nicht fogleich mitgenommen worben mar, tonnte bie von bem Marfchall Reith geleitete Belagerung erft nach 14tagiger Ginichliegung mit ber Befchiegung beainnen. Die Belagerten vertheibigten fich tapfer und einfichtevoll, mabrent bie Belagerung von bem Dberften Balbi bis jur britten Parallele nicht mit ber notbigen 3med. maßigfeit eingerichtet mar. Dagu tam, bag Fouque ben Balbi gegen Reith unterftutte, welcher bas Reblerhafte bes Belagerungeverfahrene ebenfo wie ber Ronig einfah, meldes ben 1. Juli, 42 Zage nach Gröffnung ber Laufgraben, noch wenig Ausficht auf Eroberung bes Plates gemabrte. Der Ronig mar bereits ben 11. Juni fo unaufrieben über Balbi. baß er an Reith fchrieb: "Benn Coeborn und Bauban aufmachten, fo murben fie mit Efelsobren biejenigen beehren, welche fich jest in ihr Sandwert mifchen ')." Bei einem Musfalle vernagelten bie Defterreicher gebn preuffifche Befoune.

Daun hatte mit feinem bis auf einige und 80,000 Dann angewachsenen Beere febr porfichtig feinen Angriff auf ben Ronig machen wollen. Er lieft anfangs bie Dreuffen burd Laubon und Janus beobachten, rudte bann, ale er fab, baß es mit biefer Belagerung Ernft mar, naber beran unb berog 41/4 Deile meftlich bavon ein feftes Lager bei Gemis. Durch ben Aufenthalt ber Preuffen vor Dimut erhielt er Beit, feine großentheils neuen Eruppen an ben Rrieg au gewöhnen. Rach und nach engte er bie Preuffen immer mehr ein und erfchwerte benfelben burch feine leichten Truppen bie Begiebung ber Unterhaltsmittel. Bare er ebenfo unternebmenb gemefen, als er faft angftlich vorfichtig mar, fo batte er mit feiner Uebermacht febr leicht bas febr gewagte Unternehmen ber um Dimus gerftreut aufgeftellten Preuffen burch einen enticheibenben Schlag beenben tonnen. Er ftubte fich inbeffen auf bie Starte ber Reftung und beren tuchtige Bertheibigung, gewann burch Baubern an Beit fo viel ale ber Ronig verlor, und wollte ohne Schlacht jum Biele gelangen, bas ficher au erreichen mar, wenn er fich nur nicht folggen

<sup>1)</sup> Bei Schoning Giebenjabr. Rrieg I. G. 205.

lieg. Der Ronig bagegen wollte, anftatt fich gegen Daun ju menben, burchaus bie Reftung erobern, mas boch in Gegenwart ber überlegenen öfterreichifden Dacht faum aus. führbar mar. Daun umgab nach 'und nach mit feinem Beere bie preuffifchen Beeresabtheilungen, melde bie Belagerung bedten, im meiten Umfreife. Die Soffnung bes Ronige, Daun werbe, um nicht Dimus vor feinen Mugen megnehmen au feben, fich au einem unvorfichtigen Schritte verleiten laffen, folug ganglich febl. Der fleine. gwifden beiben Theilen geführte Rrieg erfcmerte bie Bufubren ber Dreuffen immer mehr. Muger Debl, Reis und Schlachtvieh mußten bie meiften Beburfniffe mit bem Schiefebebarfe aus Schlefien bezogen werben. 3m preuffifchen Lager toftete ein Dag Branntwein 20-25 Sgr., ein Dag fcblechten Beine 1-2 Thir., ein Pfund Raffee 12% Thir. Enblich ftellte Daun ben unternehmenben Laubon an bes Beneral Barich Stelle auf ber Berbindungelinie ber Preuffen amifchen Dimus und Troppau auf, mabrent er feibft mit etma 45,000 Mann in entgegengefester Richtung eine Stellung einnahm, welche ber Ronig unangreifbar fanb. Der Commanbant von Dimus blieb babei fortmabrend im Briefmedfel mit Daun, melder ibm Ingenieure und Artilleriften ichidte, an benen es in ber Reftung mangelte; ja es gelang 22. Juni Daun eine Berffarfung von 1200 Mann in biefelbe gu bringen. Go mangelhaft maren bie Unftalten, welche bie Preuffen gur Ginfdliegung getroffen batten.

Mann Fugvolfe und 3 Reiterregimentern bem Transporte entgegengufchiden '). Diefer Bug murbe fowol burch feine Brone als burch bie fchlechten Gebirgemege aufgehalten und barauf von ben Generalen Laubon und St. Ignon ange- 28. Buni griffen. Die Preuffen vertheidigten ihn ungemein tapfer gegen bie grofe Uebermacht ber Defterreicher, morauf fic Laubon bei Bietens Unnaberung gurudgog. Ale ber Eransport nun bei Domftabel angefommen mar, murbe er aber- 30, Suni male von ben beiben öfterreichifden Generalen mit großer Uebermacht an beiben Seiten angegriffen, Ungeachtet ber Bilbung einer Bagenburg und ber tapferften Bertheibigung mar ber Transport gegen ben überlegenen Angriff und porguglich gegen bas feinbliche Gefcutfeuer nicht gu behaupten. Die 900 neu ausgehobenen Dommern blieben tobt ober vermundet bis auf 100 fammtlich auf bem Plate; fie ftarben, ba fie nicht fiegen fonnten. Gin großer Theil ber Pulvermagen fprang in bie Luft. Mit Berluft von 2400 Mann und 6 Ranonen gog fich Bieten nach Eroppau gurud. Bu fpat maren vom Belagerungsheere Unordnungen getroffen worben, ibn ju unterftuben.

Ais der Transport nicht, wie erwartet wurde, den I. Juli eintraf, dagegen der Unfall, der ihn betroffen, befannt wurde, jog sich der Martischa Keith geschickt und glücklich mit seiner Herecksötseilung auf das rechte Morawauser zum Könige. Dimüß war auf dem tinten Ufer entsetht, großer Auswand an Geld, Schießbedarf, Menschen und Beit vergebens aufgeopfert. Das preusstied, deren flach auf dem rechten Morawauser, von Schießen gertennt, ohne Schießbedarf und Lebensmittel einem übertegenem Feinde gegenüber in der schweitstieften Lage. Der Konig beschöchs soglich das gange nur verschie Unternehmen aufzugeben. Er theilte sammtlichen in seinem Hauptguartiere verseinmelten Generalen und Schabbsofficieren das Mißgeschie des Transports mit, schildberte ihnen seine Sage, forderte sie für die zu bestehenden Geschren zur Zapferstei, ab dem einstam Rettungsmittel. auf und ersbiett die bim

<sup>1)</sup> Schreiben Reiths an feinen Bruder vom 4. Juli 1759. Dover Friedrich II., III. S. 141.

bigften Buficherungen. Bugleich brobte er jebem Officiere, ber fich muthlos zeigen und feine Golbaten nicht ermuntern murbe, um fie vom Ausreifen abaubalten, mit Caffation und Feftungshaft'). Er taufchte Daun burch eine falfche Radricht, welche er ihm in Die Sande fpielen ließ, als wolle er über Troppau nach Schlefien geben, mas ihm wirklich unmoglich mar, inbem 25,000 Defterreicher bie Paffe babin befett hatten 1). Beil auch ber Beg nach Glab ju gefahrlich mar, folug er ben Defterreichern gang unerwartet ben Beg nach Bohmen ein, fo viel biefer auch Schwierigfeiten bot. Er gewann gludlich einen Borfprung, ließ nur 6 Rauonen ohne Laffetten fteben, alles Uebrige, auch die Bermundeten und Rranten, nahm er mit. Dit einem unermeflichen Bagenguge, gefolgt von Daun, ofters gebrangt von Laubon, gehemmt von Laben und Sanus, umichmarmt von gabireichen feindlichen leichten Truppen, gelangte er fo, indem er fich ftellte, ale molle er auf Drag 9. Mug. giehn, über Ronigingras und Friedland mit allem Gefchus

und Gepad und fonft obne mefentlichen Berluft mit bem Beere gludlich nach Landebut. Er mar auf feinem bochft befcmerlichen Mariche immer bereit jum Schlagen, um Die Blofen au benuten, melde Daun fich geben murbe, mas biefer aber vermieb.

Co wenig fich bas Unternehmen bes Ronigs auf Dimus mochte vollig rechtfertigen laffen, fo große Bemunderung erregte beffen mit auferorbentlich richtigem Blide gemablter und mit ungemeinem Gefdide geleiteter und ausgeführter Rudgug. Ueberhaupt wird man es bemerten, bag ber Ronig bei gludlichem Bange feiner Ungelegenheiten im Befühle feiner Ueberlegenheit nicht felten Schritte magte, melde nur er verantworten fonnte; bag fich bagegen bei ben ibn bann treffenden Schlagen bie obnebin fo große Spannfraft feines ebenfo erfinderifchen als ftarten Beiftes auf bas Meugerfte erhobte und baburch bie Rachtheile ausglich, welche aus einem gewiffen Uebermuthe und ber Berachtung feiner Gegner entfprungen maren, fo bag

<sup>1)</sup> Bei Cooning Gigbenjabr. Rrieg I. G. 220.

<sup>2)</sup> Resom I. G. 295.

er als Befiegter bem Sieger balb wieber gleich furchtbar entgegentrat. Er mußte icon feit einem Monate von bem Unmariche ber Ruffen, beren Langfamfeit ibm Beit ließ, Schleffen gu gewinnen. Seine Lage murbe verzweiflungevoll gemefen fein, wenn bie Ruffen unter Fermor ben Felbaug brei Monate fruher eröffnet und überhaupt ben Rrieg planmagig und fraftig geführt batten. Gie maren unterbeffen, ohne fich baran ju tehren, bag Polen feinen Untheil an bem Rriege nahm, bennoch völlig ungehindert burch biefes feit langjahriger Muflofung feiner innern Drbnung feinem Untergange fich nabernbe gand gezogen. Der ruffifche Groß. fangler Borongof hatte bem polnifchen Rrongroffelbheren 3. April als Antwort auf beffen Befdmerben über bie Befegung pon Elbing und Thorn faft bobnifc bemerft, bag bie Berren Polen faft einftimmig jugaben, ber Bug ber ruffifchen Truppen burch Polen fei unvermeiblich, und bag fie felbft ben Ranben ihres Ronigs ju Gulfe eilen murben, wenn ihr Buftand ihnen folches erlaubte. Die Raiferin tonne baber nicht alauben, baß bie Polen geneigt maren burch bie geringfte Biberfeslichfeit gegen bas Ginruden ber Ruffen bas Begentheil von fo ebeln Gefinnungen barauthun'). Die Ruffen hatten fogar verfucht Dangig gur Aufnahme von 6000 Dann ruffifcher Befabung und gur Uebergabe ber Mugenmerte gu bewegen. 216 aber bie Dangiger, auch burch bie preuffifchen Minifter in Berlin bagu gereigt'), Anftalt gur Gegenwehr machten, fanden fie von ihrer Forberung ab 3). Gegen Enbe bes Dai überfdritten fie bie Beichfel und befesten im Unfange Buli Pofen, mabrend ibre leichten Eruppen bereits bis Glogau ftreiften. Gie hatten von ben Bortheilen, melde burch bie Richtung einer Operationelinie erlangt mirb, feine 3bee, fonbern folgten langfam, wie milbe manbernbe Bolfericaften, bem Laufe ber Strome und hielten als Sauptaugenmert bie Dittel fich ju ernahren feft. Daber fehlte auch mol bei einer

<sup>1)</sup> In der Rriegstanglei von 1758, II. S. 49. Preuffen arbeitete in Polen fonft ohne Erfolg ben Ruffen entgegen.

<sup>2)</sup> Rriegefanglei von 1758, II. S. 53.

<sup>3)</sup> Schreiben an ben Pringen Beinrich vom 12. und 14. April 1758 bei Bendel II. G. 73 fg.

Schlacht die Reiterei ober eine Beeresabtheilung, welche fich ber Lebensmittel wegen vom Sauntheere entfernt batte.

Die preuffischen Truppen in Vommern, an deren Spite feit dem April dieses Jahres an des alten Marschalls Lehwald Stelle der Graf Dohna stand, hatten auf Befest des Königs bei der Annaherung der Ruffen die Einschießung 6. Juli von Strassund aufgegeben und fich bei Schwedt auf dem

linken Oberufer aufgestalt. Fermor hatte schon im Jahre 1737 den Arrbacht erweck, dog er gegen das Gündbis Aufleinds mit Destretchig und granktrich sei, und wurde dager won diesen Michten mit Mistrauen betrachtet. Er gad keine Auskunft über seine Kntwürfe, schien launisch dab den einen, bald den andern Weg mit seinem Herre einschlagen zu wois len; ob links zu den Destretchern, geradeaus in die Mart oder rechts zu den Schwechen, wußer Niemand uns schien vom Zusalle abzuhängen. Sämmtliche rufflische Generale rückten ungern vorwärts und widerstrechten den Anordnungen des Oberbeschießbeschere. Endlich am die rufflische Sauptmacht mit ihrem unermissischen Sepät im Märschen von einer holen. 2. August den Metzlie täglich über Mestretz die drenze, ging dann dei Landsberg über die Warschen und werden fich prößtlich gegen Küstrin. Die Kussen, des Solaten und wernelmissischen Auswerd.

<sup>1)</sup> Der Kenig an seinen Bruber heinrich am 1. September 1758 bei Schöning I. E. 255. Je ne saurais vous faire une idée de toutes les barbaries que ces insames commettent et les cheveux men dressent à la tête.

fcneiben, an einem Zage 100 Dann, jeben mit 50 Stod-

Dbgleich nicht mit hinlanglichen Mitteln zu einer Belagerung versehen, ließ Fermor bennoch seit bem 15. August Kuftrin auf dem techten Debeufer befchiefen, wöhrend sich Dohna gegenüber auf dem linken Ufer befand. In der Stadt griff das badurch entstandene Feuer so schnell um sich, daß sie soziech vollte der entschollen. Dennoch wollte der entschollene Commandant von Butsenow die Sestung nicht übergeben, worauf die Russen anfingen eine Art von Varallele zur eigentlichen Belagerung zu ziehen. Die drohend Aufforderung zur Uebergade blied ohne allen Erfolg.

Dohna bielt fich mit feinem Seere mit Recht fur gu fcmach, um bie Ruffen aufhalten gu tonnen. Der Ronig, welcher biefe mit Unrecht übermäßig geringfcatte, mar barüber febr unwillig. Er fcbrieb bem Grafen befonbere febr 12. Mug. ungufrieben über bie oftpreuffifchen Regimenter, melde ibm bei Sagernborf und por Straffund nicht genügt batten: "Bir muffen nun anfangen bie Ruffen tuchtig abzuprugeln. Benn 3hr über bie Dber geht, fo fagt allen Guern Dfficieren, mein Bahlfpruch mare: Giegen ober fterben! mer nicht fo bente, tonne fich jum Zeufel fcheren ")." Er ließ in Landebut ben Martarafen Rarl von Branbenburg. Schwebt mit Bieten und Rougue und 40.000 Mann gur Bertheibigung Schlefiens gegen 70-75,000 Defterreicher unter Daun, feinen Bruber Beinrich mit etwa 30,000 Mann gur Bertheibigung Sachfens gurud, ernannte biefen fur ben 10. Mug. Rall feines Zobes mit unbefdrantter Gemalt jum Bormunde feines Reffen Friedrich Bilbelm, als Thronerben und empfahl fur biefen Rall bie moglichfte Thatigfeit in ben Beeresbewegungen, bamit ber Reind nichts von ber Menberung bes Dberbefeble merte, inbem er auf ben Rrieben hoffte, wenn man fich in biefem Reldzuge tuchtig behaupte. Er wollte querft bie Ruffen fcblagen, bann Dobna ge-

1) Das wird mit vielen Einzelnheiten in den (preuffifchen) Rachrichten

von der Aufführung der Ruffen in der Gegend von Küftein umftandlich gemelbet. Deutsche Kriegskanzlei von 1759, I. S. 745—825.

<sup>2)</sup> Bei Schoning I. S. 244.

gen bie Schweben ichiden, nach ber Laufit gurudfebren und Deville aus Dberichleffen periagen. Er hoffte, biefer Relb. jug merbe feine Begner fo erfcopfen, bag fie ben Frieden munichen murben'). Um 11. Auguft, zwei Zage nach feiner Antunft aus Bohmen in Landshut, brach er von bort auf, legte unerhort fchnell in 11 Zagen 35 Deilen gurud und traf am 22, mit feinem Secre im Sauptquartiere bes Grafen Dohna bei Ruftrin ein. Um folgenden Sage, ben 23., ging er, bie Ruffen taufdent, vier Deilen unterhalb Ruftrine bei Guftebiefe mit feinem nunmehr 32,000 Dann ftarten Seere und 117 Befdusen über bie Dber und rudte gegen bie Ruffen an. Bablreich umringten ibn bie Lanbleute mit ibren Beibern und Rinbern und empfingen ihn als ihren Retter. Fermor, welcher auf bie ihm von Daun gur Uebereinstimmung ihrer Bewegungen mitgetheilten Entwurfe gar feine Rudficht nahm, bob fogleich bie Belagerung Ruftrins auf und ftellte fein 50-52,000 Mann ftartes Scer amifchen ben Dorfern Quartiden an ber Dubel und Born-1758 borf auf. Der Ronig brach icon frub ben 25. Muguft um 25. Mug. 31/2 Uhr auf, umging im Bogen ben linten Flugel ber Ruf= fen und richtete feinen Sauptangriff auf ben rechten glugel. Er eilte babei fo febr, baf er fich bes in feinen Sanben befindlichen, vom Sauptheere gang getrennten ruffifchen Bepade nicht bemachtigte, mas leicht gemefen mare und nebft einigen Dariden allein icon bie Ruffen jum Rudauge gebracht haben murbe. Er mochte hoffen, es merbe ihm ohnebin in die Sande fallen, menn er bie Ruffen erft gefchlagen; benn bei ber Beringicagung, mit welcher er biefe betrachtete, wollte er ihnen eine tuchtige gebre geben, fie burch eine vollige Rieberlage fcreden und fo bauernd jum Rudjuge nothigen. Er hoffte, weil ihm bie Beit mangelte, mit feinem tuchtigen folagfertigen Seere bie übermachtigen Reinbe bald au ichlagen. Die Erbitterung bei bem Unblide feines perheerten ganbes und ber Subel, mit welchem ibn feine Unterthanen als Retter empfingen, reiste ihn noch mehr.

1) Sein Schreiben an feinen Bruber heinrich vom 10. Auguft 1758, bei Schoning I. S. 242 vollftundiger als bei Preuß I. S. 449, Beilage ju S. 258.

Um 9 Uhr begann ber preuffifche linte Rlugel ben Ungriff auf bie eng gufammengebrangten Daffen bes rechten ruffifden Klugels, auf melden balb 40 Gefdute mit grauenerregenber Birtung feuerten, fo baf einmal eine Rugel 42 Dann tampfunfahig gemacht haben foll. Leiber murben bie trefflichen Anordnungen bes Ronigs durch Bufalle ober Diffverftandniffe von ben Generalen Manteuffel und Ranis nicht vollig befolgt und nur ungureichende Rrafte gum Ungriffe entwidelt. Dloblid brach baber bas ruffifche Aufvolf mit lautem Gefdrei sum Ungriffe bervor. Die preuffifden, icon gefdmachten Bataillone miden, Die ruffifde Reiterei marf 15 Bataillone bes Bortrabes und bes linten preuffifchen Rlugeis und nabm' 15 Ranonen. Das ruffifche Rufpolf rudte gur Berfolgung biefes Bortheils weiter vor, gerieth aber babei megen Mangels an Uebung in Unordnung, Geiblit fab bas; ber Ronig batte ibm fruber befohlen ichneller binter bem Aufvolle vorzugeben, mas Seiblit nicht wollte. um feine Reiterei nicht unnüberweife bem feinblichen Rauonenfeuer auszufeten. Mis ibm ber Ronig ben Befehl bei Berluft bes Ropfes wiederholen ließ, hatte Seiblig ermibert: "Sagen Sie bem Ronige, nach ber Schlacht ftebe ihm mein Ropf gu Befehl; in ber Schlacht moge er mir aber noch erlauben, baf ich bavon fur feinen Dienft guten Gebrauch mache." Sest fiebt er Die eingetretene Befahr, rudt eilig beran und fturgt mit 31 Schwabronen Reiter vor, wirft bie ruffifche Reiterei und bringt von grei Seiten in bas ruffiiche Rufipolt ein. Die Ruffen murben burchbrochen und niebergehauen, flüchteten aber nicht, fonbern fammelten fich mieber in Saufen und wehrten fich, fo lange fie es vermochten. Onabe murbe nicht verlangt und nicht gegeben, fonbern ohne Erbarmen Alles niebergehauen, wie es ber Ronig befohlen. So murbe bod ber rechte ruffifche Rlugel burch ben tapfern Seiblit geworfen. Der Ronig ließ nun um 1 Uhr feinen rechten Alugel gegen ben ruffifchen linten vorruden. Die "ruffifche Reiterei fturate ploblich vor, nahin eine gu meit vorftebenbe fcmere Batterie, griff bas Rufvolf an und murbe nur burch bie preuffifche Reiterei gurudgetrieben. Bei einem mit lautem Befdrei mieberholten Angriffe ber ruffifchen Reis

terei bes rechten Alugels wichen 13 oftpreuffifche Bataillone, welche fruber bei Sagernborf mader gefochten, und flüchteten in Unordnung, mabrent bie vom Ronige aus Schleffen mitaebrachten Bataillone Stand hielten. Abermals rettete ber Scharfblid und bie Entichloffenheit bes tapfern Seiblit bie Schlacht. Dit 61 Schwabronen, welche feit 12 Stunden in ben Gatteln maren, marf er mit bem lauten Rufe: "Rinber, folgt mir!" bie ruffifche Reiterei auf ihr gufvolt, meldes tapfern Biberftand leiftete, bis bas preuffifche Aufpolf berantam. Run betampften Aufpolt und Reiterei, beibe Theile untereinanbergemengt, in einzelnen Saufen einanber muthenb mit ben blanten Baffen, Enblich michen bie Ruffen ben leichter wieber in Dronung gebrachten Batgillonen und Schwabronen ber Preuffen und gingen gegen bie Dutel bin etwas gurud. Ale fie aber bort bie Bruden abgebroden fanden und feinen weitern Ausweg hatten, behaupteten fie fich bier gegen alle Angriffe mit Erfolg. Der Ronig ftellte fein Beer vor Bornborf gegen Quartichen bin auf, Fermor bas feinige, nachbem er es in ber Dacht wieber geordnet batte, ihm gegenüber binter Bornborf, nur eine Biertelmeile entfernt von feiner erften Stellung. Erft um 81/a Uhr enbete bie Schlacht, welche Morgens 9 Uhr begonnen hatte. Am folgenben Sage entfpann fich gwifden beiben Theilen, beren feiner megen großen Bertuftes, Ericopfung und Dangels an Schiegbedarf etwas Ernftliches unternehmen wollte, nur eine mehrftundige Ranonabe. Gin Angriff ber ruffifchen Reiterei murbe gurudaemiefen.

Die Schlacht bei Zornborf mar sicher bie blutigste in dem bisherigen Ariege. Friedrich fab jest ein, wie wahr im Ariege splagt hatter. Die Ruffen sind leicher tobt zu ichlagen als zu überwinden." Sie verloren in dieser Schlacht über 21,000 Mann und 103 Kanonen. Die Preussen über 11,000 Mann und 26 Kanonen. Daher schrieben sich beide Theile ben Sieg zu') und ftellten seiertiche Dantzgebete sir ben-

<sup>1)</sup> Germor in seinem Bericht an die Kaiferin vom 26. August: er habe nach gesinftundigem Kampfe bas Schlachtselb behauptet, Gefangene gemacht, Kanonen und Fahnen erobert. Kriegekanglei von 1758, II.

felben an, welcher jedoch unzweifelhaft!), wenn auch an sich ohne große Wirtung, auf Seiten ber Preussen war, insofern sie das Schlachfeld behaupteten. Der König erkannte öffentlich an, baß er ihm Seiblig verbanke. Roch auf bem Schlachfelde, umgeben von seinen Unterfelbertent, sagte er zu bem englischen Gelandten Witchell, der ihm Glud wünsche, auf Seiblig zeigend: "Ohne diesen da würde Schliche ausgelehen haben." Er hielt ihn seinem besochen, "Die Keiteret," schreibe er an Lord Marishal, "hat salt Alles gerkan!", bat falt Alles gerkan!"

Rermor, melder nicht im Daride angegriffen merben wollte, jog fich unbemertt in ber barauf folgenben Racht rechts ab nach feiner Bagenburg bei Camin und verfchangte fich bort. Der Ronig magte es nicht ibn bier anzugreifen, fcidte vielmehr bereits am 27. Muguft Bietens Sufaren über Ruftrin nach Franffurt, um Laubone Streifzuge Ginhalt au thun. Er wollte bie Ruffen burch Bewegungen gum mirt. lichen Rudauge nothigen, als Fermor bereits ben 1. September aus freien Studen nach Lanbsberg gurudging. Im Allgemeinen maren bie Ruffen ungufrieben baruber, bag fie fich pon ibren Grangen entfernen follten. Gie rubmten fich fcon zwei Giege erfochten, ein weites ganbergebiet erobert unb weit mehr gethan zu haben ale ibre Berbunbeten. Die Raiferin wollte lebhaft bie Fortfepung bes Rrieges, Die Benerale miberftrebten, und im Allgemeinen batten bie Ruffen feine Luft fich weiter anguftrengen und Gefahren fur ihnen frembe Intereffen gu übernehmen"). Dem Ronige tonnte nichts ermunichter fein, ale baf bie Ruffen bas freiwillig thaten, mozu er fie nur febr fcmer batte gwingen fonnen, namlich fich gurudaugieben. Er ließ ben General Dobna mit etma 17,000 Dann ju ihrer Beobachtung fteben und brach mit 28,000 2. Gept. Dann nach Sachsen auf, mo fich ber Pring Beinrich ber

<sup>1)</sup> Daß bie Schlacht unentidieben gewefen, ichreibt felbft Reith an feinen Bruder ben 12. October bei Dover III. S. 35.

<sup>2)</sup> Oeuvres XX. p. 270.

<sup>3)</sup> Bericht bei Stubr II. S. 159 ff.

großen Uebermacht Dauns und bes Reichsheeres taum mehr ermehren tonnte. Fermor ging beffenungeachtet, obgleich er noch burch eine Beeresabtheilung unter Romangof verftartt morben mar, ben 20. September über Ppris bis binter bie Plone, ben 16. Detober noch weiter bis Dramburg gurud. mobin ihm Dohna mit feinem Beere beobachtenb folgte. Rermor wollte bis uber bie Beichfel gurudgeben, als ihm feine Raiferin auf Rlagen ihrer Berbunbeten brobend befahl Dobna au folggen, Quartiere an ber Dber gu nehmen und in Uebereinstimmung mit ihren Berbunbeten gu banbeln. Chenfalls auf ausbrudlichen Befehl ber Raiferin hatten bie Ruffen feit bem 4. Detober mit 3000 Mann Rolberg angegriffen und fogleich bombarbirt. In ber Feftung maren 144 Gefcupe mit nur 14 Artilleriften und 700 Dann Landmilig. Die Entichloffenheit und Zapferfeit bes braven Commanbanten, Dajors von ber Seibe, und bie grofte Singebung ber madern Burgericaft, welche feine Opfer icheute, erfette nach Moglichfeit, mas fehlte. Es murben eilig 130 Mann au Artilleriften eingeubt, Die Burgerichaft bilbete fich in Sauptmannicaften und übernahm ben Dienft im Innern ber Reftung. Dach einer Unterbrechung von brei Zagen febten bie Ruffen bas Bombarbement fort und brangen, burch Bugug verftartt, fcon uber ben bebedten Beg, ale fie auf Die falfche Radricht, Dobna rude mit bem Beere beran, Die Belggerung ben 30. Detober aufhoben, morauf bie Befagung eilig fammtliche Angriffemerte einrif. Bu einer neuen Belagerung ichien bie Sabreszeit zu meit vorgerudt. Der Berfuch einer Erfturmung mifflang, meil er au frub entbedt murbe. Fermor zeigte überhaupt feinen rechten Ernft in bem Unternehmen. Ungeachtet Dobna mit bem größten Sheile feines heeres hatte nach Sachfen geben muffen und nur 6000 Dann unter Danteuffel in Dommern gurudlaffen fonnen, ging Rermor bennoch über Die Beichfel gurud und legte fein heer auf bem rechten Ufer in bie Binterquartiere. Dan argmobnte, um Diefes Berfahren au erflaren, Die Ruffen batten bie Abficht fich Dangige zu bemachtigen, mas ihnen im Fruhjahre nicht gelungen mar. Das regte bie Polen und bie frangofifche Partei berfelben febr auf. Indeffen erhielt Fermor fur feine Thaten ben hochsten ruffifchen Orden bes beiligen Anbreas.

Unter ben ichwebifchen Truppen mar burch ftarten Benuß von Voleifleifc und Saringen ber Scharbod eingeriffen und es lagen 6000 Mann frant in ben Sofpitalern. Es fehlte an Pferben und Arbeitern. Stralfund mar pon 2500 Mann befett und von 21,000 Mann fonnten noch im Juni nur 7000 im Reibe ericbeinen. Der Beneral Rofen, welcher nach Ungern-Sternberg befehligte, that nichts ohne Befehl von Schweben, mar unentichloffen und fdmach. Der General Samilton, melder bann ben Dberbefehl erhalten hatte, tonnte fich baber erft Enbe Juli, feche Bochen nach Mufhebung ber Ginfcliefjung Stralfunds burch bie Preuffen, mit 14-16,000 Mann in Marich feben. Er eroberte bie Deenemunder Schange und breitete fich bie Treptom an ber Zollenfe aus. Sier verweilte er vier Bochen, um ben Befoluß bes Reichbrathe über brei verfchiebene Dperations. plane abaumarten. Er erhielt barauf ben Befehl nach befter Ginficht ju verfahren. Samilton, ber ohnehin bei feinen fdwebifden Unterbefehlshabern menig Billfabrigfeit fanb. mar fo menia ale fein Borganger au Unternehmungen geneigt, beren Berantwortlichfeit er im ungludlichen Ralle gu tragen batte. Auf Fermore Ginlabung, fich ben Ruffen linte nach Schwebt bin ju nabern, mar er, obwohl febr ungern, Ende August gegen bie Udermart bis auf Friedland porgerudt. Der frangofifche Beneral Montalembert . fuchte ibn vergeblich ju bemegen rechts auf Bittftod und gegen bie Elbe bin porquaeben, mogegen bie Ruffen ernftliche Borftellungen machten. Er blieb baber lieber in Friedland und martete ben Erfolg ber ruffifden Bewegungen ab. Als bie Radridt von ber Schlacht von Bornborf und bem Rudiuge ber Ruffen eintraf, ging er unerwartet bis nach Strafburg gegen bie Udermart por, um bie angeblich unter Dobna anrudenben Preuffen gu erwarten. Dobna mußte inbeffen, ohne fich um die Schweben ju befummern, Die Ruffen beobachten. Go fonnten fich bie Schweben ungebinbert in ber Udermart ausbreiten; aber Montalembert vermochte fie burch. aus nicht zu bewegen, fich Berlins, mas febr leicht gemefen

wate, au bemächtigen. Bei ben reichlichen Lebensmitteln, weiche sie in der Udermark fanden, drangen sie nur bis Neu-Ruppin und Kehrbellin, acht Meilen von Bertin vor. Jur 2500 Mann wurden auf Sehdenich gegen Bertin bin geschiedt. So war in ben Bemegungen der Feinber Friedrich niegends Uebereinstimmung: Desterreicher, Aussen, Franzosen und Schweden solgten jeder seinem augenblidtlichen Interesse ber Laune und der Anschaft iber Beschiebaber.

Der Pring Beinrich, welchem fein Bruber Friedrich IL. im Rrubiabre ben Dberbefehl über bas bis auf etma 20,000 Mann perftartte Seer in Sachien übergeben batte, mogu noch 9000 Mann Befagungen in Dreeben, Leipzig und Toraau tamen, mar ein Dann pon pollig frangofifder Bilbung und febr feinem Benehmen. Er gewann burch Leutseligfeit feine Umgebung und bie Truppen, welche ibm mit Bertrauen und Singebung folgten, wie fie fein Bruber burch geiftige Ueberlegenheit und Charafterftarte fich unterwarf und feffelte. mit fich fortrif und begeifterte. Der Pring nahm gwedma-Bige Stellungen, gab fich feine Blogen, mabrend er bie feiner Gegner forgfaltig benubte, und feste nicht leicht etwas aufe Spiel. Er befag bei vieler Bor- und Umficht ebenfo grofies Salent gur Rubrung bes fo fcmierigen binbaltenben Bertheibigungefrieges, wie fein Bruber bei großer Lebenbigfeit und fefter Billenefraft jum raich enticheibenben Ungriffetriege. Go ergangten beibe einander portrefflich, und mie ber Dring bes Ronias Drang gu feden Bageftuden magigte. fo reigte ber Ronig bes Pringen porfichtige Befonnenheit gu fühnen Unternehmungen.

Der Rudzug der Preusen aus Bohmen und vorzüglich der Ammarch der Kussen veranlagte die Delterreicher, weif ein Angriff auf den Martgrafen Kart, medere Schleine deckte, nicht geeignet schien, zugleich zur Unterstützung der Russen bei Dietrausse und die linke Seite des Prinzen Seinrich zu bedrochen und ihn von dem Martgrafen Karl in Schlesen zu trennen, während ihn der Prinz von Pfalz-Aweibrüden mit dem Reichsberer vorn beschöftigte. Dieser erhielt dopt en Beschl gegen den Prinzen Seinrich vorzuruden, traf aber erft im Juli zwischen Sof und Plauen ein. Der Prinz

Beinrich batte bis babin ohne großen Erfolg bie Buruftungen bes Reichsheeres ju hindern gefucht, baber icon feit April bie feinblichen Magagine bis Sof gerftort, im Bambergifden Brandichabungen beigetrieben und einen folden Schreden erregt, bag viele Ginwohner aus Murnberg und Franten bis gegen ben Rhein bin fluchteten. Die Stim. mung unter ben Reichstruppen mar fo ubel, baf ber Dberbefehlehaber bem frangofifchen Bevollmachtigten offen gefand, amei Drittbeile berfelben murben au ben Dreuffen übergehen, wenn man ihnen bas moglich mache. Dabei maren bie Truppen, wie bie Reichsftanbe felbft, ben Frangofen febr abgeneigt und wollten auch fur ben Raifer nichts thun. Friedrich mar trot aller Gegenbemühungen feiner Feinde ber Belb ber Beit und hatte Unbanger genug, melde biefe Stimmung erhielten und verbreiteten. Benn die Proteftanten ber Unterbrudung bes machtigften proteftantifden Rurften burch tatholifche Dachte gleich anfangs wiberftrebten, wenn fich bie Toleranten und Aufgeflarten icon bamale gefragt batten, mas bann aus Tolerang und Aufflarung merben folle. fo batten Friedriche Thaten im Jahre 1757, wie er fich am Rande bes Abgrundes erhob und nach ben Siegen von Roffbach und Leuthen ftreitfertiger mie je baftanb, bemunbernbes Erftaunen und lebhafte Begeifterung erregt. Es murbe ber tief ichlummernbe, ritterliche Beift ber Ration ermedt gegen bie unritterliche Uebermacht fogar frember, gebilbeter und ungebilbeter Rauber und Plunberer, welche ben tapferften und geiftreichften Fürften unterbruden wollten. Dan glaubte feinen Siegesberichten und miftraute beneu feiner Reinbe. In beiben gallen muche bie Theilnahme und murbe lebenbiger. Es erwachte enblich boch vielfach bas befonbere burch Defferreiche Bundnif mit ben Rrangofen und Ruffen verlette und fo lange Beit tief unterbrudte nationale Gelbftgefühl ber Deutschen. Sie faben boch wieber einen Belben auf einem Thron mit bem Schwerte in ber Sand, bereit gu fiegen ober unterzugeben, wie ihre Bater ibn feit Sabrbunberten fo nicht gefeben.

Satte bod eine heffifde Pringeffin ju Ehren Friedrichs ein eigenes, orbenbahnliches Beiden fur Manner und Frauen

erbacht, ein rothes mit Sternen befaetes Band mit bem Ramenegeichen bes Ronigs und ber frangofifchen Umfdrift: "Der Triumph ber auten Cache," - und : "Ge fei im Frieben ober im Rriege, er ift ber größte Ronig auf Erben ')." Serren und Rrauen trugen bas öffentlich. Gelbft in Munchen mar eine ftarte Partei (bei melder fogar ber Beichtvater bes Rurfürften) meniaftens fur Parteilofiafeit und fogar gunftig") fur Preuffen und Sannover gefinnt. Der gandgraf von Beffen-Darmftabt lief feine Truppen gar nicht jum Reichebeere floßen und vermeigerte ben Rrangolen Binterquartiere in Biegen. Der Rurfurft von ber Pfalg erregte bereits großen Berbacht bei ben Rrangofen. Die Mbgeneigtheit auch anderer Reichsfürften, mol gar, wie mehrere erfuhren, ju ihrem Rachtheile, vielleicht wie bisher gang erfolglos, Opfer fur Defterreich ju bringen, tam baju; benn alle maren bes Rrieges mube und, wie bie Truppen, befonbers ben Frangofen abgeneigt"). Unter folden Umftanben mar auf fraftige Ditwirfung bes Reichsheeres menia au rechnen, fo lange es abgesonbert handelte. Es ift baber febr mahricheinlich, bag Daria Therefia, befonbers um fich bes Reichsbeeres felbit und ber ichmantenben Reichsfürften beffer ju verfichern'), ben Pringen von Pfalg-Breibruden bewog mit bem Reichsheere in Bobmen einzuruden, mo er bann, mit ben bagu geftoffenen Defterreichern 50-52,000 Mann ftart, bei Caag ftand. Der Pring Beinrich jog fich nach Dresben gurud. Das Eragebirge trennte beibe Seere, Dach mehreren Gefechten brang bas Reichsheer gegen Enbe Muguft

<sup>1)</sup> Le triemphe de la bonne cause. Soit en pair, soit en geuere, c'est le plus grand Roi de la terre. Bericht bei Stuhr II. S. 168.

2) Aurdiern wollte ben 5. Juni wegen eigener Gefche fein Sentingent vom Beicheberre zurückrufen, siehe Schreiben besselben und die empsinkliche Antwort des Kaisers in der Kriegskanzie von 1738, II.

291 ff.

<sup>3)</sup> Raunis fagte baber in einer Confereng vom 6. Rovember 1758: Die Breife ber frangofifchen Generalität und ber Officiere feien die vornehmste und hauptursache ber wibrigen Gesinnung ber beutschen Fürften. Reue Artenfilde S. 78.

<sup>4)</sup> Bendels Bermuthung II. G. 26.

bis Dirna vor. Daun ichidte Lauben mit 10,000 Dann porque auf Gorlit und folgte biefem mit feinem insgefammt 70-75,000 Dann ftarten Seere. Laubon brang bann in Die Dieberlaufit ein und ftreifte bis Rroffen und Frantfurt. mahrend ber General Barich gegen Landshut vorbrang, Der Martaraf Rarl ließ Rouque mit 7-8000 Dann bei Landsbut gegen bie bemfelben gegenüberftebenben 15.000 Defterreider unter Barich und Janus, ging gegen Daun und, um fich bem Pringen Beinrich zu nabern, nach Lomenberg, bezog hier bei Plagmit ein ftartes Lager und bedte Schlefien. Bieten mit 6000 Mann sog weiter auf Raumburg am Bober, Laudon nach. Fermor nahm meder auf biefe Bewegungen, noch auf ben Borfchlag ber Defterreicher Rudficht ben Ronig von ber Dber abaugieben: mabrent Daun Gachfen erobern wollte, lieferte er bie Schlacht bei Bornborf und ging bann, wie mir ergablten, langfam nach und nach bis über Die Beichfel gurud.

Unterbeffen ließ Daun gur Dedung Bittaus gegen ben Martgrafen Rart 20,000 Dann unter bem Pringen von Baden-Durlach gurud und brang über Bauben und Ronigsbrud gegen bie Gibe por, über melde er amifchen Deigen und Dreeben geben wollte. Das Reichsbeer erhielt Befchl au gleicher Beit vorzuruden. Der Pring Beinrich, melder in bem Lager bei Bamich unfern Dresben biefes febr gefcidt bedte, um fich bis jur Unfunft bes Ronigs ju bebaupten, follte fo jugleich vom Reichsbeere und Daun vorn und im Ruden angegriffen werben. Das Reichsheer hatte bereits eine Brude über bie Elbe gefchlagen und ben Gonnenftein bei Pirna genommen; es fcbien taum moglich, bag ber Pring Beinrich fich merbe in Sachfen gegen eine fo große Uebermacht behaupten tonnen, ale bie Rachricht von bem Unruden bes Ronigs antam, welcher in 7 Zagen 24 Deilen jurudgelegt batte. Daun jog fich fogleich in ein Lager bei Stolpen gurud, um vereint mit bem Reichsheere ben Prin- 10. Gept., gen angugreifen.

Der Martgraf Rarl war bem Ronige entgegengerudt; Laudon hatte fich eilig auf Daun jurudziehen muffen. Der Ronig, burch Bereinigung mit bem Martgrafen Rarl und

Bieten nun 52-53,000 Mann ftart, rudte eilig gegen Daun an, um ibn vom Ungriffe auf feinen Bruber, ben Pringen Beinrich, abzuhalten. Mis ber Ronig in Reichenberg, 11/2 Reile von Dresben angelangt mar, febte Daun ben Unariff auf ben Dringen aus; feine Stellung bei Stolpen mar inbeffen fo ftart, bag fie bem Ronige unangreifbar ichien, und überall wich Daun mit feinen Unterbefehlehabern einem Ungriffe aus. Unterbeffen bedrohten bie Schweben Berlin; ber Ronig ichidte ben General Bebell mit 6000 Mann gegen fie; - bie Schweben nabmen eine fefte Stellung binter Geen und Moraften bei Ruppin und litten, umfchmarmt von ben fubnen Preuffen, bort bald Mangel. Gie murben nach einem für fie nicht unehrenvollen Gefechte von Bebell gum Rud. juge über bie Uder genothigt, mabrend ber Bergog von Bevern mit einem Theile ber Befatung Stettins bie Dagagine in ihrem Ruden wegnahm, mas bie Schweben gwang fich über Prenglau an bie Deene gurudaugieben.

16. Sept.

Der Ronig machte einen Berfuch ben eine Deile von Daun entfernt ftebenben Laubon ju überfallen, mas jeboch bei ber Bachfamfeit biefes Felbherrn nifflang, ber fich nun naber an Daun berangog. Das mar bie einzige Bloge, welche ber vorfichtige Daun feinem großen Gegner in Sach. fen geboten. Unterbeffen rudte Beneral Deville aus Dab. ren mit 5000 Dann nach Dberfcblefien, folof mit 1500 Dann Rofel ein und fließ mit feinen übrigen Eruppen gum General Sarich, welcher uber Gilberberg im Dariche auf Reiffe mar, um bas ju belagern, mabrend Sanus bei Trautenau fteben blieb. Mis ber Ronig nun fab, bag er Daun bei Stolpen nichts anhaben fonnte, marfchirte er, um ibn von Bauben und Bittau abgufchneiden und ihn burch Bedrohung feiner rechten Seite au enticheibenben Schritten au bewegen, auf Bifchofemerba. Laubon bielt fich feitmarte und bedte Dauns rechte Seite; biefer verlegte bie Sauptftrage nach Schlefien, wich aber jedem Angriffe aus, meil er ebenfo febr bes Ronigs entichloffene Bewandtheit fürchtete, als er ber Befchidlichfeit feiner Unterbefehlehaber miftraute 1). Die

1) Stuhr II. S. 188. - Der frangofifche Gefanbte Montaget

Sahreszeit murbe immer rauber, Die Bege fclechter, Die Bufuhren fdwieriger und ber Ronig ungebulbiger einen Schlag ju thun. Ale er ben General Rebom mit 13,000 Mann gegen Bauben ichiefte, um Bittau und Gabel au bebroben, verließ enblich Daun fein Lager bei Stolpen und bezog ein Lager bei Bilthen, fublich von Bauben gegen Bohmen bin. Der Ronig rudte ebenfalls nach Bauben und mar ber Deinung, Daun giebe uber Bittau nach Bohmen ab und nur beffen Rachtrab ffebe bei Lobau. Er wollte mit feiner 10. Det. gangen Dacht Daun über Lobau nach Bittau folgen. 216 er nach Sochfirch 11/4 Meile von Bauben getommen und ber Morgennebel gefallen mar, fab er aber beutlich bas gange öfterreichifche Beer vor bem Lager bei Rittlig unweit Lobau, von mo aus biefes ben Unmarich ber Preuffen beutlich mahrnehmen tonnte. Obgleich fich nun ber preuffifche Bortrab bereits theilmeife im Bereiche ber feindlichen Gefcute befand, befahl ber Ronig bennoch unmittelbar ben gegen 90,000 Mann ftarten Defterreichern gegenüber für fein 42,000 Mann ftartes Seer ein Lager amifchen bem Sochfirder Gebirge und bem Lobquer Baffer gu nehmen, moburch er gleichzeitig bie Strafen nach Bittau und nach Gorlit fefthielt. Die anmefenden Generale erfannten bas Befahrvolle biefer Stellung fo febr, bag ber Pring Morit von Deffau Borftellungen bagegen machte. Der Ronig achtete nicht barauf und befahl bem Generalquartiermeifter Darwis bas Lager fofort abaufteden. Diefer meigerte fich, meil er nicht glaubte bie baraus fur bas Beer gu beforgenben Ungludbfalle feinerfeite verantworten au tonnen, und murbe beshalb, fo hoch er fonft in ber Gunft bee Ronige mar, auf beffen Befehl verhaftet. Der Ronig beharrte eigenfinnig auf

jdrieb om 29. September 1758 an Belleifel: Il est juste de dire pour as justification qu'il (Daun) compte si peu sur ses généraux et en a une opinion si mince qu'il m'a avoué qu'il aurait exécuté un projet que je lui donnai pour attaquer le roi de Prusse à Bischofs-werda, s'il n'avait été persundé que tout y aurait été de travers, voil er fein heer hâtte in vier Aprile theilen mussen. Er gestond auch, sie hûtten seil feine Generale, venige junge Mânner ausgenommen, voides sièn ett ausbillen müssen, um su besthiane.

feinem Billen und bestimmte felbft bie Richtung bes Lagers, bei beffen Abfteden bereits bie Fourierfcuten von ben Defterreidern mit Ranonenicuffen begrußt murben. Die preuffiiche Stellung mar burd Brude, Grunde und Sobimege febr burchbrochen, ber linte Flugel, 12,000 Mann unter General Rebom, burch ein ticfes Thal und ben bon ben Defterrei. dern befetten Stromberg vollig getrennt vom Sauptheere. Der rechte Flugel ber Preuffen murbe von Laubons Seeres. abtheilung, welche im Befite ber Soben mar, vollig um. fafit. Das Lager feibit fonnte von ben Defterreichern gang überfeben merben und von ihnen unbemerft nichts vorgeben, mabrend die Bemegungen ber Defferreicher burch Soben und Balber ben Dreuffen verbedt blieben. Dazu murben bie Preuffen burch bie feindlichen leichten Truppen fo eingeengt, baß ihre Streifmaden nicht 300 Schritte über bie Borpoften binausgeben tonnten. Laubon magte auch fogleich nur eine balbe Deile vom preuffifden Lager, wenn auch ohne Erfolg, einen Angriff auf einen Transport zu machen, melden ber Darfchall Reith von Bauben bem Beere guführte. Bergeblich verfucte ber Ronig ben Stromberg meggunehmen, melder Retome Stellung gefahrbete und ibn von bem Sauptheere trennte.

Dbwohl ber Konig das höchft Gewagte feiner Erclung erkannte, so behartte er doch mit dem ihm eigentsumlichen Eigenstime darin. Er war zugleich sicher gemacht durch den von ihm gewonnenen österreichtichen Rajor Schöllner, weicher in Folge zufälliger entbedung feines Verentsh, um fein Leben zu erhalten, dem Könige nun faliche Rachrichten geben mußte'). Er wollte dazu dem Feinde nicht die Ehre reweisen sich vor ihm zwräckzusiehn, jedenfalls Daun hindern mit seinem Decre in Sachsen zu teben, wos er sich vor behictt, während die Destretterie ihre Lebensmittel aus Böhmen bezischen mußten, weshalb sie, wie es scheinkittel aus Böhmen bezischen mußten, weshalb sie, wie es scheinkitel das Böhmen bezischen mußten, weshalb sie, wie es scheinkitel

<sup>1)</sup> Der Beteran III. S. 37 leugnet bas, Regom I. S. 348 balt es aus guten Grunden, bie er von feinem Bater haben tonnte, für glaublich.

gel litten; benn es tamen taglich 30-40, ja in einer Racht 150 Ausreißer aus ihrem Lager ju ben Preuffen').

Der Ronig blieb baber bei feiner einmal vorgefaßten Meinung, Daun merbe fich über Bittau nach Bohmen qurudgieben, worauf er felbft uber Gorlig gerabe nach Schlefien geben und bas von Sarich belagerte Reiffe entfeben wollte. Inbem er fich zugleich auf ben ibm befannten Charafter feines Begnere ftutte, hielt er fich fur vollig ficher vor einem ploblichen Angriffe, fo bag er fogar alle Borfichtsmaßregeln vernachlaffigte und bie Eruppen in ber Racht unangefleibet in ihren Belten ruben ließ. Go gab er bem gaubernben und faft angftlich bedachtigen Daun burch feinen Uebermuth bie gunftigfte Gelegenheit von ber Belt zu einer von biefem bieber forgfaltig vermiebenen Schlacht und gu einem faft gewiffen Siege. Muf bes Marfchalls Reith Meußerung, Die öfterreicifden Generale verbienten fammtlich ben Balgen, wenn fie bie ihnen fo gunftige Belegenheit gum Ungriffe porubergeben ließen, ermiderte ber Ronig: "Es fei au hoffen, bag fie bie Preuffen mehr als ben Balgen furch. ten murben." Beil inbeffen Daun gar feine Anftalten gum Abmariche traf, wollte ber Ronig Die vom Daunichen Seere auf beffen rechter Geite getrennt ftebenbe Beeresabtheilung bes Pringen von Durlach ben 13. October angreifen, mas bann megen ber fcmierigen Berpflegungeverhaltniffe auf ben 14. Detober verfchoben murbe, ale ihm Daun guvortam.

Diefer hatte feit bem 10. Detober die Stellung bes berufficen herres forgsättig besichtigt und bei Erkennung ber Schwäche berselben sogleich einen Angriff beschoffen. Ohnehin nahmen die Desterreicher allgemein mit Recht das geringsschäuse Benehmen des Königs für eine große Beleidigung, und es sprach fich unter den Officieren össentlich die Besinung aus, ihre Generale verdienten alle fassitt zu werden, wenn sie eine solche her aus forderung nicht annahmen. Den König bestätte Daum in dessen Anssich, er werde nichts unternehmen, indem er sogsättig Schanzen zur Bertsptistung auma feiner Gestung aufwereren ließ. Während Zudwon ben

<sup>1)</sup> Reith an feinen Bruder bei Dober III. S. 35. Stengel, Gefc. d. Preuffifch. Staats. V. 12

rechten preuffischen Ftügel umging, wollte er seibst vor Zagesandruch die Hauptstellung der Preussen bei Hochstich an greifen. Bugleich sollte die andere Heeresabtheitung gegen den Mittelpunkt und den linken Flügel der Preussen vordringen und der Pring von Durlach den General Rehow

hindern fich mit bem Ronige ju vereinigen.

Um 13. October um 8 Uhr Abenbe brachen bie Defterreicher bemgemaß bei tiefer Finfternif in aller Stille auf und verbedten bas unvermeibliche Geraufch noch burch ben garm, melden eine Denge von Arbeitern beim Rallen ber Baume in ben Balbern, unter ftetem Gingen und Unrufen machen mußten. Es gelang bas vollfommen. Bereits eine Stunde por bem feftgefesten Beitpuntte bes Ungriffe befanben fich die öfterreichifchen Beerfaulen faft auf Rlintenfcugweite von ben Borpoften bes rechten preuffifchen Rlugels, mo burchaus nichts von bem bemertt murbe, mas menige Sunbert Schritte bavon vorging. Die Preuffen lagen in ber febr bunteln Racht auf Befehl bes Ronigs, melder ihnen fur ben Marich am folgenden Tage eine rubige und bequeme Racht laffen wollte, gegen alle Borftellungen ber Generale, forglos entfleibet in ihrem Lager, felbft bie Reiterei batte abgefattelt. Rur Bieten, ber auch zuerft bem Ronige geborfam gemefen mar, batte fein Regiment beforgt por einem Ueberfalle nach einer balben Stunde wieber fatteln laffen 1). Eben batte bie Thurmuhr in Sochfirch 5 gefchlagen, ale bie Rroaten Laubons und Dauns Rufwolf ben Ungriff begannen. Die vor Sochfirch ftebenben Freibataillone murben überfallen und mit Berluft ihrer Rahonen gurudgemorfen. Bei bem gunehmenben Gemehrfeuer, meldes anfange nur für eine gewöhnliche Beunruhigung burch leichte Eruppen gehalten worden mar, griffen, unterftust burch einen tapfern Ungriff Bietens auf Die feindliche Reiterei, Die Bataillone bes rechten Flugele großentheile ohne Zornifter und noch nicht völlig angetleibet ju ben Baffen, gingen ben Defterreichern entgegen und marfen fie gurud. Balb vorn und im Ruden angegriffen, fochten fie in ber bunteln Racht

<sup>1)</sup> Vie de Zieten II. p. 138.

Dann gegen Dann, mußten enblich aus bem Lager meichen und mit Berluft ihrer Gefcute, vieler Tobten, Bermunbeten und Befangenen fich nach Sochfirch burchichlagen. Bei bem Donner bes Gefchubes auf bem rechten Alugel ergriff nun bas gange preuffifche heer bie BBaffen. Der Ronig fleibete fich fcnell an, hielt anfanglich bas Bange fur einen falfchen garm und vereinzelten Ungriff und orbnete bann fonell feine Schaaren, um bie Defterreicher aus bem eroberten Lager pon Sochfirch zu perfreiben. Das gelang für ben Mugenblid; boch brangen bie Reinbe vorn und im Ruden immer farter beran und bemachtigten fich nach einem muthenben Rampfe um 51/2 Uhr ber großen Batterie bes rechten Klugels von 4 Reld : und 22 fcmeren Gefchuben, bes eigentlichen Schluffels ber Stellung. Der Sag brach an. boch tiefer Rebel verhinderte bie Ausficht. Daun orbnete feine mabrent ber Racht in Unordnung gerathenen Truppen. mabrend bie Preuffen unter Reithe gubrung gegen bie große Batterie heranrudten, fie mieber eroberten und mieber perloren, mobei ber icon amei Dal vermundete Reith blieb. Die Defterreicher nahmen auch bas brennenbe Dorf Sochfird, allein alle Ungriffe von acht Grenadierbatgillonen auf ben Rirchhof icheiterten an ber belbenmuthigen Bertheibis gung beffelben burch bas Bataillon bes tapfern Dajor Lange. Der Ronig, melder ben Ernft und bie Gefahr bes Ungriffs vollig erfannte, ordnete bie Unterftugung bes rechten Rluaels an. Bergeblich aber brang ber fuhne Pring Frang von Braunfdweig jur Biebereroberung ber großen Batterie vor. Gine Ranonentugel tobtete ibn. Bergeblich eroberte ber Pring Meris von Deffau bas brennenbe Dorf Sochfirch wieder und marf bie Defterreicher weiter gurud. Bie feine Borganger vorn und in ber Seite angegriffen, mußte er gurudgeben. Much ber Dajor Lange erlag, nachbem fein Bataillon alle Patronen perfcoffen und alle Angriffe abgewiefen hatte, als es fich enblich burchfdlagen wollte. Roch. male brang ber Pring Morit von Deffau gegen Sochfirch por; er fiel fcmer vermundet in bie Sande ber Reinde, Der Ronig felbft feste fich bem fartiten Reuer que und murbe nur burch bringende Borftellungen bes Martgrafen Rati be-

wogen an feine perfonliche Sicherheit zu benten. Das Dorf Sochfird mar tros aller mieberholten beftigen Ungriffe. welche ber Ronig anordnete, nicht wieber ju nehmen. Rach ameiftundigem, mehrmale mechfelnbem, febr blutigem Rampfe behauptete es Daun, obwohl mit eigenem großen Berlufte an . Menfchen. Der Ronig batte noch mabrend ber wieberholten Angriffe, welche er auf Sochfirch machen ließ, etwas rudmarte eine Sobe und einen Soblmeg bei bem Dorfe Drefa befeten laffen. Der bamalige Dajor Dollenborf bebauptete biefen michtigen Puntt mit einem Batgillon Garbe fehr tapfer und hielt baburch bas Borruden bes ofterreichifchen linten Rlugels auf. Mis nun nach 7 Uhr ber Debel fiel und eine Ueberficht geftattete, jest auch ber rechte ofterreicifde Rlugel porbrang, nabm ber Ronig nur etwas binter ber Sobe von Drefa eine neue Stellung, um bem meitern Borruden ber Defterreicher zu begegnen, mabrent er bem fart anbringenben rechten Rlugel berfelben unter heftigem Rampfe bie Spite bot. Es gelang auch bem General Retor, ohne burch ben Dringen pon Durlach befonbere gehindert ju merben, jum Ronige ju ftogen und burch feine gut gemablte Stellung bei Belgern gegen ben ofterreichifchen rechten Alugel ben Rudaug bes preuffifden Seeres zu fichern. Diefen befahl endlich ber Ronig, ale er unabweislich mar. Seiblit bedte ibn mit ber gefammten Reiterei. Das Seer marichirte in großer Ordnung, wie auf bem lebungeplate. jurud und ber Ronig ftellte es nur eine Deile vom Schlacht. felbe bei ben Rredwißer Soben in ber Rabe von Bauben auf. Bol mar er ein bewunderungemurbiger Dann, aber nie mehr, ale wenn er nach ben barteften Schlagen bie volle Starte feines Charafters, Die erstaunliche Spannfraft feines Beiftes zeigte. Daun, beffen Truppen bei bem beftigen Rampfe febr in Bermirrung gerathen maren, orbnete biefelben und begnugte fich feinem Grundfate gemaß bamit: mas er gewonnen ju behaupten. Er wollte bas burchaus nicht burch Berfolgung ber bann vielleicht gur Bergmeiflung gebrachten Preuffen und ibres immer auferorbentlich gefürchte. ten Ronige aufe Spiel feben. Dhnebin erfcmerte bie Tren. nung feines heeres in einzelne Theile ein gleichmäßiges Busammenwirten berkieben. Er verichangte fich ober in seinem Lager und ließ ben ambrosianlichen Lobgesang anstimmen, wos hier, wie bei Kolin, wesentlich zur Artung bes Königs beitrug. Die Preußen versoren in biefer furzen aber sehr blutigen Schacht 101 Geschübe, unter welchen 52 schwere Kanonen, und an Tobten, Berwundeten und Gesangenen über 9000 Mann, unter benen allein 3500 Berwundete waren. Auch die Deterreicher, vorzüglich die Grenobiere, der Kern ihres Fußvolls, hatten sehr gelitten. Sie versoren über 5600 Tobte und Verwundete nehr iber Seufvolls, batten sehr febr gelitten. Sie versoren über 5600 Tobte und Verwundete nehr 300 Gefangenen odne die Kermisten.

Des Ronigs Duth war burch ben Berluft ber Schlacht von Sochfirch burchaus nicht gebeugt. Als er ben Rudaug orbnete, traf ibn ber Gobn bes Benerals Rebom, au bem er rubig, faft lachelnb fagte: "Daun bat mir beut einen alupiden Streich gefpielt. Er (Rebow) foll aber feben, mie ich Daun faffen merbe; ich bedaure nur, baf heute fo viele brave Leute ume Leben getommen ')." Er fchrieb feinem Bruber Beinrich noch am Zage ber Schlacht, er habe fich eine balbe Stunde weit gegen Bauben gurudgieben muffen, wolle fich bort balten und mo moglich wieber angreifen ?). 2m Zage nach ber Schlacht außerte er: "Daun hat une aus bem Schach gelaffen und bas Spiel ift nicht verloren. Bir merben une einige Sage bier erholen, bann nach Schlefien geben und Reiffe befreien." Ginen Angriff auf Daun au unternehmen, mar nicht thunlich. Er verlangte vom Dringen Beinrich 6-7000 Dann, und ale biefer nicht glaubte mit feinem baburch su febr gefcmachten Seere Cachfen ferner vertheibigen au fonnen und um Erlaubnig bat felbft jum Beere bes Ronigs ftogen ju burfen, übertrug biefer ben Dberbefehl in Sachfen bem General Rint, bem obwohl fungern, boch talentvollern gubrer, nebft ben alteren Generalen Ibenplit und Gutfen. Er befahl ferner Dobna aus Dommern und Bedell aus ber Udermart gur Berftartung Rinte nach Cachfen ju ruden; Dobna fonnte nur 5000 Mann

<sup>1)</sup> Resom I. G. 359, 360.

<sup>2)</sup> Bei Schoning Giebenj. Rrieg I. S. 280.

unter bem General Manteuffel gegen bie Schweben gurud. laffen. Bugleich gab ber Ronig bem Minifter von Schla. brendorf ben Befehl fur bie Berpflegung bes beranrudenben Seeres in Schlefien gu forgen, und taufchte bann febr gemanbt bie Defterreicher, inbem er burch Bewaltmariche in Bogen bem um einen Zagmarich naber an Gorlit ftebenben Daun am 26. October guvortam, welcher ficher gehofft batte ibn von Schleffen abhalten au fonnen, ben Ronig feboch nicht angriff, fonbern fich felbft gegen ihn verfchangte. Die Preuffen mußten, wie ibnen ibre Gegner pormarfen, gegen Die perfolgenden Defterreicher fein bequemeres Bertheibigungemittel ju finden, ale baß fie bei ihrem Abjuge bie Dorfer angundeten, mo fich ibre Reinde feben ließen, wie fie benn feit ber Schlacht von Sochfirch alle in ihrem Bereiche befindlichen Dorfer ausplunderten'). Friedrich rudte bann mit großem Gefdide und vieler Borficht nach Lauban, ichidte ben Pringen Beinrich mit 15.000 Mann nach Sirfdberg gegen Daun und gog mit feinen übrigen 24,000 Mann über Someibnis auf Dunfterberg und Reiffe. Es mar ein gunftiges Gefchid fur ibn, bag ber fchlefifche Minifter v. Schlabrenborf, ein ebenfo einfichtevoller ale thatiger und rudfichte. los burchareifenber Dann, ben ftrengen Befehl bes Ronias. alle in Dberichleffen und bis uber bie Reiffe binaus befinblichen Magazine nach Schweibnit und Breelau in Giderbeit au bringen, nicht buchftablich befolgt, fonbern in ber Borausficht, ber Ronig merbe Reiffe entfeben, wenn auch mit Gefahr feines Ropfes, noch gefüllte Daggaine auf bem linten Reiffeufer gelaffen hatte, welche nun ben fonellen Darfc bes Beeres jum Entfate ber Reftung moglich machten'). Der Beneral Sarich, welcher feit bem 26. Dctober mit 140 Beicuten ber von bem General Treefom tapfer vertheibigten Reftung Reiffe bart augefest batte, bob, obgleich bis auf 30,000 Mann perffarft, bei ber Annaberung bes Ronigs bie Belagerung fogleich (3. Rovember) auf und gog fich mit

<sup>1)</sup> Rurggefaßte Rachricht ber preuffischen Bedruckungen in ben fachfifchen Landen, Deutsche Rriegekanglei von 1759, II. G. 12.

<sup>2)</sup> Resom I. G. 376.

Burudlaffung vielen Schießbebarfs nach Mahren. Auch die Berennung Rosels wurde aufgegeben. Sogleich jedoch mußte fich ber König wieder nach Sachen gurudwenden, indem er am 7. November in der Rabe von Reisse Nachricht von dem Unternehmen Daums gegen Drebben ethielt. Daun hatte namlich dem Könige nur Laubon mit einer Hererbeditseitung nach Schleften folgen lassen und war über Bauten auf Drebben marschirt, während das Reichsberer auf Virna anrudte.

Die Generale Itenplit und Gulfen folgten in Sachfen, obgleich alter, bennoch ohne Giferfucht, mit lobenswerther Gelbftverleugnung, wie fie befonders im preuflifchen Seere faft ohne Beifpiel mar, ben Anordnungen bes jungern Benerals v. Rint. Diefer batte vom Ronige Befehl erhalten Dreeben bie ju feiner Rudtehr aus Schlefien ober bie gur Anfunft ber Generale Dobna und Bebell aus Dommern und ber Udermart ju beden. Die umfangreiche, folecht befeftigte Sauptftadt Sachfens, auf beiben Seiten ber Elbe, mit 60,000 Einwohnern, batte ber Commandant Graf Schmettau mit 5000 Mann, welche boch übrigens mit allem Rriegsbedarf verfeben maren, ju vertheibigen. General Itenplit jog fich icheinbar gurud auf bas linte Elbufer. Daun lief Batterien aufwerfen. Schmettau brobte, im Rall er angegriffen murbe, bei bem erften Ranonenichuffe bie iconen Borftabte abbrennen ju laffen, mas er, bagu genothigt, ben 10. Rovember jum Theil that. Ge brannten 280 Saufer ab und gegen 1800 Familien verloren bas Ihrige. Der gefammte Schabe murbe auf mehr ale eine Million berechnet. Daun machte ihm Bormurfe, ale fei bas gegen bas Bolferrecht. Schmettau brobte mit Berbrennung bes Ueberreftes ber Borftabte und bağ er fich nach eröffneter Breiche Saus fur Saus bis jum Schloffe und noch in biefem vertheibigen merbe'). Da erhielt Daun Radricht von bem Unmariche bes Ronigs.

<sup>1)</sup> Bei Schning, Siebeni, Kriq I. S. 302. S. Bolffandig, wochhafte und becumentirt Rachicht, wos mit Abbrenung der Borflabte bon Drebben vorgegangen, in der Deutschen kriegskanglei von 1758, III. S. 761; dagen: Rurgesche Rachicht ber preussischen Bebeidungen, balelbs 1759, II. S. 14.

Diefer hatte 6000 Dann bei Landsbut gur Beobachtung ber Defterreicher unter Sarich gurudgelaffen und mar mit bem übrigen Seere über Schweibnis nach Sachfen aufgebrochen. Daun fucte burch Sabbid Sorgan au nehmen, um bas Unruden Bebells au verbinbern. Die fubne Entichloffenbeit bes Dberften Grolmann, ber mit 600 Mann und einer Ranone von Zorgau aus ben Defterreichern entgegenging, biefe ftubig machte, Beit gemann, bann einige Unterftubung burch Die erften Truppen Des heranrudenben Bebell erhielt, rettete ben fur ben Uebergang uber bie Elbe fo michtigen Plat. Der Graf Dohna mar feit bem 31. Detober ohne Rubetag von Stargard uber Stettin und Berlin marfchirt und fließ ben 14. Rovember in Torgau au Bedell. 216 fie am folgenden Sage gegen Sabbid aufbrachen, wich biefer über Colbit nach Denig gurud. Go murbe auch Leipzig befreit, meldes die Defterreicher und Reichstruppen eingeschloffen batten. Das Reichsbeer ging über Chemnit nach Rranten in Die Binterquartiere, Daun jugleich langfam nach Bobmen aurud. Der Ronig erfuhr bas ben 17, November por Bauben und lief ben größten Theil feines Seeres unter bem Dart. arafen Rarl in ber Dberlaufit fteben, um bort, fo lange Lebensmittel porhanden maren, ju bleiben, bann in Schlefien Die Winterquartiere gu begieben. Er felbft ging mit ben 6-7000 Mann, welche ihm fein Bruber Beinrich ben 21. Detober in Bauben augeführt batte, nach Dresben, mo er ben 20. November antam. Den General Dobna fdidte er gegen bie Schweden gurud. Diefe maren bis babin mit ihren uneinigen Befehlsbabern vom General Manteuffel und beffen 5000 Mann im Schach gehalten worben und magten nicht, Diefen anzugreifen. Gin Regiment Dalefarlier meigerte bas gerabeau, und als General Samilton ben gebnten Dann berfelben ericbiegen laffen wollte, ftanben mehrere Regimenter auf und befreiten bie Gefangenen '). Dann raumten fie aus Mangel an Lebensmitteln bie Udermart und gogen fich nach Untlam gurud. Samilton hatte aus Berbrug über Die Bis berfvanftiafeit ber Unterbefehlebaber feine Entlaffung ver-

<sup>1)</sup> Der Ronig an Pring Beinrich bei Schoning I, S. 269.

langt und erhalten. Der General Lantingshaufen befehigte bie Schweben, als Dohna aus Sachen gurudkthete und fie, mit Ranteufiel vereinigt, durch fede und gefoidtes Borgeben nötbigte fich nach Stratfund gurudzugieben. Anklam und Demmin ergaben fich ben Preuffen balb. Die Schweben verloren baburch und burch Berluft mehrerer Posten, welche ibre Winterquartiere fichern follten, noch 3000 Mann.

Der Ronig richtete fur bas Seer feines Brubers Sein. rich bie Binterquartiere in Sachfen, fur bas feinige in Dieberichleffen ein. Rouque nahm fie in Dberichleffen. Den alten ibm feit langer Beit ungemein perhaften öfterreichifden Relbmaricall von Gedenborf, welcher in Meufelwis auf feinem Gute feit bem Musbruche bes Rrieges unaufhorlich politifche und friegerifche Entwurfe an Die faiferlichen Minifter und Generale gefdidt batte, ließ er im December aufbeben. Ein Grofneffe beffelben beschäftigte ben bagu abgeschidten preuffifchen Officier mit Sofaier binlanglich, um unterbeffen feines Grofobeims Dapiere verbrennen au fonnen, nach benen ber Officier nicht fragte. Gedenborf wurde noch im Sabre 1759 gegen ben Pringen Morit von Deffau ausgewechfelt, welcher ichwer verwundet bei Sochfirch gefangen morben mar und im April 1760 einer furchtbaren Rrantheit erlag 1).

Drei Jahre hindurch war der Krieg mit großer Uebermacht gegen Preusen gesührt, elf Schlachten waren geschlagen, Deutschland großentheils verwüstet und ausgesaugt, und
bennoch kein entschiedendes Ergebniß herbeigeführt worden.
Friedrich war immer noch undesiget und außer den entsernten und unvertseitögten Provingen Oftpreußen und Aleebatte ihm noch nichts entrissen werden konnen, während ba Sachsen, Metlendurg, das schwedisch Vommern und Undhalt,
wie einige welffälische Länder eingenommen hatte und als
eroberte Länder behandelte.

<sup>1)</sup> Sedendorfs Leben II. G. 382 und Drlichs Morig von Deffau G. 146.

## Funftes Sauptftud.

Berhandlungen und Buftande in ben Jahren 1758-1759.

Die Erflärung, welche ben 25. November England und Preuffen burch ben Bergog Lubwig von Braunschweis bei im Saag befindlichen Gelandten ber Krieg führenben Mächte machen ließen, baß fie bereit feien an ju bestimmendem Orte über herftellung bes Friedens zu verhanden, war ohne Erfola.

Der belchende Mittelpunkt für die Fortsetung bes Krieges, ber sonft von allen Thelnenern gern beendet worden ware, blied Maria Theresia. Sie war um so mehr bafur entschieden, weil sie die hoffman hatte, entlich, nachem Friedrichs Kräfte im Feldhauge von 1758 wesentlich geschwächt worden waten, ihr Biel, mindeltend die entschiedene Schwächung und Demustigiaung Dreussens zu erreichen. Mit großen Anftrengung brachte be dazu vorzäglich nöttigen Geldmittel zusammen, unterflützt von ihrem Gemahl, dem Kaifer Franz, der ihr auß seinem großen Vermögen, welche er als Banquier mit mehr Einschu und Erfelg als das weniger einträgliche Kaiserthum verwaltete, ansehnliche Summen lieb und selbs große Lieferungen für das her unternabm, wolche sin Vermögen, wondere

Rachftbem war ihr Berhaltnif zu Frankreich von hoher Bichfigkeit. Allerbings hatte ber Carbinal Bernis ben Ber1. Low. such einen einseitigen Frieben mit Preussen anzubahnen damit gebüßt, daß er seine Ministerstelle verfor und in Ungnade siel. Der König und bie Pompadour blieben in ihrem Biberwillen gegen Friebrich II. standhaft. Der als gebonner Lothringer dem Haufe Orfterreich, dem auch sein Beierte in Bien, sow auch ein Racte beinte, sehr ergebene Graf Grainville, bisher Gesandter in Wien, war bald als Herzog von Choiseul an Bernis Getle getreten und ersteute sich der besondern Gunft des

Ronigs und ber Pompabour. Er mar fonft ein außerft ftolger Mann, ber burch Entichiebenheit und Charafterftarte feine Umgebungen beberrichte'). - Dennoch mar Franfreich burch bie Bertufte feiner Seemacht, feiner Rolonien und befonbere feines Sanbels, ben es auf fahrlich 200 Millionen Livres anfchlug, fo gefchmacht worben, bag es bie Laften, welche es in bem gebeimen Bertrage vom 1. Dai 1757 übernommen batte, nicht mehr tragen tonnte. Muf fraftige Ditwirfung Ruflanbe und Schwebens rechnete es nicht. Die eigenen Staatsmanner und Seerführer maren burch ben lebten fcimpflichen Feldzug entmuthigt und bem Rriege gegen Preuffen überhaupt abgeneigt, ben fie fur unpolitifch bielten. Das fpanifche Minifterium mar ebenfalls ber Deinung, es mußte im Innern Deutschlands ein Rurft fein, welcher Defterreich im Baum balten und es binbern fonne feine Dacht in Stalien auszubehnen, weshalb bie Erhaltung bes Ronige von Preuffen fur Spanien wichtig fei. Choifeul ertlarte, baf er biefe Unficht theile; Franfreich molle amar mabrend biefes Rrieges feine Bufagen an Maria Therefig balten, pon beren Aufrichtigfeit man überzeugt fei; boch fonne fich bas anbern. Maria Ebercfia babe feinen anbern 3med, Gebanten und Leibenfchaft, als ben Ronig von Preuffen ju germalmen und murbe, um bas gu erreichen, gang rubig alle Befigungen ihrer Berbunbeten aufopfern feben. Rach bem Rriege und ber Bernichtung bes Ronigs von Preuffen tonne Defterreich feine Berbindungen mit England wieber antnupfen und eine Stellung nehmen, welche weber Franfreich noch Spanien anfteben murbe. Dan febe baber febr mohl ein, bag ber Ronig von Preuffen binlanglich ju Grunde gerichtet fei und baß es gegen Rranfreiche Intereffe fei, baß er es vollig werbe. Go fah fich fogar Choifeul genothigt in Bien barauf angutragen, entweber fogleich gemeinschaftlich Rrieben mit Preuffen au ichliegen, mobei fich Defterreich, meil boch nicht auf mehr zu hoffen mare, mit bet Grafichaft Glas und ben preuffifden menig bebeutenben Enclaven in ber Laufit begnugen mußte, um fo burch Preuffens Bermittelung Frie-

<sup>1)</sup> S. glaffan VI. S. 127.

ben mit England ju erhalten, ober noch einen Felbjug gu magen. In Diefem letten Falle wollte aber Rranfreich, bei ber Ericopfung feiner Gelbmittel, ben gebeimen Theilungsvertrag vom 1. Dai 1757 ganglich aufgeben und auf ben erften Bertrag mit Defterreich vom 1. Dai 1756 jurudtom. men, weil es nach Beendigung bes bevorftebenben Relbauges vom Jahre 1759 burchaus Frieden foliegen muffe. Raunis erflarte fich bierauf naturlich enticbieben gegen ben Rrieben, hauptfachlich wenn berfelbe gwifden Frantreich und England burch Preuffen vermittelt murbe; bas werbe Rriebrich il. noch flolger machen und er fich fur ben Schieberichter Europas halten. Raunit ermunterte gur Fortfetung bes Rrieges und meinte, wenn gleich ber gebeime Theilungevertrag pom 1. Mai 1757 ein emiges und glorreiches Dentmal bes innigften Ginverftanbniffes amifchen Defterreich und Frantreich und bes genaueften Berbaltniffes ibres gegenfeitigen Bortheils fei, fo fei Defterreich boch bereit einen neuen Bertrag einzugeben; boch muffe bie Demuthigung bes Ronigs von Preuffen Sauptgegenftand bleiben. Ge molle qualeich feine Bermittelung gum Krieben swifden England und Frantreich anbieten und bann bas Rurfürftenthum Sannover und beffen Berbundete, menn biefe Preuffen auf feine Art begunftigen, fonbern fich rubig balten murben, por einem Angriffe Rrantreichs ficher ftellen. Doch hatte bas teine Folgen, weil Georg II. auch fpater noch Preuffen beffen Reinden nicht preisgeben wollte. Es fcbloffen nach biefen Berhandlungen am 30. December 1758, mit völliger Aufhebung bes geheimen Theilungevertrages vom 1. Mai 1757, beibe Dachte ein Sous. und Trutbunbnis, welches gwar für Defterreich hauptfachlich ale Erugbundnig und auch in mehreren Puntten gunftiger mar ale beffen Bertrag vom 1. Dai 1756, allein weit meniger gunftig ale ber nun aufgehobene Theilungevertrag vom 1. Dai 1757 ').

<sup>1)</sup> Beil bir Genchmigung bet Bertrags vom 1. Mei 1757 bisher unbefannt war, sind die Urtfeile bei giaffan VI. G. 130 'und Andern über das durch den Bertrag vom 30. Dezember 1758 gegenüber dem Bertrage vom 1. Mei 1756 verinderte Berhältniß Feanfreichs un Opfterreig gießentpisst unricht. Mein 156 verinderte Berhältniß Feanfreichs und Gultwings,

Allerbings gemahrleiftete Frantreich ber Raiferin, jeboch jest ohne bie Berpflichtung nicht eber Frieden au foliefen, bie Abtretung Schlefiene und ber Graffcaft Glas, nicht aber auch noch Rroffens und anderer gunftig gelegener ganbestheile; es ficherte ferner bem Rurfurften außer bem Bieberbefige feiner Staaten auch eine angemeffene Entichabigung gu, gab aber bie Lobreifung Dagbeburge, Salberftabte, bes Saalfreifes, Borpommerne und ber Rlevefchen Provingen von Preuffen und auch bie fruber feftgefette Abtretung ber Dieberlande, theile an Franfreich, theile gum Mustaufche an ben Bergog von Parma, vollig auf. Statt wie fruber 105,000 Mann, verfprach es nur 100,000 Mann au ftellen, ohne ferner 10,000 Baiern und Burtemberger au befolben, mogegen es allerbings 10,000 Cachfen in Golb nahm. Wichtiger mar, bag es ftatt ber fruberen 12 Millionen Gulben nur noch 3,456,000 Gulben Sulfegelber an Defterreich gablte, bagegen allerbinge bie fruber von Defterreich mitbezahlten Rriegsunterftugungsgelber an Schweben nun allein übernahm, welche jeboch ficher nicht über 21/2 Dillion Gulben betrugen, fo bag es nun nicht nur weniger Eruppen, fonbern auch 6 Millionen Gulben Subfibien meniger ale fruber gabite1). Sierburch entging ber Raiferin nicht nur eine ansehnliche Summe von Sulfegelbern, fonbern fie mußte fich auch überzeugen, bag Franfreich, mit bem Aufgeben bes michtigen Entwurfe über Belgien und ber völligen Demuthigung Preuffens, fo balb ale moglich Frieben ichliegen und bag es bis babin ben Rrieg nur lau fuhren murbe.

Birflich maren auch alle Bemuhungen bee frangofiichen Gefanbten Montaget, welcher ben abgegangenen Bergog

verglichen mit dem Jahre 1756 vor., aber verglichen mit dem Jahr 1757 gurckschriebt. Se fit jedoch richtig, wenn Braffan VI. S. 131 fagt: Wan duffe aus dem Bertrage von 1758 nicht abnehmen, das Spaffeut dem Jaufe Defterreich unbedingt ergeben gewesen. Es würde ihm das noch Kater geworden sein, wenn er den Bertrag von 1757 als ratificit gedannt hatte.

1) Reuefte Actenftude S. 75, wo France fur Florins. Martens III. S. 185.

v. Shoifeal in Wien vertrat, hauptsächich dahin gerüchtet, hier alles möglichst zu verwirren und nach Vermögen bie Ueberzeugung zu bewirten, daß es hundert Mal schwerer sei die Kröste des Königs von Preussen im Kriege, als während des Kriedens au gerüßern 11.

Um so enger schloß fich Maria Theresia an Russand an, bessen Auften haffe gegen Friedrich ebenso treu blied wie ihrem Bunde mit Ockterreich. Das genaue Anschließen Englands an Preuffen hatte sie soufgebracht, daß sie eine Flotte ausristen ließ und mit Schweden und Danart Berträge schloß, allen fremben Kriegsschiffen die Einmart Berträge schloß, allen fremben Kriegsschiffen die Ein-

fabrt burch ben Gunb au permehren?).

So ftellten Die Feinde Friedrichs gegen diefen im Sahre 1759 350,000 Mann auf, nämlich Desterreich 109,000, Rug- land etwa 76,000, Schweden 12,000, das Reich 28,000 und die Frangofen 125,000, wobei 8-10,000 Sachfen in beren Solbe.

Ihnen gegenüber brachte Friedrich die furge Dufe,

1) S. ben Bericht vom 2. Rovember 1758 an Belleisle bei Stuhr II. S. 452.

2) Bertrag vom 9. Mars 1759 mit Schweben, den 17. Mars 1760 mit Danemart in Martens Recueil Supplem. III, S. 36 und 42, fehlt in der neuen Ausgabe,

3) Histoire de la guerre de sept ans chap. IX. p. 226; ungebruckt und sonft unbekannt. Friedrich II. sagt, auch Frankreich habe bas gewährleiftet; bas wendete fic aber febr.

welche ihm die Waffenruhe während des Winterlagers gewährte, in gewohrter Thätigfeit zu. "Ich pale meine Winterquartiere," (friebe er den 1. März 1759 an b'Argens'),
"wie ein Karthäuser zugedracht. Ich speise allein und bringe meine Zeit mit Lesen und Schrieben hin. Ju Kend die ich nicht. Wenn man traurig ift, so wirt es auf die Oauer schwer seinen Rummer zu verbergen, und es ist besser für sich selch dertübt zu sein, als die Gesellschaft damit zu langweilen. Mich richten infeht mehr auf als die sternge Aufmerksamtleit, welche eine fortdauernde sleisige Arbeit ersorbert. Sie zerstreut die traurigen Gedanken; aber wenn das Wert vollender iss, keiren sie lebendien zurüch."

Er batte neben feinen vielen anbern Gefcaften biefe Beit auch bagu benutt, befondere über bie Ereigniffe bes letten Feldzuge nachzudenten und feine Betrachtungen über einige Menderungen niederzuschreiben, welche in ber Art ber Rriegführung ju treffen maren. Diefe fleine Schrift mirft in vielen Puntten ein flares Licht auf Die Art, wie er feine Lage anfah, und überhaupt auf feine Dent. und Sandlungs. weife. Nachbem er bie Mittel jum nachften Feldjuge befcafft und bie nothigen Bahlungen angepronet batte, theilte er ben geringen gu feiner Berfugung übrig gebliebenen Reft mit einigen Freunden, unter benen auch Fouque. Er fchictte biefem 2000 Thaler als eine fleine Unterftubung in biefer 1758 fummervollen Beit und jene Betrachtungen als gefammte 23. Dec. Frucht bes letten Feldzuges'). "Begetius bat Recht," fcreibt ber Ronig, "indem er fagt: ber Rrieg foll ein Stubium, ber Friede aber eine Uebung fein. Das Denfen allein und bie Fabigfeit Bedanten an einander gu reiben unterfchei-

dium, ber Friede aber eine Uedung fein. Das Denken allein und die Fäigleis aben eine und einander zu reiben unterscheibet den Menschen vom Lastthiere. Ein Maulesel, der zehn Feldzüge unter dem Pringen Eugen gemacht hötte, würde darum tein besterer Lastister sein, und man muß zur Schande der Menschheit gestehen, daß viele Officiere nächstichtig ihrer saulen Dummheit nicht mehr werth sind als seines Maulthier. Der Gewohnheit sogen, für Rahrung und Obdach

<sup>1)</sup> Oeuvres XIX. p. 56.

<sup>2)</sup> Oeuvres XX. p. 113 und 118.

forgen, effen, wenn Unbere effen, fich folagen, wenn febermann fich folagt, bas ifte, mas bie Dehrheit «Relbzuge gemacht haben und unter ben Baffen grau geworben fein» nennt. Daber tommt bie Menge in Mittelmäßigfeit verrofteter Militairs, melde bie Urfache ihrer Siege und ihrer Rieberlagen meber fennen, noch fennen au lernen ftreben. Der fritifd ftrenge Reuquières bat une in ber Beurtheilung ber Relbberren feiner Beit ben Beg gezeigt, ben mir einichlagen follen, uns aufzuflaren. Geitbem bat ber Rrieg fich verfeinert, neue morberifche Uebungen haben ibn fcmieriger gemacht. Man muß fie gergliebern und bas Spftem unferer Reinde unterfuchen, um Die Mittel sum Biberftanbe mablen au fonnen." Er wolle nicht von ber Uebermacht feiner Reinde fprechen, welche nicht blos Preuffen, fonbern jeben Fürften, ber ihnen miberfteben wolle, erbruden muffe, auch nicht von ber Dethode, beren er fich bebient habe, um ihnen au miberfteben. Diefe fonne nicht ale Dufter gelten, meil fie fich nun bemabrt gezeigt habe gegen bie Rebler feiner Reinde, gegen ihre Langfamteit, Die feiner Thatigfeit gu Sulfe gefommen, und gegen ibre Eragbeit jebe gunftige Gelegenheit unbenutt ju laffen. "Ich mar gezwungen," fahrt er fort, "Bieles bem Bufalle ju überlaffen; boch bas Berfahren eines Steuermanns, melder mehr bem Gigenfinne bes Sturmes ale ber Richtung bes Compaffes folgt, fann nicht ale Regel bienen." Er brudt feine Bermunberung über die geringe Uebereinstimmung in ben Bewegungen ber großen Beere feiner Reinde aus und über bie Langfamfeit in Ausführung ihrer Entwurfe; "mit einem Borte," fagt er, "welchen ungeheuern gehlern verbanten mir bieber unfere Erhaltung!" Sein Sauptaugenmert mar auf Die Beobach. tung bes öfterreichifden Beeres, beffen Rriegseinrichtung und Ruhrung, befondere beffen vorfichtig gemablte Darfche, Stellungen und Lager gerichtet. Fouque machte ibn in einer fehr burchdachten Erwiederung befonders aufmertfam') auf Die große Ueberlegenheit bes öfterreichifchen Befchutmefens, meldes gablreicher und beffer bebient mar und burch befferes

<sup>1)</sup> Ocuvres XX. p. 117.

Dulver eine meiter reichenbe Starte batte als bas preuffifche, und wie burch bie Ueberlegenheit beffelben bas Reuer bes preuffifchen Aufvolts oftere gedampft worden. Der Ronig forate foaleich angeftrengt fur Bermehrung feiner Gefcute bis auf 580 Stud und beren Ginrichtung nach öfterreichiichem Mufter, meldes ber General Diestau noch verbefferte'). Die Reftungen murben gum Theil bamit verfeben und auch bie erfte Brigabe reitenber Artillerie errichtet. "Errothen wir nicht," fagte ber Ronig, "nachauahmen, mas wir in ber Dethobe unferer Reinbe Gutes finben. Die Romer haben es ebenfo gemacht." Die Soffnung, baf fich bie Sollanber mit ihm 'gegen Franfreich verbunden murben, ging ebenfo menig in Erfullung, als baf fich bie Demanen murben jum Rriege gegen Rufland ober Defterreich bewegen laffen, ober bag mit bem Tobe bes Ronigs von Spanien fich ein Rrieg in Stalien entrunden und Rranfreich beidaftigen merbe. Doch mar ber Ronig gefaßt. Seit Bernis Ralle, fdrieb er am 19. 3an. 1759 feinem Bruber Beinrich, fei nicht an Frieden ju benten, und auf die Rachricht, bag ber Ronig von Spanien im Sterben fei, ermiberte er bemfelben: "Es mußte eine Deft unter bie europaifchen Rurften tommen, um und in eine angenehmere Lage gu bringen." Enb. lich muffe man fich feinem Schicffale bingeben, "unb," fabrt er fort, "weil bas unfrige ben Rrieg will, fo wollen mir unfer Beil auch nur unferm Degen verbanten ")." Er befahl, baber feinem Bruder Beinrich, wie ichon fruber, als er 20. Darg gegen bie Ruffen nach Bornborf gog, ba ihm, bem Ronige, bei ben Rriegeunternehmungen ein Gleiches wie anbern Dfficieren begegnen tonne, auf ben Rall feines Tobes bas Beer feinem Reffen, bem von ibm gum Pringen von Preuffen ober Thronfolger erflarten Cohne feines verftorbenen Brubere Bilhelm, fcmoren au laffen. Ge blieb au feinem Beiftanbe nur England, bas ihm burch einen Bertrag vom 1. Decbr. 1758 jabrlich 680,000 Pfb. Sterling Gubfibien guficherte, und außerbem bas aus Sannoveranern und Englanbern und ben in englifdem Golbe befindlichen beutiden

1) Schonings Artillerie II. S. 131.

<sup>2)</sup> Bei Schoning Siebenjahr. Rrieg II. S. 16, 17. Stengel, Geich, b. Preuffich, Staats. V. 13

Eruppen bestehende Seer unter bem Bergoge Ferbinand von Braunichmeia.

Der Kandgraf von Heffen-Keffel ließ nicht nur wie bisber feine 12,000 Mann in englischem Gobe, sondern versprach ebenso noch 7000 Mann zu stellen. Gegen Lanbungen an den Officetüsten wollte England ben König von Preuffen nicht sicher fieben, um nicht geradezu in Krieg mit Außland, und vielleicht bann auch noch mit Schweden und

Danemart gu gerathen.

Aus feinen jum großen Theile von ben Feinden theils befesten, theils ausgesogenen und verheerten Eschvern von freiderig die Mittel gur Vortfehung des Krieges nicht entenhennen auch die englischen Hilfselber reichten bau nicht aus, obgleich sie, zur Vrägung immer flufenweise leichten Geltes benutzt, auf mehr als das Doppette ihres wirflichen Betrages ausgebracht wurden. Er sah sich also genöthigt bie in seinen Sanden bestindigen Anher einer Gegere auf das Hartel zu belaften. Das unglückliche Sachsen hatte, wie wir sahen, im Anfange des Kriegs jährlich überhaupt 4,000,000 Soft: liefern follen. Dun ertflarte ber König, bei den Bedrückungen, welche seine Untershanen von seinen

1758 bei den Bebrudungen, welche feine Unterthanen von feinen Beinben erlitten, febe er Sachfen als ein erobertes Land an. Er verlangte für das Jahr 1759 einschließlich aller Lieferungen 9,000,000 Thr. und 12,000 Refruten. Die Sachfen berechneten alles auf 11,000,000 Ahr. Die Sachfen der Berechneten alles auf 11,000,000 Ahr. und erfarte bie Unmöglichteit ber preuffischen Forderung zu ge-

2. Det. nigen. Es wurden daher die gesammte Austmannschaft und am folgenden Sage gegen 90 Personen auf der Bötse festgenommen und erst am 11. December freigesoffen, boch 43 von ihnen mit Erecution in ihren Wohnungen belegt, mit Wegstübrung der Angeschensten und mit öffentlicher Verstsiegerung der vorbandenen Waaren gekrobt. Im Ja

1759 nuar wurden viele der angesehensten Kausseute bei Baffer und Brot festgeset und so die verlangten 300,000 Shir. erprest, wahrend man die anderweitigen Lieferungen auf noch 500-600,000 Shir. anschiug. Auch außerdem versubr ber König mit weniger Schonung als früher. Mehrere Minister und Rathy, welche bei ber föniglich-polnischen gamille in Dresben lebten, wurden von ihm nach Bolen verwiesen. Alle diesenischen ist dermögen in Preussen Bertust ertitten hatten, wurden aufgeforbert denselben anzugeden, damit es aus dem Bermögen und dem Angegebert denselben anzugeden, damit es aus dem Bermögen und den Gekern der jächsichen Minister erfest würde. Das dauerte auch dann noch fort, als die Aussen der Beschlag ausgehoben, mit dem sie dieter einiger aus Preussen

gefluchteten Beamteten belegt batten 1).

Die fleinen anhaltifchen Fürftenthumer, Deffau, Bernburg und Berbft, mußten 360,000 Thir., 2200 Refruten und 1600 Pferbe liefern, weit mehr als bas Dreifache pon bem, mas 50 Jahre fpater Rapoleon von ihnen als Rheinbunbelanbern forberte. Der Ronig befahl, baf bier ohne alle Schonung mit ber größten Strenge verfahren murbe; nur bas Rurftenthum Rothen, beffen gurft in preuffifchen Dienften gemefen mar, murbe milber behandelt. Dem jungen Rurften Rrang von Deffau, beffen Bater, Groß- unb Urgrogvater und zwei Dheime preuffifche Felbmarfchalle gemefen maren, ließ ber Ronig, bem er feinen Regierungsantritt angezeigt hatte, fagen: er wolle ihm bie erfte Lection feines Bouvernements geben, welche barin beftanbe, einen machtigen Rachbar au menagiren und biefenigen au refpectiren, burch welche fein Saus bis bato fein Glud gemacht batte. Er erließ bemfelben bann aus egard von ben au ftellenben Refruten 200 Mann, moraus er einen acte de générosité machte?).

Ratürlich wurde auch bas Metlenburg. Schwerinsche noch weniger geschont als früher, und überall, wohin Preuffen und bessen Berbündete im Reicht kamen, statte Kriegssteuern erboben. Bo es nur itgend möglich war, wurden Werbeplate angelegt, welche viel Julauf hatten, weil der Mann 10 Thir.

2) Die Actenftude in ber Generalftabsgefchichte bes fiebenjahrigen Rrieges III. S. 14 genguer als bie Angabe bei Resom II. S. 21.

<sup>1)</sup> Deutsche Kriegekanglei vom 3. 1758 Th. III. S. 872 und vorzüglich die Kurggefafte Rachricht von den preuffischen Bedrückungen der sache, D. Kr. vom 3. 1759 Th. II. S. 20 ff.

Sanbgelb erhielt, mas freilich faum 5 Thir, merth mar, und ber Solb febr richtig ausgezahlt murbe. Rreilich erfesten biefe und bie großentheils mit Gewalt in nichtpreuffischen Banbern ausgehobenen Truppen nicht bie alten Preuffen, beren Babl fich immer mehr verminberte, mabrend bie ubrigen nach fo vielen Gefechten und Schlachten bei ber Fortbauter bes Rrieges ihren Untergang por Mugen faben, mogegen felbft ber jungen Mannichaft oft ein lebhaftes Gefühl ber Unhanglichkeit und Bewunderung fur ben Ronig und beffen Cache eingeflößt murbe. 3m Allgemeinen nahm jeboch im Laufe ber Beit bie Rriegstuchtigkeit bes preuffiichen Seeres ab, mabrend bie ber Defterreicher und Ruffen burch Uebung und Gewobnbeit gunahm. Ungeachtet aller Anftrengungen tonnte Friedrich feinen 350,000 Mann ftarfen Reinden nur bochftens 130,000 Mann feiner eigenen Truppen und bas aus 70-75,000 Mann beftebenbe bannoveriche Beer unter bem Bergoge Ferdinand, inegefammt alfo etwa 200,000 Dann, entgegenftellen. Er vertheilte Diefe fo, bag er, ben in Bobmen und bem öfterreichifchen Schlefien gegen 100,000 Mann ftarten Defterreichern untet Daun, Lauben, Bed, Sarfc und Deville gegenüber, fich mit 50,000 Dann am Rufe bes Gebirges von Schweibnis bis Lowenberg, und Rouque mit 13,000 Mann in Dber fcbleffen von Leobichus gegen Ratibor bin aufftellte. Der Pring Seinrich bedte mit etwa 40,000 Mann Gachien gegen Bobmen bin und gegen bas burch bie Defterreicher verftarfte Reichsheer in Thuringen und Rranten.

Der General Graf Dohna ftand mit etwa 25,000 Mann im fomediffen Pommern ben Schweben und Auffen gegenüber, bet Sergog Ferdinand von Braunschwei mit anfänglich 60-70,000 Mann ben Franzofen in heffen, bem Bergoghume Bestfalen und ben Bisthumern Munfter

und Paberborn.

Die große Uebermacht ber Feinde des Königs war, wie früher, jum Sheil mehr scheindar als wirklich vorhanden; die gegen ihn verbundeten höfe waren nicht völlig einig, die Keldherren noch uneiniger als die höfe. Lange ftritt man sich in Wien mit den Franzossen über den zu entwerfenden Feld-

augeplan. Die Defferreicher mollten, baf ein frangofifches Beer, Die Frangofen, bag bas öfterfeichifche Sauptheer nach Sachfen ginge und Schleffen aufgebe, mobin bie Defterreicher hauptfachlich wollten. Endlich tam man gegen Enbe Rebruar babin überein, bag Contabes mit 80,000 Mann in Beftfalen angriffemeife, ber Bergog von Broglio, ber an Soubifes Stelle gefommen mar, mit 20,000 Dann in ber Betterau vertheibigungsmeife verfahren follte 1). Dit ben Ruffen, melde Stettin nicht fur bie Schmeben erobern wollten, murbe verabrebet: Benn Rermor bis Dofen vergerudt fein murbe, folle Daun gegen bie Laufis vorgeben, ber Ronig fomit umfaßt und Berlin bebroht merben. Bahrend bie Frangofen verlangten, bie Ruffen follten gerabe auf Berlin porruden, wollten bie Defterreicher fie mehr gegen Schlefien bin gieben, fie felbft aber lieber rechts nach Rolberg bin geben. Im Allgemeinen lag ben Rrangofen weit mehr baran fich im Reiche gur Gicherung bei bem beporftebenben Rrieben gu behaupten, ben Ruffen aber. Dftpreuffen ju behalten und fich in Polen und an ber Offfee feftaufegen, um bier Safen au geminnen, ale ben Ronig von Preuffen gu Gunften ber Defterreicher völlig nieberaubruden 1).

Die von allen ihren Berbündeten wie von ihren Feinben geringseschäten Schweben sollten, von einer Abtheilung Auffen unterstügt, Ettetin belagen?). In der Sauptsache wollten die Berbündeten weniger einen methodischen Angriffsfrieg führen, als ben König schlagen und bessen Kriegsmacht zu vernichten suchen, worauf bann das Uebrige von stollt folgen wurde. Ihnen gegenüber beschränfte sich

<sup>1)</sup> Stuhr II. S. 198.

<sup>2)</sup> Stuhr II. S. 259 und Montalembert II. S. 49. Belleisk führte hen 30. Kug. 1759 nach der Schlächte ten Sunnerskorf am Sentabets: Je me contente d'observer que plus le Roi de Prusse sera affabili par le fait de nos alliés, sans que nous y syome un part directement, plus il est essentiel et nécessaire que nous syons une contenance respectable dans le coeur de l'Allemagne. Stuhr <sup>11</sup> S. 216, vergl. S. 276.

<sup>3)</sup> Stuhr II. G. 232.

ber König auf ben feinem Wefen so wenig entsprechenben Bertheibigungetrieg, met er unter biefen Umfanben feje angemessen keine aber nicht folgerecht burchgeführt wurde. Auf bas Reichsbeer wurde wenig gerechtet, ungaachte

Defterreicher ju bemfelben geftogen waren. Der bairifche Sof ichwantte, ber eigenfinnige und eigenmachtige Bergog von Burtemberg mar in heftigem Streite mit feinen Stanben über bie Bahl ber von ihm au haltenben Truppen. Er batte gern bie Rolle fener letten, man fonnte fagen Banbenführer, bes 17. Sahrhunderts gefpielt und febem bas Blut feiner armen Unterthanen geopfert, ber ibn begablte ober ihm Ermeiterung feiner Befigungen guficberte "). Es machte einen fehr übeln Ginbrud im Reiche, ale fich Cou-2. 3an. bife ber freien Reichoftabt Frantfurt bemachtigte, beren Ginwohner gut preuffifch gefinnt maren. In Franten hatte freilich feit bem Tobe ber Martarafin von Baireuth bie öfterreichifche Partei bie Dberhand, boch herrichte allgemein große Furcht vor ben Preuffen. Die Generale maren gwiefpaltig untereinander. Der öfterreichifche Beneral Gerbelloni mar bem Pringen von 3meibruden gemiffermagen als Bachter aur Seite gefest und biefem fo laftig, baf er ibn gern entfernt hatte. Gerbelloni mar feinerfeite ben Frangofen, ben alten Reinben Defterreiche, febr abgeneigt, Diefen baber ungemein verhaft. Die Stimmung ber Mannichaften im Reichsbeere, bem es überbies an Officieren, Refruten, Belten und vielem Relbgerathe fehlte, mar fo ubel wie fruber,

1) 3n ciner Dutlforit, necige er ben 6. 3an. 1761 bem ögreget won Spielful biergefen tich, pleit et: Les troupes (du duc de victemberg) sont toujours prêtes à ae porter où les intentions de sea hauts alliés et les besoins de la cause commune pourront les appeles, enclantées de foutes les occasions, qu'on leur fera natire de concourir à leurs avantages et à leur gloire. Le Duc est pleinement convainent pa aux Puissances de l'indemniser entièrement de cette dépense qu'à la padification prochaine, elles daigneront prendre ses intérêts tellement à coeur, que S. A. S. recueillera amplement le fruit du zelle et de l'attachement qu'elle la manificaté pendant toute la guerre. Stufy III S. 293. Seine Soldaten waren jeboch nicht befonders mitatif biem Serra au bienn.

und mehr für Preuffen als für Defterreich. Das Ausreißen nahm felbft unter ben bei bem Reichsbeere befindlichen Defterreichern in bebenklicher Beife überhand').

## Sedftes Hauptstud.

Feldzug des herzogs Ferdinand von Braunschweig im Jahre 1759.

Der Bergog von Braunfcmeig eröffnete, wie im vorigen Sahre, ben Relbaug. Das frangofifche Sauptheer unter Contabes lag in weitläufigen Quartieren gwiften bem Rieberrheine und ber Daas und hatte nur leichte Poften bis gegen Elberfeld vorgefchoben. Das Beer bes Bergoge Ferbinand lag ibm gegenüber im Dunfterichen und amifchen Eme und Befer. Unter Soubife, bann unter Broglio, obne 3meifel bem tuchtigften Generale, welchen bie Frangofen nach Deutschland gefchidt haben, ftanb ein fleines frangofifches Seer von 20-25,000 Mann gwifden Dain und gabn, bem gegenüber ber Fürft von Ifenburg mit nur 8000 Mann. Die Frangofen wollten ben Bergog von Braun- . fcmeig fclagen und Sannover einnehmen, um bas bei bem ju erwartenden Frieden fur die ihnen verlornen Colonien in Die Bagichale ju werfen 2). Beibe Theile vermehrten ihr Beer nach Bermogen, Die Frangofen bis auf 120,000 Dann mit 400 Gefchuten, ber Bergog mit ungemeiner Thatigfeit und Singebung bis auf 75,000 Mann; boch tonnte er nur 200 Gefcute gufammenbringen, mahrend er gugleich bie Feftungewerte von Munfter, Lippftabt und Sameln verftartte. Schon im Rovember 1758 entwarf ber Bergog ben

<sup>1)</sup> Stuhr II. S. 280.

<sup>2)</sup> Belleisle's Erflarung bei Stuhr II. S. 201.

Plan bie Rrangofen unter Soubife in beren Binterlagern an ber gabn ju überfallen, inbem er ben Ronig bat mit bem Seere auf Burgburg porguruden, ober ibn boch mit einem Beerhaufen von Sachfen aus ju unterftugen, mas Diefer bamale nicht vermochte. Durch bie Befebung Rrantfurte im Januar gewannen bie Frangofen einen wichtigen feften Puntt am Main, ber ihnen bie Berbindung mit Contabes am Dieberrheine und mit bem Reichsheere in Franken ficherte, und ihre Gegner abhielt fich über ben Dain ausgubehnen. Wegen wiederholter Beunruhigungen burch bie Defferreicher und bie Reichstruppen im Beffifchen, und weil bie Bewegungen Broglios vermuthen liegen, Diefer habe weitgebenbe Abfichten gegen bie Magazine in Raffel und Minben, beichloff ber Bergog feine beabfichtigte Unternebmung auch ohne anderweitige Gulfe auszuführen, und mahrend Contades in Paris mar und baber feine entichiebene Bewegung von beffen Beere gu fürchten fanb, Broglios vereinzeltes Beer zu fcblagen, ebe bie Frangofen mit vereinten Rraften auf ibn einbringen fonnten. Er verfammelte baber bie nothigen Truppen und bemachtigte fich Rulbas. Bon bier fchidte er ben Erbpringen von Braunfcmeig linte über bas Rhongebirge bis Subl, mabrent ber Pring Seinrich burch fleine Abtheilungen perftellte Bemegungen gegen bie Defterreicher bei Sof und Saalfelb machen ließ. Der Erbpring jagte bie vereinzelten Defterreicher und Reichstruppen in Die Rlucht, fauberte bas Land bis Bam-8. April berg und Murnberg von Reinden und fehrte, nachbem er

in 10 Zagen gegen 30 Mellen ber beschwertichten Martibe gröftentyeils fechtend jurudgelegt, mit 2000 Gefangenen, 6 Kanonen und jugleich erbeuteten ftarten Borrächten, nach Fulba jurud, wo man deren sehr bebuffe. Dann brach ber 9. Upril Orzog mit 28,000 Mann gegen Franffurt auf, in ber Hoffnung die Frangosen bort zu überrachen. Dier fand er

Soffnung die Franzofen bort zu überraschen. Sier fand er aber Broglio, ber bei ber erften Rachricht von bem Borruden des herzogs feine Truppen zusammengezogen und auf 35,000 Mann verstärtt hatte, bei Bergen sehr gut aufgestellt und in völliger Berfassung ibn zu empfangen.

Der Bergog, welcher bie Frangofen nicht fur fo ftart

hielt als fie maren, griff unverzuglich Bergen, boch ohne 13. April Erfolg und mit bebeutenbem Berlufte, mieberholt an. bemubte fich bann vergeblich, ben vorfichtigen Broglio aus feiner feften Stellung zu loden, und zog fich barauf, febr gefchidt und baher unverfolgt, mit Berluft von 2500 Dann an Tobten und Bermunbeten und 5 Gefduten, nach Biegenhain gurud. Die Frangofen, welche gegen 2000 Mann verloren hatten, feierten ben abgefcblagenen Angriff auf Bergen ale einen großen Sieg. Der Bergog von Broglio erhielt vom Raifer bie reichsfürftliche Burbe, von feinem Ronige ben Darfcalleftab. Der Marfchall Contabes ging, nach Berabrebung eines neuen Planes gur Groberung ber hannoverfchen ganbe, wenige Zage nachbem ber Gieg bei Bergen in Paris betannt geworben mar, nach Deutschland und nahm fein Sauptquartier in Duffelborf. Doch fchidte er 10,000 Mann unter St. Germain an bie Labn gu Broglio, melder immer noch angegriffen zu werben beforgte. Als nun ber Pring Seinrich im Dai von Sachfen aus in Franten einfiel, tamen bie bringenbften Bitten ber bortigen Reichsfürften um Sulfe. Deshalb gog fich Contabes aus Beftfalen rechte nach ber Labn bin, um ben Bergog Rerbinand gu folagen, mo er ibn fanbe, mozu ber Rriegeminifter Belleisle moglichft antrieb. Eben wollte nun ber thatige Bergog Ferbinand eine Unternehmung gegen Die frangofifchen Magazine in Duffelborf und Deut magen, ale er erfuhr, Contabes rude mit feinem Beere über Marburg gegen bie untere Befer vor, um ibn jum Rudauge über biefen Strom ju notbigen, mabrend eine von Befel beranrudenbe frangofifche Beeresabtheilung von 17,000 Mann Dunfter und Lippftabt un- . gehindert erobern und fomit bas gefammte gand auf bem linten Beferufer fur bie Dauer in frangofifche Sanbe bringen follte. Der Bergog Rerbinand gog fich baber langfam gurud, raumte Raffel und bot Contabes eine Schlacht an, welcher fie nicht annahm, boch vormarts ging, Abtheilungen in Raffel und an ber Berra gur Beobachtung von Lippftabt und Sameln gurudließ und baber mit nur 60,000 Dann bei Dinben antam. Diefes ergab fich ibm fogleich; er nabm bier in ber Gbene auf bem linten Ufer ber Befer eine burch bas

Alufichen Bartau und ben vorliegenben Door, forvie in feinem Ruden burch bas Gebirge bes meftfalifden Thores gebedte, faft unangreifbare Stellung ein. Er wollte bierburch Die Belagerungen von Lippftabt und Dunfter beden, mabrend Broglio mit feinem Beere über bie Befer ging und Streifpartien nach Sannover und Bolfenbuttel ichidte. Der Bergog Ferbinand hatte unterbeffen bei Denabrud feine einselnen Seeresabtheilungen aufammengezogen, feine Daggarine an ber untern Befer im Ruden bes Beeres gebedt, unb rudte nun, 52,000 Mann ftart, gegen Contabes por, um bem pon ben Rrangofen bart augefesten Dunfter Rettung ju bringen. Beil Contabes in feiner Stellung vorn gar nicht angreifbar mar, fo ließ er 2 Deilen linte ben General Bangenheim mit 12,000 Mann an ber Befer fteben, jog fich felbft rechts und ichidte ben Erbpringen und ben General Dreves mit 10.000 Mann noch 4 Meilen weiter rechts nach Berford in ben Ruden bes frangofifden Beeres, um biefem bie Bufuhren abgufchneiben, mobei er febr in Sorge mar mahrend biefer Trennung feines Beeres von Contabes angegriffen ju werben. Diefer blieb bennoch rubig fteben'). Ale er nun bie Rachricht erhielt, bag fich bie Befagung ber Citabelle von Munfter icon nach breitagiger Befchiegung ergeben babe, fo munfchte er bie gefammte Entfcheibung balbigft burch eine Schlacht berbeiguführen unb traf banu bie nothigen Bortebrungen. Bu gleicher Beit befolog Contabes, burch bie Stellung bes Erbpringen in feinem Ruden beunruhigt, bann burch bie Dabnung bes Rriegeminiftere veranlagt, feine außerft fefte Stellung gu verlaffen, bem Bergoge, ber fich burch Berfplitterung feines Seeres gefdmacht batte, entgegenzugebn und ibn gu folggen. Er lief baber Broglio mit 12,000 Dann burch Dinben über bie Befer auf beren lintes Ufer gurudfommen und ftellte fich in ber Racht jum 1. August, in Berbinbung mit bemfelben etwa 45,000 Mann ftart, in einem im Mittelpuntte gegen ben Reind porfpringenben Salbrund fo auf. baß Broglio rechts an bem fteilen Beferufer ftanb, mabrenb

<sup>1)</sup> Meußerung bes Bergogs gegen Caftries bei Stubr II. S. 458.

Contabes linter Alugel bis an bas Dorf Salen und ben bortigen Moor reichte und 63 Gefchmaber Reiter bie porfpringende Mitte bilbeten. Der Bergog Rerbinand batte fein Seer fcon marfchfertig gemacht, um auf alle Falle 31. Juli gefaßt zu fein und fich bem General Bangenheim zu nabern, als er burch leberlaufer um 2 Uhr Morgens bie Rachricht von bem Borruden ber Rrangofen erhielt. Domol baburch überrafcht, befcbloß er boch fogleich ben linten Rlugel ber Frangofen anquareifen, befahl bem Erbpringen, fich gegen Lubbede an Die rechte Seite bes Sauptheeres beranquaiebn und rudte nun, linte bie Beeresabtheilung von Bangenbeim, rechts er felbft mit etwa 36-37,000 Mann gum Ungriffe vor. Er mar bereits gegen 6 Uhr in zwei Linien aufmarfdirt, mahrend bie in ber Beerbewegungefabigfeit ibm weit nachftebenben Frangolen erft um 8 Uhr einigermaffen geordnet bie pon ihnen beabfichtigte Schlachtlinie einnahmen. Rur Broglio, welcher ben erften Sauptangriff auf Bangenbeim gegen Tobtenhauffen machen und fo ben Bergog gang von ber Befer abbrangen follte'), fanb fcon um 5 Uhr in Ordnung, griff aber, weil er bie ihm gegenüberftebenbe Beerceabtheilung Bangenheime, welche nicht einmal Befchute batte, für viel ftarter bielt als fie mar?), nicht an, fondern begnügte fich fie ohne Erfolg zu befchießen. Der Bergog griff bagegen, ehe noch bie Rrangofen vollig geordnet maren und jum Angriffe übergeben tonnten, bas Dorf Salen auf beren lintem Alugel an, ale ohne Befehl, auf eignen Untrieb, feche tapfere Batgillone englifchen Ruffvolte ber Mitte über eine vollig offene, von gablreichem feinblichem Beichus beftrichene Strede von 1500 Schritten unmittelbar gegen bie ihnen gegenüberftebenben 63 Befchmaber frangofifcher Reiter loebrachen. 3mei bannoveriche und zwei heffifche Bataillone folgten ihnen, und biefes Aufvolt wies nun mit unerschütterlichem Duthe alle Angriffe ber sum Theil auserlefenen feinblichen, fie überflügelnden und porn und im Ruden anbringenben Reiterei gurud, trieb alles

, Garagia

<sup>&#</sup>x27; 1) Siehe die Inftructionen bei Stuhr II. G. 208.

<sup>2)</sup> Stuhr II. S. 458.

burch bie auf bes fonell gefaften Bergoge Anordnung beranrudenden Truppen, ben Mittelpuntt bes frangofifden Seeres. Contabes felbft mar barüber fo erftaunt, bag er geftanb, er habe gefeben, mas er nie fur moglich gehalten, bag eine einzige Linie gugvolte brei in Schlachtorbnung aufgeftellte Reiterlinien burchbrochen und über ben Saufen geworfen. Lord Georg Sadville erhielt jest von bem Bergoge mieberbolt ben Befehl mit 24 Schwabronen einzuhauen, ben bereits errungenen Sieg ju vollenden und moglichft erfolgreich au machen, gehorchte aber leiber nicht. Die Frangofen wichen und maren um 10 Uhr in vollem Rudauge, bei welchem nur bas Corps von Broglio, welches faft feinen Untheil an ber Schlacht genommen, in Dronung blieb. Binnen amei Stunden mar ber Sieg erfampft, ber ben Frangofen über 7000 Zobte, Bermundete und Gefangene toftete, mahrend bas hannoveriche Seer nur 2750 Mann verlor, von benen allein 1375 Mann, alfo faft bie Salfte, auf Die tavfern feche englifchen Bataillone tamen, welche ben Sieg berbeigeführt. Lord Sadville murbe, megen feines unverantwortlichen Betragens, in Deutschland und England allgemein öffentlich mit Beweifen ber größten Berachtung überhauft. Der Ronig Georg II. nahm ibm fein Regiment, feine Beneralsmurbe und bie Stelle als General bes Gefdusmefens. Ein von ihm verlangtes Rriegsgericht 1760 erflarte ibn megen bewiefenen Ungehorfams gegen ben Dberbefehlehaber fur unfabig ferner irgend eine Stelle im Beerc ju befleiben '), mas fein Ronig beftatigte und bem Beere öffentlich mit bem Bufate befannt machte, baf ein foldes

Urtel für einen Mann, ber noch einige Empfindungen von Chre habe, fclimmer ale ber Zod fei. Un bem Zage bes Siege von Minben jagte auch ber Erbpring mit feinen 10,000 Mann ben Bergog von Briffac, ber mit 3000 Mann bie Bufubren im Ruden bes frango-

<sup>1)</sup> Siebe Umftanbliche Rachricht von bem wiber Georg Sachville 1760 angeftellten Procef in ber Rriegetanglei von 1760 Ib. I. S. 724 (bie Senteng ben 23. April 1760).

fifchen Beeres beden follte, bei Gobfelb in bie Rlucht. Boit tabes, vom burch ben Bergog Rerbinand, im Ruden burch ben Erbpringen eingemat, im Bwifte mit Broglio, beffen Unthatfafeit er ben Bertuft ber Schlacht gufdrieb , in bet Gunft bee Sofee gefallen und unfcbluffig. befahl bie Belagerung von Lippftabt aufzuheben und eilte bei Dinben über bie Befer und auf bem rechten Ufer im Bogen nach Raffel, verfolgt von bem auf 15,000 Mann verftarten Erbs pringen, mahrend ber Bergog, bem fich Minben fogleich ergeben hatte, vorfichtig auf Marburg rudtep we bud frangoffiche Seer nach Berluft eines großen Theiles iffeiner Maggaine und feines Gepades noch 60,000 Mann fart Salt machte. Dann ging Contabes auf Giegen gurud und nahm bier eine Stellung, mabrent ber Bergog ihm gegen überftand und ber Graf von Budeburg Munfter wieber eroberte. In bem erbeuteten Bepade fand man Briefe bes Rriegeminiftere Belleiste vom 18. Detober 1758 und vom 23. Juli 1759, in welchen er Contabes befahl ben gangen Strich zwifden Befer und Rhein und ber Lippe bis Raffel und Marburg völlig auszufaugen und por ben Binterquartieren alles jur Bufte ju machen. Der Beriog Rerbinand ließ biefe Briefe bruden, und fie erregten ebenfo febr ben Abicheu ber Bevolferung por ben Frangofen als bas Gefühl ber Dantbarteit gegen ben Bergog Ferbinand, ber fie vor foldem Unglude bewahrt hatte'). Death Later

Shaft von Minden Derre war bie Berftimmung nach ber Schlacht von Minden wegen ber gevent Minde, bed Artifich bet Gepats und anderer Unannenfulichkeiten so groß, daß sie fich fin. Reben ohne Schranten Luft machte. Der Marfsall Offries, der Contabes, über ben der Dof stellen waren mit einem Ratjo unterflügen follte, glaubte baher, daß man durchaus keine Schlacht mehr wagen konne, und wollte nur ertseibigungsweise verfabren, umd wollte nur wanten ben beraap von Brun wertseibigungsweise verfabren, umd en Heraa von Brun wertseibigungsweise verfabren, umd en Heraa von den Arnice

<sup>1)</sup> Siehe die Kriegskanzlei von 1760 Th. I. S. 75; f. auch Oeuvres de Fréderic le Grand T. XV. p. 20 und Mauvillon Geschichte Herzog Ferbinands II. S. 71.

Berffartungen ju schieden, beren bieser bamals in seiner unglüdlichen Lage beburste, und Münfter zu entseten '). Beibeb vereitete bie thätige Geschiestlichteit be Spraygs Ferdinand. Contades wurde endlich jurudgerusen; Broglio, ben ein Kriegsgericht von der burch Contades cryobenen Mittage, schwerlich mir Recht, freigesprochen batte, erbielt ben Oberbefecht. Er versuchte im Ansange bes November vergedlich, den herzog Ferdinand aus feinen Stellungen zu verbrängen.

Der Erbpring überfiel die mit ihrem herzoge im frangössichen Golde befindlichen zuchtlosen würtembergischen Eruppen an einem ber Lustbarteit gewiddenten Zage und zersprengte sie völlig. Der herzog entfam mit Mühe ber Gesangenschaft. Nach mehreren Geschen mußte Broglie eine Unternehmungen gegen ben nur halb so starten Gerag von Braunschweig ausgeben, welcher nichts ihm konnte, weil er ben Erbpringen mit 12,000 Mann zum Könige geschieft batte.

Broglio, ber fich vorzüglich am Main festzusehen suchte, verlangte bei ber Weigerung ber Reichsfürsten vergeblich, bag in Mainz und Burzburg französische Besahungen aufgenommen und ber Ehrenbreitenstein ben Franzosen übergeben wurde.

Erft im Januar bezogen die Geere, und zwar die Franofen nach Käumung des rechten Mein- und des linken Kheinusers die Winterlager. Der Sergog Ferdinand hatte fast 13 Monate hindurch das Feld gehalten, Westslasen des hessen eine der der der der des des der der der der högt, und fünf Mal größere Absendungen nach Franken und Sachsen gemacht, um ben Pringen Heinrich und den Konle zu unterklüßen, welche für ihn nichts hatten ihn können.

<sup>1)</sup> Bei Stubr II. G. 218.

## Siebentes Sauptftud.

Feldzug gegen die Ruffen im Jahre 1759.

Babrend ber Bergog Rendinand burch feine einfichtsvolle Thatiafeit über bas Ungefchick und bie Squmfeligfeit feiner uneinigen Gegner triumphirte, befand fich ber Ronig in einer weit weniger gunftigen Lage.

Durch bie Umftanbe genothigt vertheibigungemeife gu verfahren, mar er boch weit entfernt, es rubig abwarten gu wollen, bis ibn feine Reinbe vereint angriffen. Er fuchte ihnen baber überall ted entgegenautreten, burch einzelne Unternehmungen ihren Ummarich ju vergogern und ju erfcmeren, fich bagegen Mittel jum eigenen Befteben ju verfcaffen.

Gin Streifzug, ben ber Pring Beinrich im Ginverftanbniffe mit bem Bergog Ferbinand mit einigen Sunbert Reitern ju Enbe bes Februar nach Thuringen unternehmen ließ, um Rriegefteuern einzutreiben, erregte große Bemegung unter ben Reichstruppen und ben Frangofen, welche noch aroffer murbe, ale balb barauf ber General Rnobloch mit 5000 Mann por Erfurt ericbien, bas fich ibm fogleich ergab, mabrend ber Pring von Sfenburg bie Defterreicher und Reichstruppen aus Gerefelb und Bacha vertrieb. Daburch geriethen bier bie Reichoftanbe in lebhafte Bewegung und riefen bie Frangofen um Gulfe an, boch tamen fie giemlich mit bem blogen Schreden bavon. Dehr fonnte ber Ronia ber Uebermacht Dauns gegenüber nicht unternehmen und bie Entwurfe bes Bergoge Ferbinand gegen bie Frangofen faft nur mit ben beften Bunfchen bes Erfolgs unterftuten. Um bas Borruden ber Ruffen au erichweren, fchidte ber Ronig ju berfelben Beit gegen beren Dagagine ben General Boberenom mit 5000 Mann aus Schleffen über Glogau, Frauftabt und Liffa nach Roften und Dofen. Boberenom gerftorte breimonatliche aufgehäufte Borrathe für 50,000 Mann, hob den Fairken Sulfowsti, der den Nalfen nach Kraften Bortschub leistete, necht seiner 100 Mann starten Leibwache in Reisen auf und lestere nach 14 Zagen gildlich nach Vogani jurid. In einem Machiselte vom 2. Wärst werden musste den, wor, dog ihm dassied De Recht werden musste den Ausster den Voganische der Krafte der Kohnig den, doch einen Halbe wie den Aussen, dass er nur die Absläch habe seine Keinde adyudalten und deren schabtliche kurchmarise au verlangen, indem er durchaus nichte Freinde gegen der Kohnig und die Kruchtes Voganische der Voganische in Krachtes der Voganische der Voganisch

Un ber Grenge Bohmens tam es im Dary gu fleinen Gofechten; boch martete Daun auf bie Ruffen. Das veranlafte ben Ronia bei bem gunftigen Erfolge, ben er in Polen gegen bie ruffifchen Daggaine gehabt hatte, Die Beit au benusen, um auch bie öfterreichifden Maggaine in Dabrent und Robmen burch Rougus und ben Dringen Seinrich gerfforen gu laffen. Fouque tonnte mit 23,000 Mann, wie er porausgefeben, nicht bis zu ben Sauptmagaginen tief in Dabren vorbringen. Er tog fich baber vor bem gut aufgeffellten Deville unter einigen Gefechten nach Leobicut gurudt Daun, welcher weiter ausfehenbe Bewegungen beforgte und ben Ronig in Schleffen fefthalten mollte, bis Die Ruffen berantamen, jog fein Beer gegen ibn gufammen, mobel er feine Dagagine im Ruden nicht hinreichend gebedt lief. Das benubte ber Pring Beinrich. Er rudte in ber Ditte bes April febr gebeim und baber unerwartet mit 15.000 Mann auf Zoplie und Aufig bie Bubin por, terfforte bie bortigen Dagagine, verbrannte 150 auf ber Gibe liegende Schiffe und gerftorte alle Bruden über bie Eger. Bu gleicher Beit brach General Sulfen mit 7000 Mann bei Marienberg in Bobmen ein, gerftorte nach einigen gunftigen Gefechten bas Sauptmagagin in Gagt, und beibe Beeres-

<sup>1)</sup> Deutsche Rriegsfanglei von 1759 I. G. 718, 719. 1.

<sup>2)</sup> Es gingen funf auf einen Thaler.

abteilungen kehrten, nachdem sie in fünf Zagen ihre Zwecke vollfändig erreicht hatten, auf ben Wegen, auf benen sie genommen waren, ungehindert mit gegen 2500 Gefangenen zurüd. Die Desterreicher verloren so Kornvorräthe für 50,000 Mann auf 4/2 Wonat und Futter für 25,000 Pferbe auf 2 Monate, infagfammt. 600,000 Tätte. werth.

Die Soffnung, welche ber Ronig batte, ber Bergog Ferbinand werbe bie Frangofen bei Bergen folagen, ber Pring Beinrich aber bas Reichsbeer verjagen und ibm bann frei von Beforanif 12,000 Mann gutommen laffen, ging. wie wir faben, nicht in Erfullung. Er felbft mar nicht im Stanbe fich Daun gegenüber ju fcmachen, ber Pring Beinrich magte nicht fich weit von Dreeben und vom Ronige au entfernen. Go febr biefer in ibn brang bas Reichsheer anaugreifen, fo viele Schwierigfeiten machte ber Dring geltenb. Bergeblich fuchte ber Ronig biefe zu befeitigen: in febem anberen Rriege, fcbrieb er feinem Bruber, murbe er felbft nicht zu einer folden Unternehmung rathen, jest aber muffe man thun, was menfchenmöglich. Unthatigfeit fei bas Schlimmfte und gemahre nur eine Galgenfrift'). Babrend ber Ronig nach Dberfchlefien rudte und es von bem Seere Dai. Devilles reinigte, menbete fich ber Pring, ohne 3meifel burch feines Brubere Borte angeregt und veranlagt vom Bergoge Rerbinand, welcher burch bas vereinigte Borruden ber Frananfen aum Rudauge genothigt murbe, gegen bas Reichsbeer und bie bei bemfelben befindlichen Defterreicher unter Sabbid und Maquire, um biefen einen moglichft farten Schlag por Anfunft ber Ruffen beigubringen. Der Bergog Ferbinand unterfrutte bas, indem er 8000 Dann unter bem General Urf nach Rombild und gegen Ronigshofen fdidte. Bu gleicher Beit brach ber Pring Beinrich mit brei Beerhaufen, Die er felbft und Die Senerale Rint und Rnobloch führten, gegen Franten auf. Ueberall michen bie Defterreicher und Reichstruppen ben Angreifern aus, jogen fich fluchtartig in ein feftes Lager bei Murnberg, fchidten ihr Bepad bereits bis gegen bie Dongu bin und folgten bemfelben nur barum nicht, weil ber Dring außer

<sup>1)</sup> Schöning II. S. 53. Stengel, Gefch. b. Preuffifch. Staats. V.

Stande war so weit vorzugeben. So konnten die Preuffen wesentlich ungehindert Bamberg plündern, sämmtliche Sauptmagagine ihrer Feinde, zerfberen und mit einigen Zaufend 
Befangenen und über eine halbe Million Thaler erhobener 
Contributionen nach Sachsen zurückfebren, wo der Prinznun mehrere Boden ungeftör fleben bise. Die Desterreicher wollten, das Reichsbere solle Böhmen beden, womit 
die Reichsfürften nicht zufrieden waren, weil sie sie sieb sieb bamit beden wollten, was man ihnen nicht verargart konte.

Bei biefen Rebenunternehmungen, welche bem Könige fo febr gelangen, beharrte biefer boch gu Dauns großem Berbruffe bei feinem Bertgelbigungsspflem, ließ bie Wege nach Böhmen möglichst verschangen und verhauen und gab sich leine Buffe 1).

Die Ruffen, burch Boberenome Bug aufgeffort, gogen fich in ber Meinung, ber Ronig folge ibm, an ber Beichfel aufammen, gingen bann Enbe April 70,000 Dann fart über biefen Strom und erneuerten ihre Magagine an ber Barthe. General Goltitoff erhielt ben Dberbefehl an Rermore Stelle, welcher nun unter ihm biente. Raunit brangte bie Ruffen lebhaft, bag es nicht genuge Schlachten ju gewinnen, vielmehr mußten am Enbe bes Relbaugs Reftungen erobert werben. Er fuchte fie burchaus nach Schlefien gu gieben. Goltitoff hatte fo wenig, ale por ihm Fermor und Aprarin, Luft viel ju unternehmen und überbies Daun im Berbachte, baf er bie Ruffen aufopfern molle, ohne felbit etwas ju unternehmen. Die Frangofen fuchten bie Ruffen au bereben auf Berlin au ruden, um ihre eigenen Bemegungen gegen Sannover, nicht aber bie Defterreicher in Schlefien ju unterftuten. Als nun bie Ruffen in bie Mart ober in Schlefien einzufallen brohten, befahl ber Ronig bem franklichen General Grafen Dobng, bem er beshalb ben General Boberenom an bie Seite fette"), ben größten Theil ber Truppen, melde gegen bie Schmeben geftanben und noch

<sup>1)</sup> S. bei Stuhr II. S. 236 und Dauns Meußerung bafelbft S. 234.

<sup>2)</sup> Schoning Ciebenjabriger Rrieg II. S. 94.

nommen hatten, unter Manteuffel an fich ju gieben und nur 5-6000 Mann unter Rleift gegen bie 12,000 Schweben in Pommern gurudgulaffen. Dobna follte fich mit feinem fo 17-18,000 Mann ftarten Beere ber Dber nabern, um mo möglich bie ruffifchen Beeresabtheilungen einzeln gu folagen. Der Ronig ließ noch 10,000 Mann unter Sulfen, melde ber Pring Beinrich nach feinen aludlichen Unternehmungen acaen bas Reichsheer abgeben mußte, ju Dohna ftogen, woburch beffen Seer bis auf 28,000 Mann verftartt murbe. Dohna rudte nun in Polen ein, inbem er erflarte, nichts 22 Juni Reinbfeliges gegen bie Republit unternehmen und alles bagr

bezahlen zu mollen 1).

Er gelangte, obwohl gu fpat, bis vor Dofen, fanb bier bie ruffifchen Abtheilungen bereits vereinigt, tonnte baber nichts Birtfames unternehmen, gog fich feitmarts ber Ruffen jurud und erreichte gludlich Bullichau, mobin ibm bie Ruffen folgten. Daun, welcher bisher unbeweglich in feinem Lager bei Schurg gwifchen Jaromirg und Ronigehof in Bohmen, wie ber Ronig bei Lanbshut geftanben batte. war auf bie Nachricht vom Gintreffen ber Ruffen bei Dofen, um fich ihnen ju nabern, in bie Dberlaufit eingerudt und hatte mit 50,000 Dann ein febr feftes Lager bei Dartliffa bezogen. Der Ronig ließ Fouque mit 19,000 Mann bei Landshut, jog fich feitwarts von Daun und lagerte, 40.000 Mann ftart, nicht minber feft bei Schmottfeifen unfern Lowenbergs. Ungufrieben über bie ju langfamen und unentichloffenen Bemegungen Dobna's fcbrieb ibm ber Ro- 20. Juli nig fconend: "Ihr feib gu frant, um Guch ferner mit bem Commando gu befaffen; 3hr werbet mohl thun Gud nach Berlin bringen au laffen, um Gure Befunbbeit berauftellen." Dem General Boberenow, welcher immer, obwol vergeblich auf entichiebenen Ungriff gebrungen, forieb er ftrenger: "Ihr hattet nicht wie bie beiligen brei Ronige aus Dorgenland einbergieben follen. Es fonnte nun mit ben Ruffen icon aus fein. 3ch tann es Gud nicht banten, bag 3br

<sup>1)</sup> S. Rriegefanglei von 1759 II. S. 353,

meine Befehle fo ichlecht befolgt habt." Run gogen, von Daun gefdidt, bie Generale Laubon und Sabbid gegen bie Laufis, um au ben Ruffen au ftoffen, mas ber Ronig aus allen Rraften ju verhindern fuchte. Er gab baber ben Dberbefehl über Dohnas Seer bem entichloffenen General Bebell und gwar, um bie alteren Benerale, benen biefer vorgefest murbe, ju fconen, unter bem aus ber romifden Gefcichte befannten Sitel eines Dictators, mit aller Dachtpolltommenbeit, mas bem ftolgen Danne febr fcmeichelte. Der Ronig entlief ihn mit einer feierlichen Unrebe, Die er mit ben Borten folof: "Ich habe Ihn bei Leuthen tennen gelernt und fete unbebingtes Bertrauen in Ihn. Er merbe, ebenfo wie mancher romifche Dictator, meine Angelegenheiten an ber Dber verbeffern. Bebe Er! ich befehle 36m bie Ruffen anzugreifen, fie tuchtig ju fcblagen und ihre Bereinigung mit ben Defterreichern ju binbern." Benige Tage

24. Juli darauf fand er boch nötsig bem Dietator genauere Bethat tungsbefesse zu geben, in welchen er ihm besonders aufgab ben Feind burch gut gewößte Getlungen aufspalten, bann auf seine, des Königs, Weisse anzugerifen; wenn aber geschlagen, sich wieder zu seben, wo der Keind einbeingen wolles die Kussen siede, wom sie fo franden, daß man sie nicht angreisen könne, stehen zu lassen). Unterbessen war fcon geschechen, was der König bestärtete und hatte verzub fieten wollen. Wedell fam bei seinem 27 – 28.000 Mann

22. Juli hilten wollen. Webell tam bei feinem 27 – 28,000 Mann flarten Heere an, welches wissigen Jülisou und Kalsig stand. Anderthalb Meilen davon besanden sig igegenüber hinter einem Walde bei Kleimigig, mit 340 Geschüßen, die 72,000 Mann starten Russen in ihrer bisherigen durch Brücke und Sümpfe sehr sessen der Sie juchen wegen ibred Mangels an Lebensmitten die Vereinigung mit den Destrercideren.

1) Die Berhaltungsbefchie in: Gicenjähriger Arieg dek Generaliabs III. S. S. Schöning Beifchi, in welchem die letten, oben angeführten Worte enthalten find, nicht mit, obgleich er im Bestige dessischen wer, während er vollt under vertendere Beifche hat abkunden lassen. Underginne wierfreitet das, was Schöning dagt lagt, den bisherigen Angaben gar nicht; demn Wedell erheite Verfe Verfehr vom Alten ert nach der Schönich der bestigde in Alten ert nach der Schönich

welche Bebell verhindern follte. Diefer ritt fogleich von fei- 23. Juli nem rechten Rlugel aus burch einen por bemfelben liegenben Balb, um bie Stellung ber Ruffen gu erfunben, als er, eine Deile von feinem Beere entfernt, Die Rachricht erhielt, bie Ruffen maren in einem giemlichen Bogen um feinen linten Mlugel berum marfdirt, um ibm ben Borfprung nach Groffen abaugeminnen. Bebell fuchte ihnen fogleich auf ber Strafe nach Eroffen auvoraufommen, entichloffen, bem erhaltenen Befehle gemäß, Die Ruffen fofort anzugreifen, wo er fie auch fanbe. Er fand ben ruffifchen rechten Rlugel bei Dalbig, burch Balber, Bruche, Gumpfe und Morafte und überlegene Bahl von Gefcuten gebedt, auf einem ihm unbefannten Boben, melder feinen Truppen bie gröften Sinberniffe entgegenfeste, bas Beranbringen ber Befduse verwehrte und ein erfolgreiches Borbringen faft unmöglich machte. Dennoch griff Bebell Rachmittags um 4 Uhr mit großem Ungeftum an und ale fein erftes Treffen gurudaefdlagen mar, wieberholte er bie Angriffe mit allen porbanbenen friichen, bann auch mit ben gurudaefdlagenen und ermubeten Truppen, ebenfo bartnadia ale erfolglos, bis in bie Racht und jog fich erft in biefer mit Berluft von mehr als 8000 Tobten, Bermundeten und Gefangenen und 25 Gefchuten vom Schlachtfelbe und am folgenben Sage nach Groffen gurud. Die Ruffen, welche ihren eigenen Berluft auf faft 5000 Mann angaben, verfolgten ibn nicht, fonbern marfcir ten mit ihrem Siege aufrieben auf Eroffen und, febr ungufrieben bort feine Defterreicher und Die ihnen nothigen Lebenemittel ju treffen, nach Frantfurt, in beffen Rabe fie fich auf ben Runnereborfer Soben lagerten, mo Laubon ju 3. Mugihnen flief.

Während Fouque ben wenig übertegten Berfuch bes Generals Deville fich ber Jugange jum Gebirge zu bemächtigen und ben König völlig von Schwidmit abzuschneiben sehr zeichigt vereitelte, bedränzte Solftfoff ben General Audun un Berflärtung. Deiere figische dazu en General Laubon mit 12 bis 18,000 Mann, mahrend General Sabbick, mit 20,000 Mann vom Reichsberer zu gleichen Breck abgerufen, bereits bei 28dan fand. Der König shieft ben Pringen von

Burtemberg mit 6000 Mann nach Salbau, um feine Berbindung mit bem Webellichen Beere und bem Pringen Seinrich zu erhalten. Diefer rudte mit 28.000 Dann aus Cachfen nach Bauben, um Laubone Bereinigung mit ben Ruffen ju verhindern, woburch bas Reichsheer freie Sand erhielt, von Raumburg an ber Saale nach ber Elbe vorzugeben. Als nun ber Ronig bie Nachricht erhielt, bag Bebell bei Ray gefchlagen worben, befchloß er beffen Beer anfehnlich ju verftarten, ben Dberbefehl felbft ju übernehmen, bem Pringen Beinrich ben Dberbefehl in Schlefien ju geben und bie Ruffen por ihrer Bereinigung mit ben Defterreichern angugreifen, mo er fie fanbe: "Denn wenn wir nicht bie Ruffen fclagen," fcbrieb er feinem Bruber, "fo ift's mit bem gangen Rram aus')." Der Pring lief ben General Fint mit 9-10,000 Mann in Bauben, vereinigte fich in Gaaan mit bem Pringen von Burtemberg (fobaf ber Ronig bier bei feiner Untunft am 30. Juli 20,000 Dann fanb) und übernahm ben Dberbefehl im Lager von Schmottfeifen. Der ichnelle Unmarich bes Ronigs auf Guben binberte Sabbid ju ben Ruffen ju ftogen. Er verlor vier Ranonen und einen großen Theil feiner Gepad- und Proviantmagen. mabrent es Laubon, welchen ju bes Ronigs großem Berbruffe ber Pring Beinrich burchfdlupfen lief"), gelang mit 18,000 Dann gu Soltitoff gu tommen, welcher febr unwillig barüber mar, bag Sabbid nicht ebenfalls anlangte.

6. Aug.

Der König vereinigte sich bei Mullrose mit Webells heer und rücke auf Frankfurt, rief Fink, weicher sich von Bauben gegen das Reichsbere nach Torgau gewendet hatte, au sich und war nun 48,000 Mann stark. Als er die Rachricht von des Herzogs Ferdinand Siege bei Minden besam, hielt er den Ueberdringer zurück, um nach dem von ihm gehöften Siege über die Russen um and dem von ihm gehöften Siege über die Russen der Gegengruß zu beingen. Er glaubte eine Schacht liefern zu müssen, weil den General Habbit nichts hinderte aus der Lausse und Bertlum vorzurücken, und dem Reichsberer in Sach-

<sup>1)</sup> Toute la boutique se trouvera renversée bei Schoning Siebenjabriger Rrieg II. S. 126.

<sup>2)</sup> Schreiben bes Ronigs an Fouque.

fen faft tein Biberftand entgegengefett werben fonnte, mabrend Rouque in Landshut gegen Deville und ber Pring Beinrich in Schmottfeifen gegen Daun große Uebermacht gu befampfen hatten. Dur ein Sieg tonnte bie ungunftige Lage bes Ronigs verbeffern. Es war allerbinge fehr fraglich, ob bie Ruffen murben über bie Dber geben. Montaget, ber fich in ihrem Lager befant, mar überzeugt, baf fie meber Luft hatten zu fcblagen, noch über bie Dber zu geben; vielmehr glaubte man, fie murben fich unter bem Bormanbe bes Dangels an Lebensmitteln balb gurudgieben. fcheueten ben Ronig viel gu febr, um ihn anzugreifen '). Montalembert mar fogar überzeugt, Soltitoff mare von Eroffen, welches gur Bereinigung mit ben Defterreichern viel gelegener mar, nur beshalb nach Frantfurt gegangen, um bem Ronige auszuweichen 3). Diefem mar inbeffen feine Lage unerfraglich. Er fab feinen gewiffen Untergang por Mugen, wenn fich bas große öfterreichifche Beer mit ben Ruffen vereinigte, und mar feft entichloffen eine enticheibenbe Schlacht zu liefern, weshalb er auch wie früher an feinen Bruber Bortehrungen fur ben Kall feines Tobes erlief. Go ging er benn mit feinen 48,000 Mann und 233 Befdugen 21/a Deilen unterhalb Arantfurt bei Boris über 10. u. 11. bie Dber, mabrend ber Dberft Bunfch gurudblieb, um fich mabrend ber zu erwartenben Schlacht ber Stadt Rrantfurt au bemächtigen und ben Ruffen ben Rudaug über bie Dberbrude zu verwehren. Bon bem rechten Dberufer bei grantfurt erheben fich gegen bas flache Dberthal und beren Rieberung bin fteil abfallenbe, über eine halbe Deile lange, pon Morgen gegen Abend bingeftredte Soben bie über bas Dorf Runnereborf binaus, nach ben Dublbergen bin bis au bem fogenannten Badergrunde. Diefe Boben find noch pon amei tiefen Schluchten, bent boblen, nachber fogenannten Laubonsgrunde und bem Rubgrunde, quer burchbrochen. Die bochften Sugel, Die Jubenberge genannt, fenten fich pon ber Dber abmarte, allmablich gegen Runnereborf bin,

<sup>1)</sup> Bei Stuhr II. S. 261, 263 unb 264.

<sup>2)</sup> Montalembert II. p. 87.

weiche in einer Bertiefung am mittägigen Ausgange bes Augrundes liegt, während sich auf beiden Seiten Sen und Sümpse um die Höhen bingieben. Auf biem kanden die Aussellen; hinter ihnen im Oderthale gegen Franksurt hin am Jupe der Judenderge die sammtliche rufssiche Reiterei mit den Offererichern unter Audon. Die Kulfen haften ihre 6000 Schritt lange, jedoch nur 600—1000 Schritt tiese Stellung an ihrem rechten Flügel auf den Judendergen bis zu dem linken auf dem Mußbergen nach allen Seiten bin durch Berschanzungen und Verhaue und fast 200 Seschütze und der Mußbergen ab Juden Seiten und auf den Müßbergen ab Juden Seiten bin durch Berschausungen und Verhaue und fast 200 Seschütze und den Müßbergen ab Juden geste Batterie und auf den Müßbergen ab Juden geste Batterie und auf den Müßbergen ab Juden geren Gestüble aus sussmennenderadet.

Der Ronig tannte bas febr burchichnittene Zerrain nicht genau und tonnte auch feine grundliche Austunft über baffelbe erhalten. Er mußte befonbere nicht, bag auf einem von ben Ruffen eben erft burch einen Elfenbruch angelegten Damm Die Truppen Laubons ju bem Beere ftogen fonnten. 216 er nach feinem Uebergange uber bie Dber bie Stellung ber Ruffen gegen Rorben bin fur unangreifbar ertannte, umging er ben linten glugel und traf feine Bortebrungen gum Angriffe auf benfelben auch fur ben Rall, bag bie Ruffen, wie er fur mahricheinlich hielt, fich jurudgieben follten, mas biefe jedoch nicht thaten. Um 12. Auguft fcon um 2 Uhr fruh mar bas preuffifche Beer auf. Der Ronig jog noch mehr linte mit großer Befdmerbe burch bie große Runnereborfer Beibe; rechts von ibm rudte Rint an. Die Reiterei auf beiben Alugein. Rach achtftunbigem Mariche gegen 11 Uhr eröffneten bie auf einzelne, por bem ruffifchen linten Flügel liegenbe Soben gebrachten gablreichen preuffifchen Befdute ein furchtbares Reuer, meldes jeboch bie Ruffen mit Ueberlegenheit erwiberten. Rach einer balben Stunde begann bas Fugvolt bie Boben ju erfturmen, nahm ungeachtet ber ichredlichen Berbeerung, welche Die ruffifden Gefoune anrichteten, ben Dublberg mit beffen 42 Gefchusen und brang immer vormarts über ben Ruhgrund hinaus. Der gange linke Rlugel ber Ruffen, welche ben Ungriff bier nicht erwartet hatten, und ein Theil ihrer Ditte mar trot bes tapferften Biberftanbes gefchlagen und ihr Beer in

großer Bermirrung. Leiber fehlte jest bie preuffifche, entfernt auf ben Alugeln ftebenbe Reiterei; auch tonnten bie Preuffen ihre Gefcute nicht fcnell genug vorwarts bringen. Dennoch brangen ungeachtet ber tapfern Gegenwehr ber Ruffen, welche immer frifche Regimenter beranführten, bie Preuffen bis auf 800 Schritt von ber letten ruffifchen Stellung auf ben Jubenbergen por, mobin fich augleich alle gefchlagenen Eruppen bes linten Alugels geflüchtet und mo fie ibre noch übrigen gablreichen Gefcute pereinigt batten. Bereits maren 90 feindliche Gefcute in ben Sanben ber Preuffen und ber Sieg ihnen nicht mehr freitig zu machen. Der Ronig fchidte Giegesbotfchaften nach Berlin und nach Bredlau; boch maren nach einem angeftrengten Mariche von 6 Meilen und bem vielftundigen bartnadigen Rampfe in ber größten Tageshige bie Truppen erfcbopft, Die Reiterei bei ihrer Entfernung und ber Stellung ber Ruffen nicht verwendbar; es fonnte nur noch über ein Drittheil bes Rufivolle jum letten Ungriffe verfügt werben. Unter biefen Umftanben magte es ber Beneral Rint, beffen Unficht bie meiften übrigen Generale theilten, bem Ronige Borftellungen gegen bie Fortfebung bes Ungriffe ju machen, weil bie Ruffen fich in ber Racht obne 3meifel langs ber Dber in Die bort befindlichen Balber gurudgieben murben. Der Ronig, ermuthigt burch feine Erfolge bei ber obwol tapferen, boch bieber febr mangelhaften Bertheibigung ber Ruffen. hielt bie größten Schwierigfeiten fur übermunben und wollte bie Eruppen in ihrem Siegeslaufe nicht aufhalten. Er erwiberte baber, bie Sachen gingen fo gut, bag man ben "Reind völlig ju vernichten fuchen muffe, bamit ibm bie Luft verginge bie preuffifchen Staaten wieber gu betreten. Go wurde ber Angriff auf bie lette, megen ihrer größeren Sobe ben Ruffen febr vortheilhafte Stellung fortgefest, in melder fie fich pertheibigen mußten, menn fie ber völligen Bernichtung entaeben wollten. Es wird glaublich ergablt, baß Frieb. rich bem Dberften Bunich , welcher fich Rrantfurte bemachtigt batte und bie über bie Dberbrude flüchtenben Ruffen binüberließ und bann gefangen nahm, befohlen, mit Ranonen auf Die in Menge fich uber bie Brude flüchtenben Ruffen

au feuern, mas biefe gur Bergweiflung brachte. Begen bes tiefen Sanbes hatten bie Preuffen ihre ichmeren Stude nicht meiter fortbringen tonnen, meshalb fie nur aus leichten Regimentoftuden feuerten, welche gegen bie ftart mirfenben ruffifchen Befdute nichts vermochten. Das außerft ermubete Rufivolt tonnte nicht weiter porbringen und obnebin lag noch, mas man nicht mußte, swifden ben eroberten Sohen bes Mitteltreffens und ber letten Stellung ber Ruffen auf ben Subenbergen ber tiefe, bann fogenannte Laubonsgrund. Der fuhne Geiblit griff mit ber Reiterei bes linken Aluaels. weil er bei ben Berichangungen und Bolf6gruben ber Ruffen bas Bergebliche bes Berfuchs porquefab. erft auf ben britten Befehl bes Ronigs "in bes Teufels Ramen anzugreifen," bie mit Bolfsgruben gefcutte Schange bes ruffifden rechten Rlugels an, murbe aber bei entfeslichem Rartatichen . und Gemehrfeuer mit großem Berlufte geworfen und vermundet. Das brach Bertrauen und Duth ber Reiterei, welche fich nicht mehr gegen bie hervorbrechenben öfterreichifden und ruffifden Reiterregimenter behaupten tonnte und wieber geworfen bas eigene Rufvolt überritt, Diefes mar auf ben eroberten Soben noch im Bortbeile, als um 6 Ubr Laubon, welcher auf bem ermabnten Danime burch ben Erlenfumpf in bie, bann nach ihm genannte, Laubonefdlucht gerudt mar, unerwartet mit feiner Reiterei aus biefer hervorbrach und in bie rechte Seite und ben Ruden bes jum Theil in Unordnung gerathenen, baufenmeife gufammengebrangten Rufpolfe einhieb und es im Augenblice gerftreute. Bergeblich maren bie außerften Bemuhungen bes Ronigs, ber Generale und Officiere, Die Eruppen mieber in Drbnung ju bringen. Das Rufpolt flüchtete größtentheils aufgeloft gurud. Das ruffifche Rufvolt folate ibm lana. fam von ben Subenbergen berab nach. Roch verfuchten bie Preuffen fich in bem Grunde bei Runnereborf ju feten; einige Batgillone orbneten fich wieber, boch auch ber Ungriff ber Reiterei bes rechten Rlugels, melde ber Pring von Burtemberg auf Ginfchnitte, Schangen und Soben gerabe gegen bas feinbliche Rufpolf und Gefchut führte, miflang pollia. Roch pertheibigte ein Theil bes preuffifchen Rußvolles bie letten eroberten Soben, als es von immer frifchen beranrudenben Seerhaufen und von Laubon in Die Rlucht gefchlagen murbe. In größter Auflofung fluchtete faft bas gefammte noch übrige Rugvoll mit ber Reiterei in ben Balb bei Runnersborf, mobin es von ruffifchen Sufaren und Rofaten verfolgt murbe, welche viele Gefangene machten. Der Ronig hatte fich unerschüttert im ftartften Feuer unter gablreichen Tobten und Bermundeten befunden, amei Pferde murben unter ihm erichoffen, und nur ein golbenes Etui bielt eine Bemehrfugel ab, welche ibn felbft erreichte. Er foll que lest verzweiflungevoll ausgerufen haben: "Rann mich benn feine vermunichte Rugel treffen?" Bon bem ichmeren Schlage wie betäubt hielt er noch und murbe gefangen morben fein, wenn nicht ber Rittmeifter v. Prittwig mit einem Saufen Sufaren berbeigefprengt mare, ihn gegen bie Rofaten gebedt und feine Abiutanten fein Pferd bei ben Bugeln mit fich fortgeriffen batten.

Die Preuffen verloren in dieser fürchterlichen Schlacht außer ben von ihmen bereits eroberten rufflichen 172 Gefäusen, agen 17,000 Zober und Verwundete und 1400 Gefangenes man vermiste insgesammt über 18,000 Mann, das Juhvoll beinahe die Halfare, die Reiterei ein Vierthiel der Annischaft, nöhrend die Auflien selbst ihren Vertust auf 14,000 Mann angaben, der sich mit dem der Desterreicher ausgammen auf über 16,000 Mann belief. Stüdlicherweise versoszten die Kuffen des Auflagus besselbst die Fullen der Verstagen der Wickland der Gegend des Rückzugs besselbsten an die Oder nach der Gegend des Rückzugs besselbsten an die Oder nach of der Verstagen der Vers

Anfanglich war ber ohnehin forperlich außerst angegieren König burch bas furchtbare Unglud, welches ign getroffen, inbem er feinen Untergang boffnungstos vor Augen zu sehen glaubte, völlig gebeugt. "Wenn die Russen," sagt er selbst, "ihre Wortheite benutzt und bas entmutsigte bere verstolt batten. wer es mit Vreussen aus?). Er

<sup>1)</sup> Histoire de la guerre de sept ans Ch. X. Oeuvres T. V. p. 20.

13. Mug. glaubte fein Unglud nicht überleben gu fonnen, gab bem General v. Rint ben Dberbefehl über fein Seer und ernannte ben Pringen Beinrich jum oberften Befehlshaber aller preufficen Truppen, melde bem Pringen von Preuffen fcmoren follten. Wo moglich follten fie verfuchen Sabbid und Laubon einzeln zu fcblagen: Beit gewonnen, fei Alles gewonnen in biefer verzweifelten Lage. Das Unglud gang wieber gut ju machen, fei nicht moglich'). Er gab bem Minifter Fintenftein in Berlin Nachricht von ber Schlacht. rieth auf Sicherbeit au benten; Die Ronigin follte nach Maabebura geben. "Die Bahrheit gu fagen," fcprieb er, "ich balte Alles fur verloren." Den Commanbanten von Toragu, Bittenberg und Dreeben befahl er, wenn fie angegriffen murben, fo gut als moglich ju capituliren und nur Die Befatung und bie Raffen ju retten. Die Delbung, bag gegen 30 Beiduse gerettet maren, wollte er anfanglich nicht alauben; ale er fich bann bavon überzeugte, gemahrte ihm bas ben erften, ihm fo nothigen Eroft. Er ichidte Bunfc 14. Mug. mit 3500 Mann nach Rurftenwalbe gegen Sabbid, ber bis Bestow und Baruth ftreifte, und folgte ibm gur Dedung Berline babin mit bem Beere, weil Sabbid weiter vorgebrungen und Laubon über bie Dber gegangen mar. Die Ruffen bewegten fich nicht. Bier Zage nach ber Schlacht erhob fich bie niebergebrudte Spanntraft bes großen Dannes wieber in ihrer gangen Starte. 3mmer noch ohne Soff-

brungen und Laubon über die Ober gegangen war. Die Ruffen bewegten sich nicht. Bier Tage nach ber Schlacht erhob sich die niebergebridte Spanntraft bes großen Mannes wieder in ihrer gangen Stärke. Immer noch ohne hoffnung, sich gegen seine gablieichen Feinde behaupten zu können ist er wieder Keldberter Mönig für sein Reich, "Wir sind unglücklich gewesen," schreibe ben leten an d'Argens, "aber durch meine Schuld. Ich habe nur 32,000 Annen sich will mich den Kinden in Den Ann fammeln hönnen; ich will mich den Keinden in den Wegkellen und mich tödten lassen, um meine hauptstadt zu retten. Ich beneh, das heißt nicht ber Standhaftigktit ermangelen. Benn ich mehr als ein keben hätte, ich würde es für mein Vateland opfern. Wenn's mißlingt, will ich nicht mehr ein Spiel des Jufalls sein!" Er will mit dem Dean in der Kand kreben ober das Leben soll eldst neb-

<sup>1)</sup> Bei Schoning Giebenjabriger Rrieg II. S. 139.

men, aber nicht aus Feigheit, um feinetwillen, fonbern gum Beften bes Staats'). Er troftet fcon (16. Mug.) feinen Bruber Beinrich: im erften Augenblide bes Unglude babe Alles verzweiflungevoll gefchienen. "Go lange ich meine Mugen offen babe, werbe ich ben Staat erhalten, wie es meine Pflicht ift. Glaube mir, bag bie Martern ber Berbammten nicht an bas reichen, mas ich in biefer graufamen Rrife leibe!"3). Un bemfelben Zage befahl er 50 amolfund am 21ften noch 50 fechepfunbige Ranonen gieffen gu laffen "). Es mar nicht mehr bie Rebe bavon, baf er ben Dberbefehl niederlegen wollte; ber Pring Beinrich hatte bie Unzeige bavon, welche ben Reinben in bie Sanbe gefallen fein mochte, gar nicht erhalten. Er that nun Mues. um bas heer einigermaßen wieber in wiberftanbefabigen Buftand ju feben, wogu ihm bie vollige Unthatigfeit ber ben 17ten nur bis Dullrofe gerudten und bort mit Sabbid pereinigten Ruffen gludlicherweise in Kurftenmalbe 14 Zage Rube gab.

Mus Berlin, Ruftrin und Stettin murben Gefchute berbeigefchafft, bem General Rleift, ber mit 6000 Dann an ber Peene gegen bie Schweben ftanb, befohlen gum Beere au ftoffen.

Bergeblich bemühten fich Daun und Laubon bie Ruffen jum Bormartegeben ju bewegen. Goltitoff lief Daun fagen, er habe genug gethan, in einem Jahre gwei Schlachten, wie er felbft geftanb, gegen feinen Billen au geminnen'). Das Beer feiner Berrin muffe nicht alles allein thun. Er meinte auch gegen Montalembert: Die Ruffen batten genug gethan. Daun moge nun ben Ronia von Preuffen verfolgen; bas wolle er unterftugen, allein bis ba-

Oeuvres T. XIX. p. 78, 82, 85.

<sup>2)</sup> Sooning Siebenjabriger Rrieg II. S. 141.

<sup>3)</sup> Schoning Artillerie II. S. 168.

<sup>4)</sup> Choifeul an Belleisle vom 27. August. Ce qu'il y a de plaisant c'est qu'après avoir donné deux batailles malgré eux (comme Monsieur de Soltikof l'avoue lui-même) ils ne veulent pas poursuivre leurs avantages, de peur d'en donner une troisième, bei Stubr II. S. 266.

bin ausruhen; benn bie Defterreicher wollten auf ihn bie gange Laft bes Rrieges übertragen. Er tonne nichts unternehmen ohne Gelb, Menfchen, Lebensmittel und Pferbe, an allebem mangele es ibm '). Daun batte ibn nur mit ber größten Dube bewogen über bie Dber ju geben. Laubon, ber tein Sofmann mar, gerieth mit ihm in lebhaften 3mift. Bergeblich reigten bie Frangofen gum Darfche auf Berlin. Coltitoff wenbete fich enblich nach Lieberofe gegen bie Laufit bin. Der Ronig blieb ibm gur Seite und ftanb in Balbau 11/2 Deile von ihm. Als Sabbid bie unthatigen Ruffen verließ und nach Sachfen ging, um mit bem Reichsbeere Dresben ju bebroben, fcbidte ber Ronig ibm fogleich 10,000 Mann unter Fint nach. Best fing querft neue Soffnung ben Ronig ju beleben an. Er fcbrieb feinem Bruber Beinrich am 1. September: "Ich verfundige Dir Die Bunber bes Saufes Brandenburg. Bahrend ber Feind über bie Dber gegangen mar und mit einer zweiten Schlacht ben Rrieg enbigen fonnte, ift er nach Mullrofe und von ba nach Lieberofe marichirt, ich nach Balbau, moburch ich ibn von bem Theile ber Laufit abichneibe, welcher ihm Lebensmittel lieferte." Er mußte noch nicht, welchen Beg bie Ruffen nehmen murben, und beforgte beren Bereinigung mit Daun. Ueber Bunfch's Thatigfeit in Sachfen mar er febr erfreut und barüber, bag bie Rrangofen binter ben Dain gurudliefen 2). Rachbem bie Ruffen wieber 14 Zage unthatig bei Lieberofe gelegen, und ba auch Daun, immer beforgt vor bem Pringen Beinrich, faft nichts that, ale bag er etwa 7 Deilen bis Sorau porging, fo gogen fich bie Ruffen, barüber unaufrieben, Ignafam über Guben gegen Glogau. Der Ronig tam ihnen, obwol er im Bogen mar-20. Sept.fchiren mußte, bei Glogau guvor; bann fchrieb er an Rou-

t-fiftren mußte, bei Glogau zuvor; dann schried er an Fouqué: "Zig leibe es durchaus nicht, deß man Glogau betagere, eher schlage ich mich; es komme daraus, was da wolle!"). Die Russen, welche kein Belagerungsgeschigtig hatten und verlanaten, die Deskerreicher fullen worber einenfalle eine Gelacht

<sup>1)</sup> Montalembert II, p. 66.

<sup>2)</sup> Bei Schoning II. S. 146.

<sup>3)</sup> Bei Schoning II. G. 157.

gewinnen, jedenfalls Daun ben Pringen Beinrich und ben Ronig gurudhalten, mas biefer gugufichern fich weigerte, wichen bem Ronige aus, gingen bei Beuthen über bie Dber und gogen an bem rechten Ufer binauf, ale wollten fie Bred. lau angreifen, mas Goltitoff ju nehmen ausbrudlichen Befehl erhalten hatte. Gilig ging ber Ronig bei Roben über bie Dber und bedte Breslau. Die Ruffen michen ihm mieber aus, gegen Serrnftabt bin, und nun fing ber Ronig an überzeugt zu fein, baß er von ihnen nichts mehr zu beforgen habe '). Bergeblich maren alle Borftellungen und Bitten Dauns, ben bie gefchickten Bewegungen bes Pringen Beinrich balb genothigt hatten wieber nach ber Dberlaufit, bann nach Sachfen gurudzugeben; vergeblich fchidte er 10,000 Dann unter bem General Campitelli, welche ber Pring Seinrich gur groffen Ungufriebenheit bes Ronigs batte burchfcblupfen laffen 2), und verfprach Lebensmittel, über beren Mangel bie Ruffen febr flagten; vergeblich mar ber Unmille Laubone und fogar enblich ber ausbrudliche Befehl von Detersburg, in Schlefien ju bleiben. Soltitoff mit allen übrigen Generalen ertlarte es fur unmöglich. Er fanb fo menia als feine Borganger einen Grund bas perhaltnifmagia obnmachtige Preuffen ju Gunften Defterreiche ju vernichten, fur biefes Glogau ju erobern, ober noch eine Schlacht ju magen, und nun, ba Daun gar nach Sachfen gurudgegangen mar, traf er feit ber Mitte bes October Unftalten gum Rudmarich nach Polen. Er mußte auch febr mobl, wie unaufrieben feine Raiferin mit ben Defterreichern mar. Satte fie boch, ale ber öfterreichifche Befandte ihr ju ben beiben Siegen bei Ray und Runnereborf Glud munichte, troden erwibert: Die Ruffen batten ihre Pflicht erfullt und ermarteten nun, bağ von ben Defterreichern ein Gleiches gefcabe"). Deshalb wollte er nichts thun, wogu er vielerlei Bormande fand, vielmehr an bie Beichfel gurudfehren und im funftigen Sabre Dangia nehmen"). Mufferbem maren Briefe ber

<sup>1)</sup> Sein Schreiben an heinrich bei Schoning II. S. 164. 2) Schreiben bes Konigs vom 26. August an Kouque, Mss.

<sup>3)</sup> S. Stuhr II. S. 270.

<sup>4)</sup> S. bei Stubr II. S. 273. Montalembert II. p. 108.

mit ben Ruffen fehr ungufriebenen Polen aufgefangen morben, welche ben Ronig von Preuffen einluden, in Polen einzufallen und ihm bie Aufftellung von 100,000 Mann guficherten'), alfo bas Borhaben ber Ruffen in Dolen fich feftgufegen gefährbeten. Go brach Goltitoff gegen Enbe Detobere pon herrnftabt auf. Laubon batte fcbon ben 10. Det. Soltitoff gefragt, mas biefer rudfichtlich feiner befehle; ber Ruffe ibm geantwortet: Laubon tonne thun, mas er wolle, er felbft merbe uber bie Barthe geben. Laubon erflarte leb. haft, ihm nicht weiter folgen ju wollen'). Bahrend nun bie Ruffen ihren Darich nach ber Barthe und bann ber Beichfel fortfetten, trennte fich Laubon bei Bojanowo von ihnen und marfcbirte, weil ber Ronig ben General Schmettau mit 8500 Mann gur Dedung Dberfchlefiens abgefchidt batte, in groffen Bogen über Czenftochau und Rratau nach bem öfterreichifden Schleffen, mo er mit Rouque einen Baffenftillftanb folog, vermoge beffen bie beiberfeitigen Eruppen in ben ganbern ihrer Berren bleiben follten, worauf beibe Die Binterquartiere bezogen. Die Defterreicher maren febr ungufrieben, ale nach ber Schlacht von Runnereborf. mab. rend bie Ruffen auf ben Bormarich Dauns gegen bie Dber brangen, Choifeul, ber frangofifche Gefanbte, verlangte, Daun folle nicht nach Schlefien, fonbern gegen bie Dart vorgeben, um ben Baum bei ber Burgel gu faffen, ba Schleffen in Berlin erobert werben muffe. Preuffifche Feftungen und Lanber einzunehmen belfe nichts; bes Ronigs Dacht beftanbe nicht barin, fonbern in feinen Beeren, feiner Perfon und feinem Beifte; bas Beer muffe man angreifen").

<sup>1)</sup> Bei Stuhr II. G. 275.

<sup>2)</sup> Montalembert II. p. 102. Bergl. Stuhr II. S. 271.

<sup>3)</sup> Stuhr II. S. 239.

## Achtes Sauptftud.

Feldzug in Sachfen im Jahre 1759.

Der Ronig mar icon feit bem Anfange bes October ficher, baß bie Ruffen nichts thun, fonbern nach Polen gurudtehren und Laubon fich von ihnen trennen murbe'); er hatte vom 7. Detober bis gegen bas Enbe biefes Monats fein Saupt. quartier in Sophienthal amifchen Buhrau und Bingig: "36 bin gelahmt an allen Gliebern," fchrieb er bem Darquis b'Argens, ,, und fann nur meine rechte Band gebrauden, mit ber ich Ihnen fcbreibe, um Gie zu bitten, nach Gloaau zu tommen und mir Gefellichaft zu leiften. Die Gicht richtet mich ju Grunde, ber Rummer verzehrt mich, und ich bin bier obne Gefellichaft, faft obne Beiftanb. 3ch bin fo berunter, bag ich barauf vergichten muß ben Relbaua felbft gu enben"). 3ch bin bier auf ber anbern Geite ber Dber, um mich mit ben Barbaren und ben Defterreichern abzuarbeiten, bie mir bas Leben fehr fauer machen. 3ch arbeite bier über Rarl XII. Dein Bert ift nichts als eine Rette von Betrachtungen; bas ift ein Bert, welches mit Sorgfalt unb rubigem Gemuthe gemacht werben muß, weshalb ich langfam porfdreite. Der Bebante baran ift in mir entftanben. weil ich mich gerabe an bem Drte befinbe, ben Schulenburg burch feinen Rudaug (por Rarl XII.) fo berühmt gemacht bat. Unausgefest mit Rriegsibeen erfüllt, beidaftigt fich mein Beift. welchen ich gerftreuen will, noch viel zu fehr mit biefen Begenftanben, ale baf ich ibn auf anbere richten tonnte. Rach Beendigung bes Rrieges werbe ich mir einen Plat im Invalibenhaufe erbitten, fo meit bin ich beruntergebracht. Wenn Sie mich wieberfeben, werben Sie mich fehr gealtert finben; mein Saar wird grau, meine Babne fallen aus und in furger Beit merbe ich ohne 3meifel fafeln. Wir burfen bie Schnellfraft nicht ju ftart anfpannen, fonft erichlafft fie")."

<sup>1)</sup> Schreiben des Königs an Fouque vom 3. October 1759. Mes.
2) Der König an d'Argens im October 1759. Oeuvres XIX. p. 96.

<sup>3)</sup> Ebendafelbft p. 92, 93, 94. Stengel, Gefch. d. Preuffifch. Staats. V.

In biefem Zuffande und bei fo immer noch höchft ichwierie ger Lage feiner Angelegenheiten ichrieb ber König feine febr wohl burchbachten und fcarffinnig aufgefaften, vorterflichen Betrachtungen über die triegerifchen Zalente und ben Cha-

15. Nov. rakter Karis XII. ') und ichidte fie an d'Argens, um fie bruden zu lassen, was ben 8. Januar 1760 geschah, worauf sie ber König benjenigen schenkte, welchen er bamit ein Ber-

anugen ju machen bachte.

Rach bem Abmariche bes Pringen heinrich aus Sachfen (Ende Juli 1759), rudte der Herzog von Zweibrüden mit bem Reichsbeere baselbit ein. Leitzig und Bittenberg waren schwach befestigt und ergaben sich gegen freien Abzug ber Besahung. Als nun der König auch den Ge-

- 14. Mug. neral Rint su fich nach ber Reumart rief, übergab Bolfersborf bas von ihm belbenmuthig vertheibigte, gang unbaltbare Torgau gegen freien Abgug, melden er bann burch feine breifte Entichloffenheit gegen ben Bergog von 3meibrucken erzwang, ale er ihm trot ber Uebereintunft ffreitig gemacht murbe. Run rudte bas Reichsheer, perffartt burch Defterreicher, ju benen bann auch ber von bem ruffifchen Beere abgerufene Sabbid fließ, auf Dresben, meldes Enbe Muguft von 26-28,000 Mann eingefchloffen murbe. Daun, welchem weit mehr baran lag ben Preuffen Schlefien gu entreiffen ale ju ben Ruffen ju ftoffen, fuchte nach ber Schlacht von Runnersborf burch fleine Beeresabtheilungen ben Pringen Seinrich und ben Ronig an ber Storung ber Belagerung ju hindern. Der Graf Schmettau hatte wenig über 5000 Mann unfichere Eruppen gur Bertheibigung ber großen Stabt. Schmettau raumte bie Reuftabt, brannte bie Ditrauer Borftabt ab und befchrantte fich auf Bertheibigung
- 25. Aug. der Altstadt, als er das Schreiben des Königs nach der Schlacht von Kunnersdorf erhielt, durch welches ihm dieser deschielt, medie er angegriffen wirde ohne sich Schwapten zu können, Dresden gegen freien Abzug der Besahung, der Kassen und Ragagine zu räumen. Er hatte außer der Besahung über 5,500,000 Thater, Wonturen für 35,000 Mann, Pontonse für 35,000 Mann, Pontonse für 25,000 Menn, Pontonse

<sup>1)</sup> Oeuvres T. VII. p. 71 88. Bergi. Avertissement p. XI.

und bas gefammte Proviantfuhrmefen in ber Reftung. Schmettau fab feine Doglichfeit fich gegen fo große Uebermacht mit Erfolg vertheibigen gu fonnen, fürchtete bann nachtheilige Bedingungen und ging auf Die Uebergabe Dresbens gegen 4. Sept. freien Abaug ber Befabung, aller Raffen, Magagine u. f. m. ein. Der Ronia batte unterbeffen, wie mir faben, ben Ge- 14. Mug. neral Bunfch gur Rettung Dresbens abgeschidt und bem Grafen Schmettau befohlen, Dresben auf alle mogliche Beife 25. Mug. ju behaupten; Entfat fomme in wenigen Zagen von Torgau ber. Bunich batte Bittenberg und Torgau mieber genommen und fand am 5. September Mittags por Drefben. Es mar ju fpat. Schmettau, welcher ben Brief bes Ronias erft am Sten mabrent ber Raumung ber Stadt erhalten batte. fonnte biefe nicht rudgangig machen. Bunfch febrte nach Sorgau jurud, folug bort mit feinen 4000 Dann ben 10,000 Dann farten General Unbre, nahm beffen Lager, alles Feldgerath und 8 Ranonen und behauptete Torgau. Allein Dresben mar fur immer verloren. Der Ronig, febr ungufrieden über Schmettau, ichrieb biefem : "Es geht Ihnen, wie gewöhnlich meinen Generalen: in bem Mugenblide, mo fie Raffung zeigen follen, fehlt fie ibnen')."

<sup>1)</sup> Bei Schoning II. S. 149.

<sup>2)</sup> Bei Schoning II. G. 143.

<sup>3)</sup> Briefe vom 17. u. 19. Septbr. bei Schoning II. S. 154 ff.

Berbindung mit ben Ruffen und ber unmittelbaren Befam. pfung bes Ronigs abaugieben, gegen Gorlit, mas Daun veranlagte, auf Bauben gurudjugeben, um ben Pringen Beinrich von Sachfen abzuhalten. Gben wollte er bicfen angrei. fen und nach Sachfen gurudbrangen, ale ber Pring unermartet in Gemaltmarichen über Rothenburg nach Sopersmerba ging, bier ben Beneral Bebla überfiel und mit 1800 Mann gefangen nahm, auf Sorgau rudte und fich bort mit Bunfc und Rint vereinigte, welche fich unterbeffen tapfer mit bem Reichsbeere und Sabbit berumgefchlagen hatten. So ftand ber Pring 40,000 Mann ftart bei Strehlen an ber Elbe gegen Dreeben bin. Das hatte Daun veranlagt von Gorlit nach Dreeben ju geben und fich von bier bem Pringen entgegenzuftellen. Dogleich viel ftarter als Diefer, und ungeachtet er ben Befehl bagu von Bien erhielt, magte er bennoch nicht ihn angugreifen, fonbern verschangte fich bei Schilda und fuchte ibn burch Abfendung einzelner Beerhaufen in beffen Ruden au notbigen, Sachfen au verlaffen. Allein ber Pring ftellte fich bei Torgau auf, Bunfch fagte bas Reichsheer gurud und bann mit Rint bei Pretfc ben Bergog von Ahrenberg, bem fie 1400 Gefangene nahmen. Dennoch hoffte ber Pring taum, fich in Sachfen behaupten au tonnen, und fand überall Schwierigfeiten. Der Ronig, melder in Sophienthal an ber Gicht barnieberlag und bem febr viel auf Die Eroberung Dresbens antam, mar barüber febr ungufrieben. Er fcbidte bem Pringen Pontone und perfprach, fobalb es ihm megen ber Ruffen, melde bereits Unftalten jum Rudjuge machten, moglich mare, felbft mit Berftarfungen ju tommen. Berbrieflich febrieb er ibm bann: "3ch begreife nicht, mas Dich mit bem fconften Beere, bas ich babe, in Berlegenheit feten tann. Die Gegend amifchen Sorgau und Leipzig ift eben und fehr gut, um ben Feind angugreifen. Benn Du nie etwas magen willft, fo ift es unmöglich etwas auszurichten. 3ch habe bier 30,000 Dann, und 50,000 gegen mich. Dit einem Beere von 49 Ba. taillonen gegen Dauns und Sabbide 56 tann man nicht in Berlegenbeit fein. Dan muß aber fraftige Entidluffe faffen, ober es ift unmöglich Erfolg gu haben. Benn man

bie Borficht zu weit treibt, wird fie Bagbaftigfeit und tann großes Unglud anrichten. Raffe Dich alfo um Gottes millen und gib Acht, baf Du unter ben fetigen Umftanben ben Ropf nicht verlierft ')." Der Pring nahm bas fehr übel und ermiberte: er thue feine Pflicht und habe au viel Beugen, um bie Ungerechtigfeit ju furchten, und Duth genug, um bie Berleumbung zu perachten"). Der Ronig fab wohl ein, er muffe felbft nach Cachfen geben, wenn bort etwas Enticheibenbes gefcheben folle. Als bie Ruffen Enbe October gegen herrnftabt jogen, fcidte er ben Beneral Bulfen mit 15,000 Dann nach Sachfen, morauf Daun, beforat für feine Berbindung mit Bohmen, nach Dresben gurud. ging, wohin ihm ber Pring, nun 45-50,000 Dann ftart, folgte. Der Ronig ging fogleich, ale bie Ruffen ihren meiteren Rudmarich antraten, im Unfange bes Rovember nach Sachfen, vereinigte fich ben 14ten unfern Deifen mit bem Beere feines Brubers und griff fogleich ben Rachtrab bes nach Dreeben gurudgiebenben Daun mit gludlichem Erfolge an. Er fand barauf bie Defterreicher in einer unangreif. baren Stellung bei Dreeben. Der Befit Sachfens mar ihm pon ber größten Bichtigfeit; beshalb mußte er Dresben wiebererobern, und um bas ju tonnen, Daun ju einer Schlacht ober jum Rudjuge nach Bohmen nothigen. Der Pring Beinrich und Fint maren nun ber Meinung, Daun fuche nur auf eine anftanbige Art Sachfen ju verlaffen; ber Ronig aber, welcher gern auf bas Meugerfte ging, wollte ibn bagu auf enticeibenbe Beife gwingen und fein Beer babei mo moglich aufreiben, bann Dreeben wiedererobern. Er befahl baber bem Beneral Fint mit feiner Beeresabtheilung fogleich nach Maren in ben Ruden Daune ju marfcbiren, um biefem feine Berbindung mit Bohmen abaufcneiben und ihn fo gu nothigen Dresben aufzugeben. Rint machte Borftellungen gegen ein fo gefährliches Unternehmen. Der Ronig nahm bas übel auf und wieberholte feinen Befehl mit ben Borten: "Er weiß, ich tann bie Difficultaten nicht leiben. Dach' Er, baf Er fortfommt." Rint 17. Rov.

<sup>1)</sup> Bei Schöning II. G. 176, 177.

<sup>2)</sup> Dafelbft 6. 179.

nahm mit feinen 13,500 Ronn bie ihm anbefohten Stellung ein. Schon erging sich ber König, bes glüdtlichen Erfolges sicher, gang in seiner frühren Art in einer Epistel an ben Marquis bArgens in Spott und Sarkamen über Daun, ben frommen Diener Gottes mit bem vom Papste geweiheten hute, ben Ginftling bet heiligen Nepomut, ben et, ein verteuftler Keber, welchen man im Wien schon als einen geächteten Landfreicher angefändigt, nun aus Sachen nach Böhmen geiget, um dort Buße zu thun h. Doch war ber Ausgang gang anbers, als er erwartet hatte. Fint wer in seiner Setclung im Rücken Dauns von biesem und bem Reichsberer fast völlig eingeengt. Daun konnte

10. Nov. unmöglich fo rubig seine Berbindung mit Böhmen abgeschnitten sehen. Er verschlieb baber mit 25,0000 Mann gint ben Rückzug über Dippolbiswalde, schnitt ihn so vom Herer bes Königs ab und umgab ihn insgesammt mit 36,000 Mann. Fint erhielt Rachricht von ber ihm brohenben Geschr; weil er aber ber lieberzeugung war, ber König bestehe auf ber Behauptung von Maren, auch nicht für seig gehalen werden wollte und durch den Konig ensteht zu werden hosses, soll eine nicht eine Mehre wellte und durch den Konig ensteht zu werden hosses, soll eine den ihm noch offen kehenden Weg der Retetung nicht ein. Als er dann, den 19. November Wende, vollkändig Rachricht von bem Entnurse Zaums erhielt,

20. Roo melbete er bas fogleich bem Ronige und traf, obwol nicht gang fehlerfreie, Beranflattungen jur Gegenwebr. Bon allen Seiten am folgenben Tage angegriffen, leistete er Biberftand, als ibn seine Reiterei, ohne ihre Schulbigfeit jur thun, im gefährlichsten Augenblide verließ. Auf einen engen Raum

1) Oeuvres T. XIX. p. 103.

Die gablreichen Schluchten ju entfommen. Tobte und Bermunbete maren verhaltnifmäßig von beiben Seiten menige; allein 10-12,000 Gefangene und 71 Gefchute fielen ben Defterreichern in Die Banbe. Bulfen, ben ber Ronig gum Entfate Finte mit 9000 Mann , nach Dippolbismalbe gefcidt hatte, tam, burd übele Bege aufgehalten, ju fpat, erfuhr ben 21ften Rinte Schidfal und jog fich nach Freibera gurud. Gin Rriegegericht fprach Rint gmar vom Dangel an Zapferteit frei, verurtheilte ibn aber megen febierhafter Anordnungen jur Entfebung und ju einjähriger Reftungehaft. Der Ronig ftellte ibn nie wieber an. Er mar über bas Schictfal ber Fintichen Beeresabtheilung ebenfo erftaunt ale aufgebracht und niedergefchlagen. Er fab baburch alle feine Entwurfe fur biefes Jahr vernichtet und ertannte, bag er ju frub froblockt batte '). Um 3. December gelang es noch ben unternehmenber geworbenen Defterreidern unter bem General Bed, ben General Dieride mit großer Uebermacht bei Deigen anzugreifen und nach beftiger Begenmehr mit 1500 Dann gefangen zu nehmen.

Rach solchen Erfolgen bachte Daun nicht baran, auch bei der härte der Witterung, während beren der König gen ihn im Relbe blieb, bei dessen großer Schwäche Sachsen zu räumen. Um 25. December trassen gegen 10,000 Mann unter dem Erbreitigen von Braunssweig dei Freiberg ein, welche der Herbreitigen von Braunssweig dei Freiberg ein, welche der Herbreitigen wenn eindes der Herbreitigen werden der Bestellung der Berden werden der Berden werden der Berden wer indessen der Berden gewinnen, was den König iste freibtrette, westellt er auch den General Schmettau, der es übergeben, nie wieder anstellte. Toch der barten Kälte blieben die heere im Kelde einander gegenüber stehen, die Daun sich in Dresden verschanzte, in dessen und gedung der König von seinem hauptquartiere in Freiberg die an die Este die Wiederlager beide an die Este die Wiederlager besond

Gegen die Schweben waren, als Kleift nach der Schlacht von Annnersdorf jum Könige fließ, nur 6 Bataillone jur Befetung von Bollin, Ufedom und Stettin, 2 Schwadronen Vrovinzialbufaren und 2 Kreicompagnien zurückzelbig-

<sup>1)</sup> Brief an d'Argens vom 22. Rovbr. Oeuvres T. XIX. p. 106.

ben. Der fcwebifche General Lantingshaufen verfammelte ben 14. Muguft feine gefammte Dacht, rudte langfam por und nahm unter fortmabrenber Begenmehr ber auferft fcmaden Preuffen bis Enbe Septembere bie Linie von Bollin bis Lodnit gegen Prenglau gur Ginichliegung Stettins ein. Der Ronig befahl barauf bem in ber Schlacht bei Ran vermunbeten und wiederhergeftellten Manteuffel, aus allen genefenen Solbaten in Berlin und ber bortigen Befatung nebft 2 Reiterregimentern eine fleine Schaar zu bilben, por melder fich bie Schweben alebalb gurudgogen und fich nach einigen wenig bebeutenben Befechten auf bem Iinten, wie bic Preuffen auf bem rechten Deeneufer in Die Winterlager leg. ten. Der Berfuch, welchen Manteuffel gegen Enbe bes Januar machte, mit 4000 Mann bie Schweben bafelbft gu überfallen. mifilang. Dagegen überrumpelten bie Schweben, burch ben tapfern Dberften Belling fortmabrend beunruhigt, ben 28. 3anuar bas bochft nachlaffig bemachte Untlam, in welchem Danteuffel ihnen bei ber Duntelbeit ber Racht in bie Sanbe fiel. Dennoch murben fie von ber Befatung mit Berluft von 150 Befangenen gurudgetrieben, worauf fie bis in ben Sommer bes folgenben Sabres in ben Winterquartieren blieben. Go menig gunftig nun auch ber lette Musgang biefes Relbaugs mar, fo murbe man es boch nach ber Schlacht von Runners. borf nicht fur moglich gehalten baben, baf ber Ronig gulent noch nicht nur gang Schlefien, fonbern auch ben größten Theil von Sachfen behauptete. Bar nun bas auch nicht burch irgend eine bentbare Unftrengung aller Rrafte gu bomirten, mas vielmehr aus einer eigenthumlichen Bertettung ber Umftanbe bervorging, fo bleibt babei immer noch bemunberungemurbig, mas von bem Ronige, beffen Bruber Beinrich, bem Bergoge Rerbinand und ben übrigen Rubrern und ben Beeren inegefammt ausgeführt murbe. Beigt fich ber Ronig wie fruber nach ben größten Schlagen, welche ibn trafen, immer großer als guvor, fo muß man boch bie Ehre bes letten Relbauges felbft bem Pringen Seinrich und bem Bergoge Ferbinand guertennen.

## Reuntes Sauptftud.

Feldzüge bes Jahres 1760.

Die Feinde Preuffens hatten seit dem Beginn des Rriegs teine so wohlbegrundeten hoffnungen gehabt ihr Biel zu erreichen, als im Anfange des Jahres 1760.

Sie batten allerdings nur Dresben erobert, allein bie Behauptung biefer Refte burch bie Defterreicher machte ben Befit Sachfens für Rriedrich II. febr unficher, burchbrach bie fefte Bertheibigungeftellung, melde er gehabt, und gemahrte ihnen felbft Die Rreibeit ibre Bemegungen von bier aus gegen Sachfen, bie Laufit und bie Mart, wie gegen Schleffen bin gu richten. Dagu hatten bie Schlage bei Ray, Runnereborf und Maren bas Beer Friedrichs nicht allein an Bahl, bie fich nur febr fcmer aus ben erfcopften Provingen erfeben ließ, fonbern auch an Zuchtigfeit, Buverficht und Unternehmungsgeift gefcmacht'), melde nicht erfest werben tonnten. Rriebrich fuchte überall, wo fich nur ein Schimmer von Soffnung zeigte, entweber Beiftanb zu erhalten ober feinen Reinben Schwierigfeiten au bereiten, fie au trennen und au abgefonberten Rriebensichluffen au bringen, weil taum Soffnung mar einen allgemeinen Frieben ichließen ju tonnen.

Er hatte gehofft, der im August 1759 erfolgte Tod Sonig gredinands von Spanien, dem bessen Druber Aart, bisher König von Neapel, solgte, würde Berwirrungen in Italien und bott einen Krieg herbeisstören, somit Frangosen und Desterreicher beshödstigen, indem ber Sergog Don Philipp von Parma und Biacenza Ansprüche auf Neapel hatte, wogegen seine Herzogsthimer an Desterreich fallen sollten, wöhrend auch dem König von Sardnien Ansprücke auf Viacenza zustanden. Der König som Sardnien Ansprücke auf Piacenza zustanden. Der König schaft daber den Baron Coccis unter einem angenwammenn Annen nach Zurin und macht dem

<sup>1)</sup> Mitchell bei Raumer S. 472: 3m Deere allgemeine Entmuthigung, von welcher vielleicht nur ber Ronig frei ift.

Ronige von Sarbinien ben Borfchlag, fich nicht nur Diacensas. fonbern auch bes Mailanbifch-Mantuanifchen au bemachtigen. Durch einen anbern Mgenten fuchte er ben jungen Ronig Rerbinand IV. von Regpel und beffen Bater, ben nunmehrigen Ronig Rarl III. von Spanien, gu bewegen, ben Rirchenftagt und Toffang einzunehmen, mogegen er verfprach Die Frangofen und Defterreicher in Deutschland und Rlanbern fo zu befchäftigen, bag fie ein folches Borgeben in Stalien nicht perhindern fonnten. Die Ronige von Spanien und Sarbinien wollten jeboch nicht barauf eingeben, weil fie von Defterreich und Rranfreich burch Buficherungen beschwichtigt murben. melde nach Beendigung bes Rrieges erfullt merben follten '). Die Soffnung, bag bie Demanen ein Schut - und Erut. bundnif mit ibm foliegen und Defterreich angreifen murben, verwirklichten fich ebenfowenig, ale bie Unterhandlungen mit Danemart Erfolg batten, welches Beforgniffe por ben Unternehmungen Ruftlande in ber Diffee und, auf ben Rall baf Glifabeth fturbe, por ben Unfpruchen Detere auf Schlesmia beatc.

Die Berfusch, welche Feiedrich in Berbindung mit England machte, einen allgemeinen Frieden herdeizuscheren, scheiterten an den Sögerungen und Weitlausgleiten, welche soft unvermeidlich waren. Die Franzosen haten den Krieg mit England sehr unglucklich geführt. Die Englander hatten 1759 Guadelaupe und nach Wolfes Gieg dei Duecht diese Feste und Septemberganada erobert, in mehreren Sectressen, vorzüglich dei Duebet, die französsischen Klotten geschlagen und bald mit der Einnahme von Vondlichery die französsische Racht in Oftinbien völlig gebrochen. Auch in Deutschand hatten jene die Schach bei Michen vertoren und vorzen die cuf des finke Main- und Rheinuser zurückzedrängt. Die Ration sehne sich nach dem Frieden, wie das Here. Friedrich hätze sich aarn aesten, wenn Eusland mit Kranfreich Krieden

<sup>1)</sup> Histofre de la guerre de sept ann, ch. XI. p. 37 und die Anner Lung dafelß; — doch [cheint der König Gecerii nicht nut im Marz 1759, sendern auch abermals noch im August diese Sapres auch Aurin geschiedt au haben, f. Dutens Mémoires d'un voyageur, qui se repose. Paris 1906. T. I. p. 146.

geichiefen hätte, weil er bann ben Hergeg Ferbinand von Braunschweig mit 50,000 Mann zu seiner Unterstützung nach Sachsen zie seiner Unterstützung nach Sachsen zie ein Stüd von Baiern geben, während das übrige mit bem bevorschenden Aussterferb nehr Kurtinie an Aurpfalz sallen würde. Sachsen könne man durch das dem Aursfürsten von Maing gehörige wohlgesegene Ersturt entschädigen. Darauf wollte Choiseul nicht eingeben, wielmehr nur den Frieden mit England ohne Küdsstüget auf Friedrich schiefen, während Sachsom barauf bestand, das is wölige erhetung Kriedrichs die Grundlage der vorsäufigen Friedenscheingungen fein folle. Damit zerschlungen fich sier alle Unterhandlungen. König Ludwig und die Pompadour blieben, man kann wie früher sagen, weniger für Desterreich als gegen Preussen.

Much bie Berfuche Rugland jum Frieden ju bemegen maren fruchtlos, bei bem gaben Bibermillen ber Rafferin gegen Friedrich. Gie fagte ju bem öfterreichifchen Gefandten: "36 bin amar langfam im Befdliegen, aber ftanbhaft im Fefthalten bes Befchloffenen')." Der Groffurft Deter mar obne Ginfluß; - Peter Schumalof, ber Raiferin Gunftling, leitete Alles. Der Ronig batte, um biefen ju gewinnen, ohne Erfolg 400,000 Thir. gur Berfügung bes engliften Gefanbten Reith in Detereburg geftellt und wurde gern noch mehr gegeben haben "). Die Raiferin trat fogar bem am 30. Decbr. 1758 gwiichen Rrantreich und Defterreich gefchloffenen Bunbniffe burch bas Friedrich ale Ungreifer gebemutbigt, feinem ungemeffenen Chraeis Die binreichenben Schrauten gefest und er felbft genothigt merben follte ben Beeintrachtigten billige Benugthung gu leiften - auf bie Ginlabung ber beiben Dachte als Saupttheilnehmerin am 7. Mars 1760 bei'). Maria Thereffa blieb feft und die Seele bes Bunbes gegen Friedrich. Die

<sup>1)</sup> Bericht bei Raumer S. 469.

<sup>2)</sup> Der Konig an Pring heinrich bei Schoning Siebenjahriger Krieg II. S. 235. Bergl. Histoire de la guerre de sept ans, ch. XI. p. 41.

<sup>3)</sup> Bei Scholl Hist. des traites III. p. 189.

Reichsfürsten folgten ihr, wie früher. England allein blieb bem Könige treu. Es erneuerte nicht nur ben 9. Rovember 1759 ben frühern Bund mit Preuffen und zahlte bie bestimmten 4 Millionen Thate Guschbien, sondern versärfte auch die 3ahl ber von ihm gestellten Tuppen und erhöhte zu gleichem Iwede bie an hessen und Braunschweig gezahlten hus fleselber.

Bon ben Begnern Rriebrichs ftellten in bas Relb: bie Frangofen 115,000 Mann, welchen bas 70, bann 75,000 Dann ftarte allirte Beer gegenüberftanb; Die Defterreicher 130.000. Die Ruffen angeblich 120,000, bas Reich 20,000 und bie Schweben 10,000, insgefammt gegen 280,000 Mann. benen Friedrich, fcmacher ale je, mit 90,000 Dann bie Spipe bieten mußte. Much biefes verhaltnigmaßig fcmache heer war nur mit ber größten Unftrengung aufammengebracht worben. Statt ber frubern Dreipfunber führte ber Ronig bie amedmäßigen Sechepfunber ein'); Sachfen. Metlenburg . Schwerin , Anhalt und Schwarzburg batten gezwungen viele Mannichaften und Pferbe liefern muffen. andere Abtheilungen bestanden aus Geworbenen ober aus Ueberlaufern und Rriegsgefangenen, welche Dienfte nahmen. Er fab fich genothigt bie Reiterei, melde er noch bei bem Beere bes Bergoge Ferbinand hatte, abgurufen, mas er bei bem Ronige von England bamit enticulbigte, bağ ber Bergog wie 3 gegen 4, er felbft aber wie Giner gegen 3mei ftebe"). Die alten Generale, Df. ficiere und Golbaten maren jum großen Theile tobt, vermundet ober gefangen, bie überall jum Theile von ben Rreibataillonen mit Gemalt aufammengerafften Refruten obne Uebung, mas vorzüglich bei bem Gefchusmefen febr nachtheilig mar'), bagu unguverlaffig, ohne bie alte Begeifterung. faft nur ausaebobene martifche und pommerfche Bauernjun-

<sup>1)</sup> Soning Artillerie II. S. 176.

<sup>2)</sup> Bei Raumer G. 474.

<sup>3)</sup> Bericht bes Dberften Moller vom 12. April 1760 Schoning Artillerie II. S. 183, wodurch allerdings was Barnery fagt, bestätigt wirb.

gen, bie noch feinen Reind gefeben batten. Un Duth fehlte es ihnen nicht, und fie thaten es balb ben alteften Golbaten gleich. Das gefammte Beer mar freilich im Allgemeinen entmutbigt, nur ber Ronig nicht. Allerdings erwartete er, es möchten fich feine Begner wenden wohin fie wollten, ben foredlichften Musgang. "Se mehr ich über bie Bufunft nach. bente." fdrieb er an ben Bergog Rerbinanb, "befto meniger Mittel finbe ich gegen Die Uebel, Die ich vorausfebe. Dauert ber Rrieg fort, fo febe ich meinen Untergang vor Mugen. Unfere Reinde find viel au gablreich, viele von une verlieren ben Duth und Die innere Zuchtigfeit ber Truppen fallt fichtbar. Sie mogen nur unfere Grabfdrift machen." Er mar, wie er feinem Bruber Beinrich fchrieb, entfchloffen, mit bem Degen in ber Sand ju fferben'). Er batte inbeffen, wie er felbft in ber Gefchichte biefer Beit fcreibt'), gwei Bunbesgenoffen, Sapferteit und Musbauer.

Die Destrereicher stellten ein Hert unter Daun in Sachien unt, welche, mit bem Reichsheere etwa 80,000 Mann fart, ben König bort festbatten sollte, während sid Laudon in Schlessen mit 50,000 Mann einer Zestung bemäcktigen sollte. Die Russen sollten ebenfalls nach Schlesn gehen und unterstügt von den Destrereichern Toggau ober Brestau belagern. Die Frangosen brängten, den ihnen unerträglichen Krieg in diesem Andre zu enden.

Der König suchte hauptsächlich die Bereinigung der Ruffen mit den Desterreichern zu hindern. Er gab den Oberbefest über bad den 60,000 Mann fart herantudenden Russen entgegengestellte heer von 35,000 Mann feinem Bruder heinrich, dem er schriftlich und mündlich seine Woscher heinrich. Er selbst wollte mit 40,000 Mann Sachsen zu behaupten suchen, weil heinrich gestand, er sehe nicht ein, wie das bei der lledermacht der Feinde möglich sein werde'). hier erwartete er eine entscheidende. Wenn jedoch

<sup>1) 24.</sup> Sanuar 1760 bei Schoning Siebenj. Rrieg II. S. 224. Bergi, die Ansichten des Königs über die bevorstehenden Kriegsoperationen, baseibst S. 228 u. 229.

<sup>2)</sup> Ch. XI. p. 42.

<sup>3)</sup> Bei Schoning II. Ø. 238.

bie Hauptmacht ber Feinde auf Schlesen gerichtet sein sollte, fo wollte der König bort selbst befehigen). Fouque mit 14,000 Mann sollte Schlesen gegen Laubons 50,000 Mann behaupten; 5000 Mann unter Stutterbeim fanden gegen die Schweden. Ueberall unzureichende Kröfte gegen die Ueberahl ungereichne Kröfte gegen die Uebermacht gegen den General Golz in Oberschlessen vor, welcher sich der gegen den General Golz in Oberschlessen, wo er bis zur eigentlichen Erössung des Feldzugs Winterquartiere bezog.

Fouque, der fich von Löwenberg nach Landschut gesogen und bort aufgestellt hatte, sollte einer Belagerung von Blas webten, Schweibnig und Reisse, vorzüglich aber Breelan becken?). Der König glaubte, die Stellung bei Landschut lasse sin ist 5 Bataillonen hatten, mährend Fouque mit Recht meinte, 8 Bataillonen richten dasu nicht bin.

Laubon brang nun aus Bobmen burch bie Graffchaft Blat por, ftellte fich bei Frantenftein auf und fchidte ftarte Abtheilungen gegen Breslau. Er verbarg feine mabren Abfichten fo gewandt, bag meber ber Ronig, noch ber Pring Beinrich, noch Rouque Diefelben ertannten ). In ber Ungewißheit über Laubons Abfichten beforgte Rouque, fie gingen auf Breslau und Bereinigung mit ben Ruffen. Er raumte baber Lanbebut, menbete fich gegen Breelau gurud und ftellte fich bei Ranth auf, mas ber Ronig anfangs billigte. Laubon ließ fogleich Landebut burch ben Beneral Janus befegen und wendete fich gegen Glat, bas er einfchlog. Fouque fonnte von bem Pringen Beinrich feine Unterftupung erhalten, weil biefer eben aus Dieberfchlefien gegen bie Ruffen aufbrach. Er ging inbeffen wieber bis Schweibnis vor, magte aber nicht Landsbut wieder zu nehmen, meil er beforgte burch ben Beneral Bed von Schweibnit abgefchnitten gu

<sup>1)</sup> Bei Schoning II. G. 236.

<sup>2)</sup> Befehl bes Konigs vom 12. Dai bei Schoning Siebenjahriger Rrieg II. S. 275.

<sup>3)</sup> Schreiben bes Ronigs vom 15. Dai.

<sup>4)</sup> Das geigt uns bas Schreiben bes Konigs vom 7. Juni bei Schoning II. S. 312, und ein fpateres S. 336,

merben, von mo er ben Unterhalt fur fein Beer bezog. Er melbete bas ben 10. Juni bem Ronige, und wie er fo viel als möglich bas platte Land rein zu halten fuchen werbe. Der Ronig, man glaubt burch ben Minifter von Schlabrenborf veranlaßt, welcher ben bei ber Befegung bes Bebirges burch bie Defterreicher entftanbenen Schreden gefdilbert, mabriceinlich noch mehr burch ben Pringen Beinrich, welcher mit bem von Fouque eingefclagenen Bege nicht einverftanben mar, mißbilligte fcon am 7. Juni von Deifen aus beffen übereilten Rudaug, auferte bann ben 10. ungufrieben, er begreife nicht. weshalb Rouque fogleich bis Breslau gelaufen fei, und befahl bemfelben am 11., ohne Bergug fogleich von bort aufgubrechen, gerabesmegs wieber nach Schweibnis ju marfchiren und von ba nach Landshut gu geben, ben Feind binausgujagen und fein Lager bort ju nehmen.

Mle ber ritterliche Rouque, im Rache ber Chre ber reigbarfte Dann von ber Belt, Diefen letten Befehl am 15. Juni bei Schweidnit erhielt, mabrend ber Pring Beinrich gegen Die Ruffen gog und faum eine Auslicht mar, bag ber Ronia ibm murbe beifteben tonnen, theilte er bas feinen Officieren mit und fagte: "Bir muffen ganbehut wieber einnehmen; Laubon mirb bann mit Uebermacht über une berfallen, bann muffen wir als alte Preuffen uns fo lange als moglich balten, an feine Ergebung auf offenem Felbe benten und une bei einer möglichen Rieberlage mehren bis auf ben letten Dann. Im Falle eines Rudjuges werbe ich einer ber Letten auf bem Schlachtfelbe fein; boch wonn ich bas Unglud habe einen folden Zag ju überleben, gebe ich mein Ehrenmort feinen preuffifden Degen mehr zu gieben."

Er ließ Bieten auf bem Beiefenberge bei gurftenftein fteben, marfdirte fofort gegen Landebut und griff ben General Sanus an, melder fich balb gurudgog, fo bag fich Fou- 1760 que nach Berluft von nur 20 Mann wieber im Befige ber 17. Juni alten Stellung auf ber Sohe befand. In einer Musbehnung von 8000 Schritten, welche 40,000 Mann erforberten, ftellte er feine 10,500 Mann mit 68 Beidugen auf. Sier erbielt er bed Ronige Schreiben aus Deigen vom 14. Juni auf feinen Bericht pom 10., bag er bei Schweibnit fteben bleiben

molle: "Da Ihr burch Guern gu febr übereilten Rudaug gegen Breslau mir bas Bebirge verloren habt, fo mußt 3hr mir auch foldes nunmehr abfolut wiederschaffen." Er wieberholte bas noch amei Dal und perfprach politip mit Unfang funftigen Monate in Schlefien ju fein. "Die Poften au Rurftenftein und Landsbut mußt 3br pofitiv mieber baben," wieberholte er nochmals und fügte eigenhandig bingu: "Deine Benerale thun mir mehr Schaben als ber Reind, meil fie immer vertehrte Bewegungen machen." Fouque ermiberte ben 19., ba ber Ronig wiederholt befohlen habe bie Stellung bei Landshut zu halten, fo merbe er biefelbe bis auf bas Meufferfte behaupten. Raum batte Laubon erfahren, baff Rouque Landsbut wieber eingenommen, als er gegen ibn aufbrach und ibn mit 38,000 Mann vorn und auf beiben Seiten umgab. Rouque fcbrieb bent Ronige am 21 .: "3ch fite bier feft und wie angenagelt und fann mich nicht wegrühren. Die Berbindung mit Bieten auf bem Beistenberge ift mir abgefcnitten. In biefer Lage merbe ich mich auf bas Meu-Berfte gu halten fuchen und eine Diverfion von Em. Dajeftat erwarten." Bu fpat befahl ibm ber Ronia am 22., fogleich auf Breslau gurudjugeben; ber Befehl erreichte ibn nicht mehr. Um 23. Juni frub um 2 Ubr griff ibn Laubon vorn und auf beiben Seiten mit faft pierfacher Uebermacht an und umaab ibn balb pollig. Geine bier nicht verwendbaren 1500 Reiter folugen fich, ale er meiter feine Rettung fab, auf Rougues Befehl febr brav mit Berluft pon 500 Mann burch. Er felbit pertheibigte fich mit bem Ruff. volle und ben Befdugen Schritt por Schritt und murbe bis Abende 71/2 Uhr von Sobe ju Sobe bis auf ben Balgenbera getrieben, von mo er vier Sturme abichlug. Enblich wollte er mit ber ihm nach einem fo langen beißen Rampfe übriggebliebenen Mannicaft, ber bereite ber Schiegbebarf mangelte, fich über ben Bober gurudzieben, erreichte noch eine Bobe und bilbete, rings von Reinden umgeben, ein Biered. Die öfterreichifche Reiterei bieb in ben fleinen Saufen ein und fprengte Mues. Fouque erhielt gwei Siebe in Ropf und Schulter und murbe gefangen. Um 91/2 Uhr enbete bas lange Ereffen. Bon 10,500 Mann maren nur

3-4000 ftreitfähige übrig, welche gefangen murben, bie übrigen, außer ben 1000 Reitern, Die fich burchgefcblagen, maren tobt ober vermunbet. Sammtliche 68 Befcute fielen ben Reinben in bie Sanbe').

Laubon lief nun Glas burch ben General Sarfc belagern, mabrend er fich bei Liegnit aufftellte, um bem Ronige wie bem Pringen Beinrich bas Ginruden in Soblefien ju vermehren. Glat, welches allerbings nur von 5 Bataillonen, größtentheils Ueberlaufern und unfichern Leuten, befest mar, übergab ber Commanbant icon ben 26. Juli faft obne Bertheibigung, weshalb er fpater friegerechtlich jum Erfcbiegen verurtheilt murbe?). Laubon ließ nun Breslau einfcbliefen und feit bem 1. August bombarbiren; boch ber entichloffene Zauengien vertheibigte bie Refte gegen alle Borftellungen. Drobungen und Angriffe Laubons.

Der Pring Beinrich mar, nachbem fich beutlich gezeigt batte, Laubon habe nicht bie Abficht burch bie Laufit gegen bie Dber porguruden, ben 11. Juni von Sagan aufgebrochen und über Frantfurt nach Landsberg an ber Barthe marfdirt, um fich ben Ruffen entgegenzuftellen, melde in amei, Sauptabtheilungen vorrudten. Der Ronig rieth ihm biefe einzeln anzugreifen und ju folagen, mas ber bebachtige Pring nicht ausführen tonnte; boch tabelte ibn ber Ronia. baff er nicht querft bie Abtheilung Tottlebens gefchlagen, bann bas Sauptheer angegriffen babe und überhaupt fraftiger aufgetreten fei '). Rach bem Berlufte von Lanbehut fcbrieb

<sup>1)</sup> Go burfte ber Bergang gemefen fein nach ben Schreiben bes Ronigs und Rouques bei Schoning Siebeni. Rrieg, S. 318 fg., 325. 328, 332, 335 ff. Bas Schoning gegen Rougue porbringt, ift ziemlich ungereimt, wie überhaupt feine militarifchen Urtheile. Friedr. Fouque im Leben bes Generals Fouque, S. 374, führt die obige Meuferung feines Grofvaters an. Bahricheinlich waren es bie letten Borte, welche nicht, wie er anaibt, nach des Ronigs Befehl vom Ilten, fondern nach des Lettern Schreiben vom 14ten bem Munde bes badurch auf bas bochfte verletten preuffifden Bayard entfielen. Undere Borte bat Resom II. S. 198. Rouque bielt indeffen Wort.

<sup>2)</sup> Das Urtel bei Schoning Artillerie II. S. 185.

<sup>3)</sup> Schreiben bes Ronigs vom 2. Juli bei Schoning Giebenjahr. Rrieg II. S. 347. 16

Stengel, Gefd. b. Preuffifd. Staats. V.

ber Pring bem Ronige: "Die Ungelegenheiten maren vor biefem Schlage verzweiflungevoll; jest febe ich nur gu febr, mas wir ju ermarten haben')." Als bie Ruffen von Dofen gegen Schlefien vorrudten, Laubon aber bei Liegnit fanb und Breslau bebrobte, fürchtete ber Pring bie Bereinigung beffelben mit ben Ruffen, in welchem Ralle er gar nicht mehr miffe, mas er thun folle. Er marfcbirte baber noch in ber Mitte Juli von ganbeberg an ber Barthe ben Ruffen gur Geite gerabegu nach ber Dber in ber Richtung gegen Glogau. Er mar fo migmuthig über bes Ronige Ungufriedenheit, bag er bemfelben fchrieb: "3ch foll bie Ruffen von Frantfurt abhalten, Glogau beden und bie Belagerung Breflaus verhindern, bas ift eine übermäßige Aufgabe, Die ich von Sergen gern einem Geschicktern überlaffen murbe 2)." Der Ronig ermuthigte ibn, nicht Alles von ber fchlimmften Seite zu betrachten und baburch unenticbieben und unficher gu merben. "Entfcbliefe Dich, bleibe feft babei und fuhre es fraftig aus. 3ch befchmore Dich einen feften Entichluß gu faffen," wiederholt er, "beffer ein folechter, als gar teiner." Er hoffte, amifchen bem 10. und 12. Muguft merbe es gwiften ihm und Daun gur Enticheibung fur ben gangen Relbaug tommen. "Ich werbe Alles thun, mas Denfchen möglich ift; - weber Sorgfalt, noch Ueberlegung, noch Unftrengung icheuen, um ben Erfolg meines Planes ju fichern. Das Uebrige bangt von ben Umftanben ab. Bei ber großen Ungehl von Reinben fann man nicht immer thun. mas man will, fonbern muß fich bas von ihnen porfdreiben 1. Mug, laffen 3)." Der Pring ging barauf bei Glogau über bie 4. Mug. Dber und rudte auf Bredlau. . Laubon bob bie Belagerung auf und jog fich gegen Sauer bin gurud, um gu Daun gu ftoffen. Der Pring Beinrich lagerte bei Ranth.

Unterbeffen waren bie Ruffen über Militich gegen Breslau vorgerudt und ben 6. August bis eine Meile bavon nach hundsfelb gekommen, in ber Meinung bort Lau-

<sup>1) 26.</sup> Juni, bei Schoning Giebenjahr. Rrieg II. S. 339.

<sup>2) 26.</sup> Juli, bei Schoning II. S. 369.

<sup>3) 29.</sup> Juli, bei Schoning II. E. 370, 371, 372.

bon ju finden. Goltitof mar baber febr unwillia, ale er nicht biefen, fonbern ben Pringen Beinrich in ber Rabe traf. Mit großer Dube murbe er bavon abgehalten, fogleich nach Polen gurudgutebren, und bewogen, noch einige

Sage in ber Mabe Breslaus zu verweilen.

Der Ronia wollte noch por bem Unfalle Fouques bie Gibe perlaffen. "3d muß," fdrieb er fcon am 9. Juni feinem Bruber Beinrich, um ibn au ermuthigen, "etmas Enticheibenbes unternehmen und bas Uebrige bem Bufalle überlaffen. Begen verzweifelte Uebel helfen nur verameifelte Mittel. 3ch bin nicht auf Rofen gebettet')." Muf bie Rachricht von bem Rudjuge Fouques gegen Breelau ging er, nach febr gefchidten Bewegungen um bas zu verbergen, unterhalb Deigens auf bas rechte Elbufer uber, um 15. Juni Lasen, welcher bort abgefonbert fant, angufallen und Daun, wenn er ihn unterftugen wolle, ju fcblagen. Dann hoffte er, ben 25ften in Schlefien ju fein und Fouque ju verftarfen. Allein Lasen wich bem Stofe aus. Der Anfchlag mifiana. Ge mangelten bem Ronig über bie Stellung ber Defterreicher guverläffige Nachrichten, welche bem feinblichen Benerale bagegen über bas preuffiche Seer nicht fehlten. Er fette gur Grmunterung feiner Eruppen 100 Ducgten auf febe eroberte Ranone, 50 auf jebe Rabne und 40 auf jebe Stanbarte, welche auch feitbem immer ausgezahlt worben finb. Um erften Sage nachbem er von bem Unglude bei Lanbebut erfahren, mar er fehr ericuttert; am ameiten mar er wieber gefaßt. "Benn bie Turten fich in Bewegung feben," fcbrieb er feinem Bruber, "find wir gerettet, wo nicht, verloren." Er fpornte biefen an, bie Reinbe anquareifen und gu fcblagen. "Ich glaube, bag Du in Berlegenheit bift; ich bin es nicht weniger')." Er hatte bas Reichsheer, mit Daun über 80,000 Mann ftart, gegen fich. Entichloffen Schlefien gu retten, ließ er Sulfen mit 11-12,000 Mann in Sachfen jurud und marfdirte im Anfange bes Juli gegen Bauten bin. Daun mar ibm inbeffen auf bem furgern Beae von Dreeben porquegeeilt; ber Ronig griff perfonlich beffen Rach.

<sup>1)</sup> Bei Schoning Siebenjabr, Rrieg II. S. 317. 2) Bei Schoning Giebenjabr. Rrieg II. S. 342.

<sup>16 \*</sup> 

trab unter Labry bei Godau an. Es tam gu einem heftigen Gefechte, bei welchem ber Ronig fehr nahe baran mar in bie Sande ber Defterreicher au fallen.

Babrend Daun unaufhaltfam nach Schleffen eilte und Lasen nur brei Darfche bei Bifchofsmerba binter fich gurudlief, wendete fich ploblich ber Ronig mit feiner gangen Dacht gegen biefen. Lascy eilte nach Dresben gurud, perffartte beffen Befatung bis auf 14,000 Mann und flief bann gum Reichsbeere, welches fich ebenfalls von Dresben entfernte. Der Ronig wollte nun, wie er an Gulfen ichrieb, guvorberft in Sachfen mit ben Feinden reinen Tifch machen, Lascy, binausichmeißen und Dresben nehmen '), mas, wie er hoffte, in wenigen Tagen gelingen murbe. "Es ift mir," fcbrieb er feinem Bruber Beinrich, "bei ber großen Babl meiner Reinde unmöglich, einen feften Plan ju verfolgen. 3ch muß ben Rrieg im Umfange meines Gefichtefreifes fuhren und Entwurfe nach ben Umftanben und ben Bewegungen meiner Reinbe machen. Cobalb ich mich nur ber Reichsarmee entledigt babe, will ich Dir beiftebn ')." Er fcblog Dreeben fogleich ein, befchof es feit bem 14ten und bombarbirte es feit bem 19. Juli. Dbgleich ber Ronig befohlen hatte bie Stadt au fconen und bas Befdus nur gegen bie Feftungswerte ju richten"), fo entftand boch balb Reuer in ber Stadt, welches bann fdredlich mutbete; bie fcone Rrquenfirche mit noch vier andern Rirchen brannten mit gangen Strafen ab, inegefammt 416 Saufer, mahrend bie Defterreicher die Reller und Gewolbe ber brennenden Saufer plunberten 1). Allein ber General Maquire übergab bie Stadt nicht. Daun hatte fich enblich auch langfam nach Dresben gurudgemenbet, worauf bie Preuffen bie Ginfchliegung ber Reuftabt aufgaben, fich fammtlich auf bas linte Elbufer aurudangen und bochft verwegen fortfubren bie Altftabt au

<sup>1)</sup> Schoning Artillerie II. G. 188.

<sup>2)</sup> Bei Schoning Giebenjahr. Rrieg II. G. 357.

<sup>3)</sup> Des Konigs Schreiben an heinrich vom 23. Juli bei Schoning Siebenjahr. Rrieg II. S. 361,

<sup>4)</sup> Der eiblich beichworne Berluft bes Gigenthums betrug 1,176,000 Thaler.

befdiegen. Erft auf Anbringen bes Rrangofen Montaget machte Daun einen fcmachen Berfuch auf bas linte Gibufer überquaebn, welcher vollig miflang. "Allein," fcbrieb ber Ronig feinem Bruber Beinrich am 23. Juli'), "duerft fam bas Gefchut ju fpat von Torgau an, bas aus Dagbeburg aber aar nicht; bann mar unter ben Officieren, Ingenieuren und Artilleriften gleichfam ein Bettftreit, mer bie meiften Rebler machen tonne." 218 nun eine ofterreichifche Seeresabtheilung im Ruden bes Ronige erfchien, bob biefer bie Belagerung auf und jog fich gegen Deifen jurud. Die Beere ftanben wieder giemlich wie im Anfange bes Relbauge; nur muche bee Ronige uble Lage noch burch ben Berluft von Glat, bas Borbringen Laubons gegen Breslau und bie Unnaberung ber Ruffen. Das machte feine Unmefenbeit in Schleffen unumganglich nothwendig, um fo mehr, als er mit ber Unentichloffenheit ober Bebachtigfeit feines Brubers Beinrich febr ungufrieben mar und von biefem bie Rettung bes Lanbes in feinem Ralle erwarten fonnte. Er brangte ibn unablaffig ju entichiebenem Auftreten, "benn Baubern richtet uns ju Grunbe," fcbrieb er ibm 3). Daun, ber febr porfictig jeder Enticheibung auswich, brachte ben Ronig, ber fie febnlich munichte, faft gur Bergweiflung. Er ließ baber Bulfen mit 11-12,000 Mann in Sachfen gegen bas 32,000 Mann ftarte Reichsbeer, ging ben 1. Auguft, 30,000 Mann ftart, unterhalb Deifens über bie Elbe, legte pom 3. Auguft in 5 Sagen 20 Deilen bie Bunglau gurud und tam fobann nach Rroitich bei Golbberg, mabrent ibn auf ber rechten Seite Daun und Laben begleiteten und fich bann bei Sauer mit Laubon vereinigten.

Die Auffen waren, beodochtet und im Schach gestalten om Pringen Heinrich, auf ber rechten Oberseite abwarts in das Terbnistische singezogen. Soltifof wollte durchaus nicht über die Dber gehn und wurde nur durch das beftimmte Berfrecken Dauns, eine Schlach zu wagen, und durch

<sup>1)</sup> Shoning Artilletie II. 415. Bergi, Schöning Siebenjahr. Krieg II. S. 360 und Histoire de la guerre de sept ans ch. XII. Oeuvres T. V. p. 53.

<sup>2) 25.</sup> Juli, Schoning Siebenjabr. Rrieg II. S. 365.

Laubons perfonliche eindringliche Borftellungen bewogen, Czernitichem mit 20,000 Mann bei Muras über bie Dber bis Groß-Brefa bei Reumartt porgeben gu laffen. Der Ronig fand mit 30,000 Mann ben breifach ftartern Defterreichern gegenüber. Bergebens fuchte er unermublich ben feinblichen rechten Rlugel unter Laubon, bann ben linten unter Rasco zu umgebn, um nach Brestau zu fommen, mas burd bie Aufftellung Czerniticheros bei Reumartt nur noch unausführbarer murbe. Rur ein Ausweg, nach Glogau, blieb ihm noch ubrig; bagu hatte er nur noch auf vier Zage Lebensmittel, ale er erfuhr, baff er ben 15ten pon Daun und Lasen vorn und im Ruden angegriffen werben follte. befchloß gegen Blogau abzugiehn, marfcbirte in ber Racht um 1 Uhr ab und flieg ploglich auf Laubon, welcher ihm mit 30,000 Mann ben letten Ausweg verlegen follte und burch ben Ronig nicht weniger überrafcht murbe, ale biefer von ihm. Beibe Relbberren faften fich fogleich. 1760 ließ feine Truppen unter bem Feuer ber fcmeren preuffifchen 15. Mug. Befchute fofort aufmarichiren, ber Ronig burch feinen rechten Rlugel unter Bieten feinen Ruden gegen Daun an ber Rabbach und bem fcmargen Baffer beden, ging bann um 4 Uhr mit ben erften geordneten Eruppen feines linten. 14,000 Mann ftarfen Rlugele Laubon auf ben Leib und folug ibn nach einem zweiftunbigen bartnadigen Rampfe gurud. Bieten hielt Daun, welcher Laubon unterftugen wollte, unfdwer an ber Rabbach feft, Laben tonnte nicht über bas fcwarze Baffer tommen. Die frube Enticheibung bielt von allen fernern Berfuchen ab. Laubon jog fich mit Berluft von 6000 Tobten und Bermunbeten, 4000 Gefangenen und 82 Ranonen gurud. Die Preuffen hatten 3500 Mann Zobte und Bermunbete verloren, boch mit 14,000 Mann 30,000 Defterreicher gefchlagen. Gine mabre Rach. richt von bem Siege über Laubon und jugleich eine falfche, baß fich ber Ronig, mit bem Pringen Beinrich vereinigt, gegen bie Ruffen menben molle, murbe bem General Cgernitfchem in bie Banbe gefpielt'), welcher barauf mit feinen

<sup>1)</sup> Histoire de la guerre de sept ans ch. XII. p. 67. Regow II. S. 255. Der Tert bes Schreibens bei Stuhr II. S. 334.

20,000 Mann über bie Dber gurudiging und bem Ronige ben Beg nach Brestau offen lief. Diefer ging über bie Rasbach bei Parchwis und ftellte fich bei Reumartt gegen Bredlau bin auf. Goltitof, bochft aufgebracht baruber, bag er, pon ben Defterreichern im Stich gelaffen, in Gefahr gefommen fei vom Ronige und bem Pringen Seinrich jugleich angegriffen au merben, maricbirte über Trachenberg nach herrnftabt. Der Ronig hatte mit feinem gegen 30,000 Mann ftarfen Beere immer noch Daun mit 60,000 Dann und Laubon, ber begierig mar bie Scharte von Liegnit aussumegen, mit etma 20,000 Dann gegen fich. Er glaubte, Die Ruffen murben nun vollig nach Polen gurudaebn, ließ fie burch ben General Gols mit 10-12.000 Dann beobachten und Glogau beden, und rief feinen Bruber mit ben übrigen 22-23,000 Mann nach Brestau gurud. Er mar fehr ungufrieben mit biefem und hatte ihm baher fcon ben 9. Muauft, auf bie Meugewung, bag er ben Dberbefehl niebergulegen muniche, febr ernft gefdrieben: "Es ift nicht fcmer Leute au finden, Die bem Staate in gludlichen Beiten bienen; gute Burger find aber biejenigen, welche bem Staate in fritifden und ungludlichen Beiten bienen. Ginen begrundeten Ruhm erlangt man burch Musführung fcmieriger Dinge; je mehr fie es find, um fo mehr ehren fie. 3ch fann barum faum glauben, baf Du mir im Ernfte gefdrieben baft. Siderlich tonnen wir beibe nicht verantwortlich fur ben Musgang bei ben jegigen Umftanben fein; aber fobalb mir alles werben gethan haben, mas wir vermochten, wird unfer eigenes Gemiffen und bie Belt une Gerechtigfeit miberfahren laffen." Er fette ihm bann auseinanber, in welcher Lage er fich Daun gegenüber befinde, und bag fich alles in wenig Zagen enticheiben werbe: "Bir werben," fahrt er fort, "fur Ghre und Baterland ftreiten, und Reber mirb fein Moglichftes thun für ben gunftigen Erfolg. Die Uebermacht ber Bahl unferer Reinbe erfcbredt mich nicht; boch tann ich fur ben Musgang nicht fteben ')." Der Pring, ben es verbroß, baf ber Ronig ungufrieben über bie wenig nachbrudliche Berfolgung ber

<sup>1)</sup> Schoning II. S. 378, 379.

Ruffen mar, vertheibigte fich bamit, biefe batten nicht nur aus einem Beerhaufen, fonbern aus bem gefammten Beere beftanben, und weil allerbinge ber Saupttheil feines Beeres nun aum Ronige ftoffen follte und baber fur einen freien Dberbefehl taum noch Plat mar, fo ftellte er bem Ronige por, mas er bei ber Schmache feiner Gefunbheit gethan, um fich mabrend bes Relbaugs aufrecht au erhalten. und baf er nach Breslau geben wolle, um fich berauftellen'). Der General Forcabe führte fein Seer nach Breslau. Der Pring fdrieb von bier aus bem Ronige ben 29. Muguft mit bitterer Gronie über ben mabren Ruhm, ber, fern von Gitelfeit, es vermeibe Blang in ber Belt au fuchen ober einen pompbaften Ramen auf Roften von taufend Ungludlichen gu tragen. Der auf Zugend gegrundete Belbenmuth unternehme nichts ale fur bas Bobl ber Menfchen, und ber, welcher Mles thue, um fie gludlicher ju machen, fei ein Gott auf Erben. Much er muniche bas Glud bes Staats, boch ber Ronig allein tonne biefen nicht retten 1). Babrent bes Bintere lebte bann ber Dring in Glogau feinen gemohnlichen Bergnugungen bingegeben, ohne bag bes Rriege ermahnt werben burfte. Doch blieb ber Ronig in fortmahrenbem Briefmedfel mit ibm 3).

Der König hatte nun allerdings 50,000 Mann mit 248 Sefchützen bei Breslau. Seine Beforgniß vor ben Ruffen war falt zu früh verschwunden; er wußte aber sehr wohn, wie er aus Hermansborf bei Breslau an d'Argens schrieb, baß die Schlacht bei Liegnith, welche sonst wol hätte einen Feldung entscheiden hinnen, nur eine Schamme war, die er seinen Keinben beigebracht und daß zur Entschlüng eine Haupflicklacht nöchsig sei. "Sprechen Sie mir nicht von Gelafterin; das febet Terffen foller mir nicht von Gelafterin; das febet Terffen foller mir nur ein Aelb und ein

<sup>1) 25.</sup> Mug., Ochoning II. S. 395.

<sup>2)</sup> Bei Schoning II. S. 400.

<sup>3)</sup> Das ber Konig bem Pringen Bormurfe gemacht bie, Ruffen nich mehr verfolgt zu haben, und daß biefer nun ben Bormand ber Gestundheit gebraucht, um fich vom heere zu entfernen, sagt auch ber Berfasser ber Vie du prince Henri p. 98.

Pferd, bas beißt ein mohlfeiler Sieg. 3ch bin Beit meines Lebens nicht in einer fo miflichen Lage gemefen, ale in biefem Relbauge. Glauben Sie mir, es geboren Bunber bagu, wenn ich all' bie Schwierigfeiten überwinden foll, welche ich porberfebe. 3ch werbe gewiß bei jeber Belegenheit meine Pflicht thun; allein ich fann nicht über bas Glud gebieten und muß in meinen Planen bem Bufalle gu viel überlaffen, weil es mir an Ditteln fehlt, fie grundlicher au entwerfen. 3ch foll bertulifche Arbeiten in einem Alter vollenben, in welchem mich bie Rrafte verlaffen, meine Schmachen junehmen und felbft bie Soffnung, ber einzige Eroft ber Ungludlichen, mir ju mangeln anfanat. Gie tennen bie Umftanbe nicht genug, um fich einen beutlichen Beariff von ben Gefahren zu machen, Die bem Staate broben; ich fenne und verfchweige fie, behalte alle meine Beforgniffe fur mich und theile ber Belt nur bie Soffnungen und bie menigen auten Reuigfeiten mit, Die ich ihr angeigen tann. Gelingt ber Streich, auf ben ich bente, bann wird es Beit fein fich ber Freude au überlaffen: bis babin wollen wir uns mit nichts fcmeicheln, bamit une eine unerwartete uble Reuigfeit nicht au febr niederschlage. Ich lebe bier wie fein friegerifcher Rarthaufer. Ich muß viel an meine Gefchafte benten, Die übrige Beit mibme ich ben Biffenfchaften, melde meinen Eroft ausmachen, wie ben jenes berebten Confuls, bes Batere bes Baterlanbes und ber Berebtfamfeit. Db ich biefen Rrieg überleben merbe, weiß ich nicht; follte es aber gefcheben, fo bin ich feft entichloffen ben Ueberreft meiner Zage in ber Burudgegogenheit, im Schoofe ber Philofophie . und ber Freundschaft augubringen. Bo wir biesmal unfer Binterlager haben merben, weiß ich noch nicht. Dein Saus in Breslau ift bei bem Bombarbement gerftort worden. Unfere Reinde mifigonnen uns alles, felbft bas Tageslicht und Die Luft, welche wir athmen. Inbeffen werben fie uns boch einen Plat laffen muffen, und wenn ber ficher ift, wirb es mir eine mabre Freude fein Gie bei mir gu feben. Bas wird benn nun, mein lieber Marquis, aus bem Frieben mit Frantreich? Sie feben, Ihre Ration ift blinber, als Sie geglaubt haben. Diefe Thoren werben Canaba und Ponbicher verlieren, um ber Konigin von Ungarn und ber Zaarin Bergnügen zu machen. Bolte ber simmel, der Pring Ferbinand bezahlte sie gut für ihren Gifer. An biefen Unfallen unschulbige Officiere und arme Solbaten werben bie Opfer sein, und die hoben Schulbigen nichts babei leiben )."

Unterbeffen mar lebhafter Streit gwiften ben Ruffen und ben Defterreichern, und auch biefe Letteren maren untereinanber nicht einig. Raunit wollte, bie Ruffen follten Glogau belagern; Daun mar bagegen. Raunis hatte gern ben thatigen Laubon an bes unthatigen Daun Stelle gebracht, boch biefen bielt bie Raiferin. "Der Ronig von Preuffen," meinte Montaget, ber frangofifche Bevollmächtigte im öfterreichifchen Lager, "bat noch einen Bortbeil über uns, ben man mit eigenen Mugen feben muß, um bavon übergeugt ju fein, und ber barin befteht, fich nicht ju folagen, als wenn er will, außer wenn er, wie bei Sochfirch, überfallen wirb. Dicht, bag er fich entfernte ober überall unangreifbare Stellungen mablte: im Begentheil, er ift überall. und fieht er einen Bortheil, wirb er ihn ficher benuten; benn er ift gewandt, burtig und entichloffen, mahrend mir gerabe bas Begentheil finb. Es ift leicht gefagt, baf er aroffentheile au Grunde gerichtet, bag fein Beer nicht mehr baffelbe, baß er obne Benerale fei; bas fann mahr fein, aber feine Seele, welche Alles belebt, ift immer noch biefelbe, und leiber bleiben wir auch biefelben." "Beute Abend ift er in Liegnis; Gott weiß, mo er morgen fein wirb, aber feine emige Beweglichfeit mirb meiner Deinung nach nicht übel angebracht fein, wenn er uns ben übrigen Theil bes Relbaugs bamit gubringen lagt, feine Entwurfe gu berechnen und ihm nachzulaufen, ohne ihn gu erreichen." "Das größte Uebel befteht in ber außerorbentlichen gurcht, welche man por bem Ronige von Preuffen bat. Er ift ein Ungewitter, welches man porubergeben laffen muß')." Enblich

<sup>1)</sup> Oeuvres T. XIX. p. 191, 192.

<sup>2)</sup> Bom 13. und 18. Aug. und 22. Septbr. 1760, bei Stubr II. S. 331, 332 und 340.

maren bie Reinbe Friedrichs übereingetommen, Die Ruffen follten in bie Dart einbringen und Daun Schweibnis erobern. Diefes murbe baber eingefchloffen und bie Belagerung burch bas Seer Dauns ringeum in mobleingerichteten, feften und verichangten Stellungen gebedt. Gang unermartet marfchirte ber Ronig, inbem er ben Bobtenberg umging, über Roltiden nach Bermaneborf, fand ben 31. Auguft eine Meile von Schweibnis im Ruden ber Defferreicher und bebrobete beren Berbinbung mit Bohmen. Cogleich gaben fie bie Berennung von Schweibnit auf und nahmen eine Stellung bei Rreiburg und Sobenfriebberg, indem fie fich, gegen 100,000 Mann ftart, gludlich ichatten ihre Berbinbung mit Bohmen gegen bas 50,000 Mann farte Beer bes Ronias bemahrt ju haben. Diefer jog ben Defterreichern breift nach und brangte fie nach und nach von Freiburg bis gegen Lanbsbut gurud. Debrere Berfuche inbeffen, Die er machte, burch fcnelle Mariche und Gegenmariche bie Defterreicher aus bem Bebirge und vollig aus Schlefien ju vertreiben, maren obne Erfola.

Bahrend biefer Beit hatte eine ruffifche und ichmebifche Rlotte von 24 Linienschiffen Rolberg angegriffen, mo nur zwei Bataillone Landmilig und 800 Dann eines Garnifonregimente unter bem tapfern Dberften Benben lagen. Das Bombarbement ber Flotte vom 28. Auguft an murbe ben 2. September burch Sturm auf bem Deere unterbroden, begann aber ben 5. Gept, von neuem, mabrent 6 bis 8000 Mann Bugvolf bie Reftung auf ber Lanbfeite einichloffen. Allein Senben wehrte fich, unterftutt von ber braven Burgerichaft, febr tapfer, General Berner, von bem Beneral Bolg aus Glogau abgefchiett, legte in 13 Zagen 48 Deilen gurud, übermand ober fprengte alle Sinberniffe, welche ihm in ben Beg traten, und entfeste mit 4000 Mann 18. Sent. Rolberg auf ber Lanbfeite, indem bie Belagerungstruppen jurudwichen und jum Theile auf Die Flotte fluchteten, mobei fie 22 Gefduge, viel Pulver, Rugeln und Belagerungegerath gurudliegen. Die Rlotte feuerte noch bis gum 23. Sept. und ging bann unter Gegel. Rolberg mar gerettet; bie Proving ließ gur Erhaltung bes Unbentens an biefe icone

Baffenthat eine Medaille pragen, ebenso ber Ronig eine mit bem Bilbniffe Sepbens und Berners, um bas Andenten an ben wohlverbienten Ruhm biefer Manner bis auf bie

fpatefte Rachwelt zu bringen ').

Unterbessen hatten bie Russen, welche an bes franken Soltitlof Stelle Fermor befehigte, unthätig bei herrnstabt gestaden. Bergeblich judte sie Daun nach Schiesen zu gieben. Endlich, nach siebenwöchentlichen Berhandlungen, wurde beschießen, Romangof solle mit einer Division auf bem rechten Debeusser nach Arossen. Dertieben, Gernischen wurde bermer mit 2 Divisionen, unterstützt von 18—20,000 Mann unter Lascy, auf dem linken Oderufer gegen Berlin vordringen.

Tottleben eilte mit 8 Reiterregimentern, 2000 Grenabieren und 20 Kanonen voraus. Der Commandant von Rochow, welcher das nur mit 3 Bataillonen beseht, weitläufige Berlin nicht vertheidigen zu können glaubte, wollte es täumen; aber der alte Restmarsschall Leswald, Sciditis und mehrere andere Officiere, die sich zu heilung ihrer dei Kunnersdorf erhaltenen Bunden hier besanden, bestimmte in zur Lersschiedigung der Stadt, trassen dass eitigs Keranstaltungen und riesen von allen Seiten Berstärtungen herbei. Am 3. Detober stadt der von Berlin, deschool abgeschiedigung und zus gich, als er vom herannaben der Millenschen Hereschtzeilung börte, nach Könnist aurüst.

Der Pring von Burtemberg wollte eben mit dem Gemeal Werner, der von Kolberg zu ihm gestoßen war, die
Schweden über die Pene zurüdwerfen, als er von der Gefahr
der Haupffadt hörte, worauf er den unternehmenden Dberften
Belling mit 3000 Mann gegen die Schweden zurüdließ und
mit 6000 Mann nach Berlin eilte. Um 7. Ortober griffen
nun Gernitschem und Tottleben vereint Berlin auf beiben
Geiten der Spree an, fanden aber muthigen Widerfland,
und nun fam hülfen an. Dieser hatte sich seit dem Weg-

<sup>1)</sup> Schreiben bes Konigs an Depben vom 22. Darg 1761 bei Schoning Giebenjabriger Rrieg III. G. 25.

gange bes Ronigs aus Sachfen, 11-12,000 Dann ftart, gegen bie Defferreicher und bas Reichsbeer, bas bann burch ben Bergog von Burtemberg bis auf 40,000 Mann verftartt worben war, fehr tapfer und gefdidt herumgefchlagen, biefem viel Schaben augefügt und fich bann im Lager bei Zoragu gegen viele Ungriffe pertheibigt, fich endlich aber, in ber Beforgniß bier völlig eingefcbloffen gu merben, etwas eilig gegen Bittenberg bin gurudtrieben muffen, ale er 6. Det. Radricht von ber Gefahr Berline erhielt und borthin eilte. Run maren bier gur Bertheibigung ber Sauptftabt 14,000 Dann verfammelt; allein auch bie Ruffen verftartten fich. Lasen rudte beran. Gegen bie vereinte feinbliche Dacht von 42,000 Mann fonnte Berlin nicht behauptet merben. Rach Burudlaffung einer 4500 Mann ftarten Befatung jogen bie übrigen Preuffen gegen Spandau und Brandenburg bin, 8. Det. am 9ten ergab fich bie Stadt mit ber Befagung an Tottleben, melder ben Ginmobnern Sicherheit ber Derfon unb bes Gigenthums und Freiheit von Cinlegung auficherte. Die Stadt agblite 1,500,000 Thir. Contribution und 200,000 Thir. ale Gefchent an bas Beer, mas ber Ronig ber Stabt im Sabre 1761 erfeste. Die foniglichen Raffen mit 60,000 Thir., fowie 183 Ranonen, 18,000 Infanteriegewehre und viel andere Rriegsbedurfniffe und Borrathe aus bem toniglichen Beughaufe murben von ben Ruffen mitgenommen. Bieles vernichtet und in Die Spree geworfen, bas Gieffhaus gerftort; ber patriotifche Raufmann Bobtometi rettete burch einbringliche Borftellungen bas Lagerhaus und bie Golb. und Silbermanufacturen. Lasty erhielt faft nichts als 12 Ranonen und 50,000 Thir., worüber er febr ungufrieben mar. In Potebam erhob er 70,000 Thir. Rriegeffeuer und gerforte die Gewehrfabrit. Die Magagine hatten bie Ruffen bereits ausgeraumt. Die toniglichen Schloffer in Berlin und Dotsbam blieben unangetaftet, und es murbe bier von Defterreichern und Ruffen gute Manneaucht gehalten, Lasen wollte bie gegen Branbenburg jurudgegangenen Preuffen verfolgen, Zottleben und Czernitichem ohne ausbrudlichen Befehl Fermore nicht weiter vorruden. Der Ronig batte Die Abficht gur Rettung ber Sauptstadt ben Ruffen in ben

Ruden gu fallen und bie Laseniche Beeresabtheilung abgufcneiben. Daun wollte feinerfeits bann bem Ronige nachruden. Diefer fchrieb an feinen Bruber Beinrich: "Best 7. Det. muß ich fiegen ober fterben ')," brach aus feinem Lager von Bungelmit bei Comeibnit auf und tam in Gemaltmarichen. indem er mit feinem 55,000 Mann farten Seere in 6 Zagen 26 Meilen gurudlegte, gegen Berlin bin bis einen Za-

15. Det. gemarich uber Guben, ale er bie Rachricht von ber Befebung und augleich von ber Raumung Berlins erhielt. Cobald es nämlich bieg: ber Ronig tommt! maren ben 12. Det., nach Berbeerung bes platten ganbes und ber fonialichen Schlöffer in Charlottenburg, Schonhaufen und Rriebrichefelbe, Die Ruffen nach Grantfurt an ber Dber und Die Defterreicher unter Lasen burch bie Dieberlaufit gegen bie Elbe bin gurudgegangen. Die Ruffen legten fich in Die Binterquartiere an ber Barthe, mabrend ihre leichten Truppen bie Udermart und bas Savelland burchftreiften, mas ihnen bann Beneral Berner mehrte. Als Buturlin ben Dberbefehl übernahm, mußte er bis hinter bie Beichfel gurudgeben, weil ein Theil von Pommern und vorzuglich bie Reumart mit ben Gegenden an ber Barthe gur völligen Bufte geworben mar, in ber man meber Menichen noch Bieh antraf. Die Bauern hatten fich in Die Gumpfe und Balber geflüchtet, aus benen fie, fo lange bie Ruffen im ganbe maren, mie Rauberhaufen berporbrachen, um ihr Leben gu erhalten").

15. Dec. Er befahl auch bem General Tottleben, welcher Sinterpommern ausplunderte und verheerte, auf bringenbes Bitten ber Einwohner bes Rreifes Stolpe, biefen fogleich ju raumen. Die Schweben thaten nichts und gogen fich balb über bie Deene gurud.

Das Reichsheer hatte Torgau eingenommen, und auch 14. Det. Bittenberg mußte fich ergeben. Sachfen mar nun völlig in ben Sanden ber Feinde Preuffens.

Der Ronig hatte, einen Sagemarich über Buben bin-15. Dct. aus, taum erfahren, bag bie Reinde Berlin geraumt hatten, ale er fich fogleich gegen Lasen nach gubben bin wenbete.

> 1) Bei Cooning Giebenjabr. Rrieg II. S. 423. 2) Montalembert; bei Stubr II. S. 362.

Diefer mar inbeffen bereits nach Torgau entfommen. Daun mar, nachbem er Laubon mit 40,000 Mann in Dberfchleffen gurudgelaffen, bem Ronige bis Rameng gefolgt; biefer aber, welcher mit Recht vermuthete, Daun werbe, um Gachfen gu behaupten, fich ebenfalls babin menben, mobin bereits Lasen gegangen mar und mo bas Reichsheer ftanb, befchlog Mues aufzubieten, um Sachfen wieber zu geminnen, und ließ icon Borbereitungen treffen, um Dresben belagern gu tonnen. Er ließ ben General Gola mit 12,000 Mann in Schlefien, um es gegen bie Ruffen zu beden und porguglich gegen Laubon gu vertheibigen, und marfchirte felbft von Lubben gegen bie Elbe nach Bittenberg bin. Das Reichsheer ging auf bas linte Elbufer jurud, raumte Bittenberg und verbrannte bie Brude. Der Ronig fchrieb aus Jeffen an b'Argens: "Da ift einer von ben Schlagen, welche ich feit vergangenem Binter befürchtete, wie ich Ihnen in meiner traurigen Lage fchrieb. 3th habe aller meiner Philosophie beburft, um alle Unfalle, Placereien und Beleibigungen und bie gefammten abicheulichen Borgange ju ertragen. Ich bin in voller Bewegung und ich prophezeie Ihnen, mas ungefahr bas Ende unferes Relbauges fein mirb. Wir merben Leinzig, Mittenberg, Torgau und Deifen mieber nehmen, aber ber Reind wird Dreeben und bas fchlefifche Gebirge behaup. ten. Diefe Bortheile merben ihm im nachften Jahre geftatten mir mit Leichtigfeit ben Gnabenftof zu geben. 3ch fage Ihnen nicht, mas ich bente, noch worauf ich finne; aber Sie tonnen fich ohne Zweifel vorftellen, mas im Grunde meiner Seele porgebt. Go ift bas Ende meiner Lebenstage vergiftet, mein lieber Marquis, fo fpielt bas Schidfal mit ben fcmachen Sterblichen; aber mube feiner Gunft und feiner Launen bente ich mir eine Lage ju perichaffen, in melder ich meber pon Menfchen noch von Gottern etwas ju furchten habe. Leben Sie mobl und lefen Sie mieber ben zweiten Befang Birgile, in welchem Gie bas Bilb feben werben von bem, mas ungefahr mein Baterland gelitten hat ')." Er bing biefen truben Unfichten, melde b'argens befampfte, noch langer nach. "Sie lieben bas Leben," fchrieb er biefem, "wie ein Sy1) 22. Detbr. Quures T. XIX. p. 199 u. 200.

barit; ich betrachte ben Tob wie ein Stoifer. Rie merbe ich mich au einem nachtbeiligen Frieben gwingen laffen; feine Ueberrebung, feine Berebtfamteit wird mich babin bringen meine Schande ju unterzeichnen. Entweber laffe ich mich unter ben Trummern meines Baterlanbes bearaben. ober, wenn bas Schidfal, welches mich verfolgt, biefen Eroft für zu fuß balt, werbe ich meinem Unglude ein Enbe machen, fobalb es nicht mehr möglich fein wird es ju ertragen. Rachbem ich meine Jugend meinem Bater, mein reiferes Alter meinem Baterlande geopfert, glaube ich mit Recht über mein Alter perfugen zu tonnen. 3ch merbe biefen Relbaug enben, entichloffen, Alles ju magen und bie verzweiflungevollften Dinge zu unternehmen, um gu fiegen ober ein rubmpolles Ende au finden. Underer Beifpiel ift fur mich feine Regel. Wenn ich fur Unbere gelebt habe, will ich fur mich fterben, febr gleichgultig uber bas, mas man fagen mirb und mas ich gar nicht erfahren werbe. Branbenburg bat Sahrtaufenbe por mir beftanben und wird nach mir befteben und von Miniftern ober Rurften etwas thorichter ober etwas meifer regiert merben, mas giemlich auf Gins beraustommt. 3d babe alle meine Freunde, meine theuerften Bermanbten verloren, bin ungludlich auf jebe Beife, babe nichts gu boffen; meine Reinde behandeln mich mit Sohn und ihr Stola bereitet fich, mich mit Rugen au treten. Uch, Darquis! wenn man Alles verloren und feine Soffnung weiter bat, ift bas Leben eine Schanbe und ber Zob eine Dflicht')."

Der König zog bann die Etbe hinab, ging bei Dessau Der König zog bann bie Etbe hinab, ging bei Dessau bei Etom und am rechten Mulbeufer hinauf. Bedieperen halten und ber Deing von Wittermberg des Reichseheer zwischen Mulbe und Saale beschäftigten, war Daun bei Togau auf das linke Etbufer übergegangen. Er hatte Beschet erstellten eine Schlacht zur Webzuntung Sachfens zu wagen und war für den unglücklichen Ausfall im Boraus von jeder Schuld freigesprochen worden ). Der König hatte das erfabren, und besonat vor einem neuen Borrtiden der

<sup>1)</sup> Schreiben bes Konigs an b'Argens vom 28. Detbr. 1760. Oeuvres T. XIX. p. 201 - 203.

<sup>2)</sup> Choifeul bei Stubr II. S. 345.

auf Dauns Erfolg wartenben Ruffen rudte er, gum Schlagen auf Sob und Leben bereit, gegen ihn vor, mahrenb fich

bas Reichsbeer in bas Erzgebirge gurudang.

Endlich traf ber mit Bulfen vereinte bis auf 44,000 Mann mit 250 Gefchuten verftarfte Ronig ben mit Lasen vereinigten Daun, 64,000 Mann ftart mit 240 fcmeren Gefchuben, por Torgau auf ben burch Berhaue und Schangen, obwol nicht forgfältig genug befeftigten Boben, welche fich von bem Dorfe Guptis gegen Binna und bann abfallend gegen Zorgau und bie Elbe bin erftreden. Um guge berfelben mehrten Zeiche, Gumpfe, Bache und Graben mit bufchigen Ufern ben Bugang. Rachbem ber Ronig biefe Aufftellung Dauns erfundet, fagte er gu ben im Sauptquartiere verfammelten Generalen: er verlange feine Meinung ju miffen, fonbern zeige ihnen nur an, bag Daun morgen angegriffen merben folle. Dbmol in einer guten Stellung. merbe er boch, wenn man ibn nach ben basu gemachten Unlagen foluge, mit feinem Beere in Die Elbe geforengt ober gefangen und fo ber Rrieg mit einem Dale geenbet werben. Dann ertheilte ber Ronig munblich bie Anordnungen fur bie Generale bes etma 28.000 Dann ftarten linten Slugels. melden er felbft führen wollte. Diefer follte bie Stellung ber Defterreicher umgeben und im Ruden angreifen, mabrend Bieten mit bem 16,000 Dann ftarten rechten Flügel Diefelben im Schach halten, ihnen, wenn fie fich gegen ben Ronia menbeten, in ben Ruden fallen, und menn biefer Erfolg batte, ben Rudgug abichneiben follte. Daun traf, als Die Dreuffen anrudten, Die nothigen Begengnftalten, inbem 3. Rov. er hauptfachlich feine Front gegen ben Angriff bes Ronigs fo veranberte, bag fein linter glugel auf ben Suptiber Soben, ber rechte Flugel bei Binna gegen Toraau bin bem Ronige gegenüber fanb, mahrent Lasen ben Ruden gegen Bieten bedte.

Noch waren die herchaufen bes preufsichen linten Flügels, welche im weiten Bogen one feinblichen rechten Klügels auf ben Sürfter höben umgingen, nicht vollfanbig auf bem bestimmten Angriffspunkte angelommen, als Zieten feinerfeits vordrang, die Desterreicher gegen Torgau zurudsetenstel, beide. Derrufflich Guats V. 17

i Google

brangte und unter heftigem Befchubfeuer eine Stellung bem Pasenichen Seere gegenüber einnahm. 216 ber Ronig biefe beftige Ranonabe borte, martete er bie übrigen beranrudenben Eruppen nicht ab, fonbern griff mit benen, welche bereit maren, um 2 Uhr bie Guptiger Soben an. "Ich glaube nicht, baß feit Denfchengebenten ein fo furchtbares Befcub. feuer von beiben Seiten ftattgefunden," fcbrieb ber Ronig an feinen Bruber Beinrich '). Erot ber großen Zapferleit, mit melder bie Preuffen nach und nach breimal angriffen. wurden fie bennoch jedesmal mit großem Berlufte, ber fich aulett auf zwei Drittheile ber Mannichaft belief, gurud's gefchlagen. Unter bem Ronige murben zwei Pferbe getobtet und im bichten Gemehrfeuer perurfachte eine Rugel. burch ben mit Sammet gefütterten Dels aufgehalten, nur eine Quetfcung auf feiner Bruft'), baf er fur einen Mugenblid ohnmachtig murbe. Raum mieber gu fich gefommen. fagte er: "Un meinem Leben liegt heut am menigften. Gin Beber thue feine Pflicht! Bebe benen, Die fie nicht thun! Laft uns unfere Soulbigfeit thun ")." Sulfen mit ber Rei-terei batte fich verirrt und tam ju fpat. Der Ronig mußte ablaffen, und weil bie Racht eingebrochen mar, fich etwas rudmarte aufftellen, um Die Ueberrefte feines Beeres au fammeln. Der Sieg ichien fur Die Defterreicher entichieben. Gilboten melbeten ibn in Bien und Barfchau. And Daun batte fich vermundet nach Sorgau begeben und D'Donnell ben Dberbefehl überlaffen muffen. Unterbeffen hatte Bieten im Ruden ber Defterreicher fo lange ale moglich, boch vergeblich erwartet, ber Ronig merbe bie Defterreicher in beren Sauptftellung sum Banten bringen, morauf er ihnen ben Rudjug abichneiben wollte. Mis er aus ber immer ftarfern Entfernung und bem Schmachermerben bes Beichusfeuere auf jener Seite mertte, baf ber Angriff bes Ronias nicht gelungen fei, rudte er enblich, um fich bem Ronige gu nabern, gegen ben Ruden bes linten Rlugels bei bem von ben Defterreichern in Brand geftedten Guptis an. Er

2) Der Ronig an Beinrich, Schoning II. G. 431,

<sup>1)</sup> Schoning Siebenjahr. Rrieg II. G. 430.

<sup>3)</sup> Balom aus bem Rachlaffe von Berenhorft's II. G. 67 u. 154.

fand, obwol ein großer Theil ber Defterreicher von ben Boben meggezogen worben mar, bennoch tapfern und geordneten Biderftand, ale ibm um 51/a Uhr bei fcon eingetretener Duntelbeit, melde nur bas Reuer bes brennenben Dorfes Guptis erhellte, Butfen mit 4 frifden Bataillonen pom linten preuffifchen Alugel entgegentam und bie Defterreicher von ber Seite angriff. Die von Gulfen außerbem wieber gefammelten Truppen bes gefchlagenen linken Rlugele folgten ibm und die Preuffen bemachtigten fich fo ber Suptiber Soben. Als Daun bas erfuhr, fab er, bie Schlacht fei verloren und ordnete ben Rudiug auf bas rechte Elbufer an. Die Bermirrung in ber buntein Racht nach bem großen, fo mechfelvollen Rampfe bes Zages mar grangenlos, und großentheils mußten meber Preuffen noch Defterreicher, mer von beiden ber Sieger fei. Beibe brach. ten Die Racht untereinander vermengt gu, felbft viele Defterreicher im Ruden bes preuffifchen Becres, bas fie fur bas ibrige gehalten'), ja ber Ronig mar in ber bunteln Racht, ale er nach bem Dorfe Reiben guritt, febr nabe baran. einer öfterreichifden Reiterabtheilung in Die Sanbe zu fallen und gefangen genommen gu merben"). Bielfach lagen beibe Theile, Die blauen Preuffen und Die weißen Defterreicher, erfoorft von ben Entbebrungen und Unitrengungeh bee blutigen Zages friedlich bei einem Bachtfeuer nebeneinander, mit gegenseitiger Uebereintunft, fich am tommenben Zage bem ju ergeben, melder am porbergegangenen ben Sieg gewonnen haben murbe.

Alls am folgenden Morgen ber Rudgug der Often aufmarfchirten Teuppen des linken an der Linie der aufmarfchirten Teuppen des linken Flügels hinunterritt und den Sieg verfündete, antwortete allgemeiner Jubelt. "Es tebe der Königl es iebe unfer Krigl es iebe Jeiten unfer Bater, der König der Sufaren!" Die Preussen von der hiefer firchterlichen Schlacht 13—14,000 Mann, von den 3-4000 an Gefangenen. Die Orsterreicher verforen

<sup>1)</sup> Der Ronig an Beinrich, bei Schoning II. S. 430.

<sup>2)</sup> von Berenhorft's Rachlaß II. G. 66.

16,000 Mann, von benen 7-8000 Gefangene, und 49 Gefduge.

Daun sog fich auf bem rechten Elbufer gegen Dresben gurud in eine febr fefte Stellung an ber Beifris, raumte jeboch Sachfen nicht, fo lange auch ber Ronig, gur großen Befdmerbe feiner Truppen, mabrent ber Winterfalte bas Relb hielt. Das Reichsbeer, welches an bes ungufriebenen Pfalzgrafen von Bweibruden Stelle Sabbid befehligte, jog fich balb por Sulfen von Chemnit bis amifchen Sof und Saglfelb gurud. Es traf ein, mas ber Ronig an b'argens porbergefagt: Die Defterreicher bielten Dreeben, Die Preuffen hatten bas übrige Sachfen wieber in ihren Sanben. In Schlefien mar ber Erfolg fogar noch gunftiger, ale ber Ronig erwartet hatte. Sier beobachtete nach feinem Beggange General Gola mit 11-12,000 Mann ben 40,000 Mann farten Laubon, und ale biefer im October Rofel angriff, fo ergab fich ihm biefe Stadt nicht, fonbern bielt fich, bis fie pon Gola entfest murbe. Debrere Gefecte und viele Dariche beichaftigten bie Truppen, bis Laudon in ber Grafichaft Glan und in Bohmen . Bolg aber ale Deifter bes Gebirgs pon Sirfcberg bis Rrantenftein Die Binterquartiere bezog. Gin Baffenftillftand gwifden beiben Generalen ficherte bier wie an ber Grange ber Laufit ben Truppen binreichenbe . Rube bis jum Arubiabre. Die Ermubung und Abfpannung ber friegführenben Dachte milberte bie frubere Leiben-Schaftlichfeit. Es murbe ben Bermunbeten in Bobmen und ber Graffchaft Glat ber Gebrauch ber Baber geftattet; Die Bufubren gur Leipziger Deffe murben nicht gebinbert; bie Rabrpoften gingen burch bie Seere.

Die Schweben waren bie Ende Juli unthätig. Dann rudte ber General Lantingshaufen unter Keinen Gefecken bis über die Uker vor. Der General Grutterheim wehrte sich nach Kräften und ging bis Prenzlau zurück, um Berlin zu decken. Den Prinzen von Würtemberg, welchem der Konig den Oberefehzl übergeben hatte, unterflüßen der unternehmende Oberst Belling und der General Werner, welcher von Kolberg kam, das er durch seinen rühnen und schoelen Aufte von Gelicsen aus entsteh bette; und als nun der Marche von Gelicsen aus entsteh bette; und als nun der

Pring bem von Mussen und Desterreichern berobten Berlin un Suffe eitte (3. Detober), nahm Werner den Schweden in einem Angriffe auf Postewalt 700 Gefangene und 7 Kanonen und fügte ihner sonst viel Schoben zu, sodaß General Lantigshausen, welcher ohnebin nicht auf Berlin vorgeben wollte, nun sogar erschreckt von Prenziau nach Pastewalt zurücklich Der von Werner und dem Debersten Belling unremiddlich faftig gestigtet keine Krieg mit zahlreichen Geschöten nötzigte die Schweden, dann auch Ende Detobers über die Peene zurückzugehn, worauf im November mit Russen und Schweden ein Wassen, werder die Hoseit vor des die Besten der Wieden und Schweden ein Wassen zeich zu mach weich vor des des die Krieg wir abes nächsten zu gestellt der die Robert der die Robert der die Krieg wir Marz bes nächsten Saches erhielt.

Der Feldzug bes hannoverischen Seeres gegen bie Franzofen wurde beiderfeits wie gang abgesondert von dem Rriege

ber übrigen Berbundeten geführt.

Die Frangofen ftellten ihr Sauptheer von 90,000 Mann am Dberthein und Main unter Broglio, 25,000 Mann unter St. Germain am Rieberrhein auf. Es batte feinen Ruden gebedt burch Reffungen und reiche Lander. Das bannoperifche Beer, welches nur auf 70, bann auf 75,000 Dann hatte gebracht werben fonnen, fand unter bem Bergoge Rerbinanb bem Marfchall Broglio, eine Abtheilung unter General Gporfen bem General St. Germain gegenüber, in jum Theil permufteten und ausgefaugten ganbern, und mußte feine Berbindung mit England, baber bie Ruften offen erhalten. In ber Mitte bes Juni jog Broglio vom Main aus gegen Seffen, mabrent St. Germain von Duffelborf aus anrudte. Broglio ging faft ungehindert über die Dom, weil ber Pring 24, Juni Rerbinand ben General Imbof ju unterftuten verfaumt batte. und brangte fo bie Sannovergner aus ihrer bemabrten feften Stellung an biefem Bluffe, folug in einem Gefechte bei 10. Juli Rorbach ben Erbpringen und nahm ihm 16 Befchube, blieb aber bann unthatig ftehen, moburch es bem Beneral Gporfen, ber gegen St. Germain geftanben batte, moglich murbe, fich mit bem Bergog Rerbinand ju vereinigen. Der Erbpring vernichtete balb barauf eine frangofifche Divifion bei 16. Juli Emeborf an ber Dhm, machte 2500 Gefangene und nahm

8 Ranonen. Inbeffen mar ber Bergog genothigt gegen bie frangofifche Uebermacht Raffel aufzugeben, welches fich fogleich ben Frangofen ergab. Dbmol es bem Erbpringen ge-31. Juli lang, porguglich burch bie Sapferfeit ber Englander, bie

Abtheilung bes Rittere bu Dun bei Darburg ju folagen und ibm 2200 Befangene und 13 Befdube au nebmen, fo mußte ber Bergog bennoch vor ber frangofifchen Uebermacht fich bis über bie Diemel gurudgiehn. Much Biegenhain batte fich 10. Mug. nach gebntagiger Befdicfung ben Frangofen ergeben.

Broglio bachte nichts bestomeniger icon im Unfange Septembers an Die Binterquartiere und wollte Raffel me-

gen Dangel an Unterhaltemitteln raumen, erhielt aber ben

Befehl Seffen au behaupten.

Der Bergog von Braunfcweig machte nun einen Unfolga auf Befel, mobin er ben Erbpringen fchiette, um burch biefe Ablentung bie Frangofen gur Rauntung von Beffen ju notbigen. Dreimochentlicher faft ununterbrochener Regen machte indeffen bie Bege grundlot, fcmellte bie Fluffe an und vergogerte ungeachtet ber größten Unftrengungen ben Unmaric. Die Frangofen erhielten Beit, fich gu fammeln, und ber Erbpring mußte gegen bie unter bem Marquis be Caftries anrudenben übermachtigen Frangofen ben Rudaug über ben Rhein unter ben ungunftigften und gefährlichften Umftanben antreten, mabrend bie Rheinbrude bom Strome meggeriffen mar. Der muthige Erbpring griff unter biefen Umftanben bie in einer feften Stellung bei Rlofter Campen befindlichen Rrangofen, beren um bas Dop-16. Det. pelte überlegene Starte er nicht fannte, entichloffen an.

Rach einem bartnadigen und febr blutigen Befechte, welches ben Frangofen über 3000 Mann Tobte, Bermundete und Gefangene, ben Sannoveranern über 1500 Dann toftete, mußte fich ber Erbpring gurudgiebn, tam jedoch faft unge-

19. Det. fort gludlich über ben Rhein gurud. Die Belagerung von-Befel murbe aufgehoben; boch that Caffries, trot bem baff er von Broglio anfehnliche Berftartungen erhielt, nichts von Bebeutung, weil bie Rrangofen fürchteten, Die Englander murben in Belgien fanben.

Broglio feste fich in Gottingen feft, nachdem bie Preuffen

Sachfen hatten raumen muffen, um Bertlin zu retten. Rach ber Schacht bei Torgau schiedte nun zwar ber Konig Truppen an bie Infrut, um bem herzoge Luft zu maden, welcher Böttingen einschloß; aber biefes blieb in französsichen, wie Kasicl, auf welches eine Unternehmung nach 214, monattleben Zurüftungen bei bem eingetreteuen Winter zur großen Unzustriebenheit Friedrichs bis zum folgenden Zuchte ausgesehrt unde. Der herzog nahm seine Wintergur ausgesehrt wurde. Der herzog nahm seine Winterquartiere hinter ber Eber.

## Behntes Sauptftud.

Berhandlungen und Feldzüge im Jahre 1761.

Obwol ber König durch das gludliche Aressen bei Liegnis und durch ben blutigen Sieg bei Torgau das durch so viele vorherzgagungene Ungludskälle geschwundtene Bertrauen von neuem belebt, die Hossinungen seiner Feinde geschwächt und äußerlich bieselbe Stellung wieder eingenommen hatte, in welcher er sich au Ansanze des Kreigeste befand, so war feine Rage bennoch weit schwieriger als früher.

Beit nachtheitiger als der Berlust einer Schlacht war 1760 für Friedrich der Aod König Georgs II. Sein En 33. Det. Et und Nachfolger Georg III. war jung, unerfabern und beschändt und siel dad ganz in die Sande seines eigentlichen Erziebers, des Grafen Bute, eines Mannes, der mehrere achtungsverthe Eigenschaften als Privotumann besch, allein viel zu wenig Einscht in die öffentlichen Angelegenheiten batte, als daß er datte den Eraal leiten können. Georg III. behielt zwar anfänglich alle Minister seines Bactes bei, allein es zeigte sich bald, wie sehr er sich auf die Seite berjenigen neigte, welche als Engländer überhaupt dem Ariege auf dem schen kinder felne kande sier Fannover und für den Kniege auf dem schen kinder folgen dande früher so lange mit Briskosia von Preussen

tannien verbundete Desterreich abgeneigt waren. Bei feiner Gleichgultigkeit gegen alle Religion fonnten fie Friedrich boch nicht für das Saupt ber Protestanten halten, und biefe Ansichten ber Friedenshartet waren balb die aller Englander, welche nicht weiter saben wie Bute.

Die erste von biefem verfertigte Rebe, welche ber König hielt, verriets was beabsichtigt wurde. Er sprach barin von einem blutigen und fosspieligen Kriege und von der Erlangung eines ehrenhaften und dauernden Friedens. Ditt seht mit großer Anstrengung durch, daß dem Abdurck nach bem Borte, noftspielig" bingugestügt werde, "aber gerecht und nothwendig", und nach Frieden, "im Einverstandnisse mit unsern Berbündeten"). Auch waren die einstädsbevollen Manner, Bitt an der Spike, entschieden für die Fortsehug 1760 des bisher so guldtich geführten Kriegs. Der frührere Guld bes bisher so guldtich geführten Kriegs.

19. Dec fibienvertrag mit Preuffen murbe unveranbert, jedoch gum letten Male, erneuert und auch Unterflügungen für bas hanniveriche ber und für bie übrigm mit England verbundeten Fürften vom Parlament bewilligt.

1761 Es gelang auch bem Rönige Friedrich burch feinen Bevoll-20. Mar; machtigten Reein und ben Grofwester Ragbib ber Abschule eines Freundschaftsvertrages mit ber Pforte, wefentlich wie beren handelsvertrage mit Reapel, Schweden und Danemart'). Dann erhielt Reein als außerordentlicher preussischer Ge-

1761 sanbter eine feierlich Aubleng bei dem Sultan Mukapp 111.
27. Juli und wechfelte die Genehmigung des Bertrages aus. Mit
Beistand des englischen Gesandten und Zahlung von So.000
Piastern, wohrscheinlich an den Schwiegervater des Pfortenbolmetsch Ghöte und an Pyssanti, den Arzy des Großwesses,
hoffte der König noch ein Schue und Arusbündnis mit der
Pforte zu Stande zu bringen, was sedon and des Großwesses
Kaahld Lobe der der der der der der der Mussen der

<sup>1)</sup> horace Balpoles Dentwurbigfeiten II G. 7.

<sup>3)</sup> Burtft italienisch in ber 2ten Ausgabe von hersbergs Reveuell 1. p. 486, dann besser bei Ben et III. S. 270 und mit franzissischer Ueberseum bei Martens I. S. 1 ber 2ten Ausgabe, unter Datum vom 22. Warz, was hamner, Geschäuse des Demanischen Reiche, VIII. S. 240 in ben 29. Marz erbesser.

Defterreiche nicht gelang, obwohl Raghibe Rachfolger einen obmanifchen Befanbten im Dary 1762 an Friedrich ichidte.

Bostamp, der preuffiche Agent (emissaire du Roi) ihe Krimm, hatte den Satarenthan Kerim Geraif, welcher schon im Jahre 1750 eine Gefandtschaften mit Freuudschaftsversicherungen an Friedrich geschieft hatte, mit einer halben Million für diesen ertauft, war aber dann in Ungnade gesallen und in polnsschaften Delimste gerteten ').

In Rranfreich murbe bie Beenbigung eines Rrieges. ber unerhörten Schimpf und Berluft in Deutschland und auferhalb Europas über bas Land gebracht batte, fo allgemein gemunicht, bag ber Ronig entichloffen mar auch ohne Buftimmung feiner Berbunbeten fur fich allein Frieben mit England ju foliegen, mabrent eine Berfammlung aller friegführenben Dachte in Mugeburg ben Frieben fur Deutschland verhandeln follte, beren Erfolglofigfeit fich bei ber Stimmung Defterreiche und Ruflande porquefeben lief. Benn bie Rriedenbunterhandlungen mit England nicht gum Biele führten, fo hatte Frantreich bie Musficht burch feine Berbinbung mit Spanien nun auch biefes Land in ben Rrieg au giebn. Der Ronig von Frankreich meinte, es gebe für ibn und England ein leichtes Mittel ben Rrieg in Deutschland au beenben : wenn beibe Dachte aufhorten ferner Gulfe. gelber an ihre Berbunbeten ju gablen. Rranfreich mollte Canaba ben Englanbern laffen, wenn es als Enticabigung bie Landgraficaft Beffen-Raffel und bie Graffchaft Sangu erhielte. Es hoffte jeboch taum, bag Ditt barauf eingehen murbe, fur Bortheile Englands in Amerita beutiche, anbern Wurften geborige Lanber an Aranfreich zu überlaffen, mabrenb. noch nicht 40 Jahre fpater, bie Minifter Preuffens und bes beutiden Raifere felbft, Die man freilich feine Staatemanner nennen wirb, beutsche ganber an Franfreich überliegen, um felbft ebenfo viel beutiche ganber nehmen gu tonnen. Das englifde Minifterium erflarte, ber Friebe Englands mit Frantreich muffe gemeinschaftlich mit bem allgemeinen Rrieben

<sup>1)</sup> Sammer VIII. S. 274. Bergi, auch Histoire de la guerre de sept ans chap. 15. Oeuvres T. V. p. 150, 151.

ftattfinden; Ditt antwortete bem frangofifchen Gefandten Buffp ebenfo fury ale mahr: "Ihr merbet ale gefammte Rruchte Gurer Unternehmungen in Deutschland nichts baben als bie Berfchmenbung ungeheurer Summen, ben Berfuft pieler Menfchen und Die Erhöhung ber Dacht Defferreichs." Er wollte burchaus nicht, bag Sannover, Seffen ober auch nur Dreuffifd-Belbern und Befel an Rranfreich fame, und perlangte auch bie Berftorung ber Berte von Dunfirchen').

Rranfreich, fcon im Bebeimen ber Berbinbung mit Spanien ficher, sog nun beffen Streitpunfte mit England in Die Berhandlungen und verlangte ibre Beilegung, weil Spanien außerbem auch in ben Rrieg verwidelt merben murbe. Es wollte Sannover, Seffen und Sanau raumen, nicht aber Preuffifch-Gelbern und Befel, mas es nur als

Sulfemacht Defterreiche eingenommen babe.

Ditt permeigerte Die Ginmifchung ber fpanifchen Greitiafeiten, ale Rranfreich naber angebenb; rudfichtlich Gelberns und Befele wollte er gar nicht antworten, um nicht einmal ben entebrenden Berbacht auf England fallen au faffen. als tonne es feine Pflichten gegen ben Ronig pon Dreuffen pernachläffigen, bem es unbefdrantte Unterftugung verfprochen 1).

1761

Rranfreich folof barauf febr gebeim feinen bourboni-15. Mug, fchen Familienvertrag mit Spanien formlich ab, in welchem beibe Dachte einander ihre Befitungen gemahrleifteten und gemeinfchaftlich fur Ginen Dann au ftebn fich verbanben"). An bemfelben Zage verpflichtete fich ber Ronig von Spanien, ben 1. Dai 1762 ben Rrieg an England ju erffaren. Die meitern Friedenbunterhandlungen mit England maren erfolglos; Ditt mar fuhn genug, es auch noch mit Spanien aufzunehmen.

Die Berhandlungen in Mugeburg maren ohne Erfolg. Der Ronig von Preuffen wollte nicht, bag eine Gefanbtfcaft bes Raifere babei erfcheinen folle, weil er mit ibm und bem Reiche feinen Rrieg geführt. Der Raifer per-

<sup>1)</sup> Bei Rtaffan VI. S. 385 ff., 393, 399, 404.

<sup>2)</sup> Rlaffan VI. 6. 420.

<sup>3)</sup> Martens Recueil des principaux traités T. I. p. 1-11 (ber erften Musgabe). Flaffan VI. S. 314 ff.

langte von ber Reicheverfammlung in Regensburg Bollmachten jum Friebensichluffe; weil aber Proteftanten und Ratholiten fich über einen Puntt nicht vereinigen tonnten, gerieth bas ine Stoden. Maria Therefia mar fur bie Fortfegung bes Rriege; Die Raiferin Elifabeth, forperlich vollig gefcmacht, befant fich gang in ben Sanben ibrer von Defterreich gewonnenen Ilmgebungen, welches, beforgt über bie Lebensbauer Glifabethe, Ruglande Beiftand noch gegen Preuffen zu benuten eilte; ebenfo mar Schweben in ber Sand Franfreiche. Der Konig von Volen, fur ben ber Rrieg gemiffermaßen und gmar großentheils auf Roften feines ungludlichen Erblandes Sachfen geführt murbe, batte gern Frieden gefchloffen; boch mar er gu ohnmachtig, um ein bebeutenbes Gewicht in Die Bagichale ju legen. magte aus Schmache, um feine Berbunbeten nicht ju perlegen, taum feine Reigung jum Frieben ju geigen. 216 fich ber Regensburger Reichstag mit ben Rriebensunterbanblungen beidaftigte, verlangte ber mellenburg-fcmerinifde Gefanbte unter Unberm volliges Berbot preuffifcher Berbungen im Reiche fomie Entichabigung aller Reichsftanbe für bie gegen Preuffen aufgeftellten Eruppen, fur bie von Dreuffen erlittenen Drangfale und fur Die gerinabaltige preuffifche Munge, welche ber Ronig follte umpragen und burch beffere erfeten laffen, und behielt fich noch andere Defiberia por').

Rudfichtlich ber Kriegsanstalten machte Frankreich febr große Unftrengungen in Deutschland, iediglich um bei bem febnilich beröigenbunfcher Frieden burch bie Eroberung Seffens, Westfalens und vielleicht Hannovers die Rudgabe feiner von ben Englandern eroberten Colonien zu erwirken; es stellte daher 150,000 Ann in Deutschland auf.

Desterreich brachte etwa 130,000, Russand 100,000 Mann, bas Reich 16—18,000, Schweden 12,000 Mann auf. Das betrug immer weit über 300,000 Mann, felbst wenn man bas Reichseer und die Schweden gar nicht in Anschlag bringt; und bazu kam, daß sowol das französische

<sup>1)</sup> Unparteiifche Geschichte ber Streitigfeiten Deflenburg Schwerins mit Preuffen 1763 G. 171.

heer, welches mit den besten Teuppen verstätft und mit allen Bedürfnissen versehen worden mar, als auch die öftereichischen und russischen werden sich nach und nach mehr an den Krieg gewöhnt hatten, sich in einer wer besten Berksima befanden als im Ansanz des Krieges.

Beit fdmerer ale feinen Feinben mar es bem Ronige, eine tuchtige Rriegemacht aufzuffellen. Der lette Relbaug batte 27,500,000 Thir. gefoftet. Dbmol er Sachfen großentheils wieder erobert hatte, fo mar boch fowol biefes Rand ale Mellenburg-Schwerin, Anhalt und mehrere andere fleine Burftenthumer. melde Friedrich bisher als Sulfsquellen für fich benust hatte, burch fünffahrige Mustaugung zu erfcoppft. um noch fo viel liefern ju tonnen als fruber. Gben bas war in feinen Erbstaaten ber Fall. Oftpreuffen war langst verloren; Pommern, Die Marten, Schlefien und Beftfalen tonnten nur einen Theil ber aufgelegten gaften tragen. Die Roth mar felbft in ben Theilen, welche ber Rrieg unmittelbar meniger getroffen , ungemein groß. Der Musfall ber Abgaben batte auch bier im vergangenen Jahre 2,500,000 Thir. betragen. Der Marttpreis bes Bispele Roggen mar auf 168 Thir., allerbinge ichlechten Belbes, geftiegen und boch mußte ein folches fur 36 Thir. in bie Magazine geliefert werben. Sanbel und Gewerbe ftodten, anftedenbe Rrant. beiten mutheten in mehreren Begenden und bas Glend erreichte in manchen ben bochften Grab. Die englifden Bulfegelber allein und bann bas verzweiflungevolle Mittel ber Pragung ichlechten Gelbes machte es moglich bie Ruftungen und bas Beer ju bezahlen. Allein bie preuffifche Artillerie hatte im Jahre 1760 710 Dann, babei gegen 100 Unterofficiere verloren, welche nicht zu erfeben maren, ferner 1500 Trainfnechte und 3500 Pferbe. Man mußte gur Artillerie Sandlanger aus bem Fugvolle nehmen; aus Deflenbura 2000 Pferbe, aus Sachfen Trainfnechte befchaffen und Die gewaltfamften Dittel ergreifen. Es mußte mit Sarte eingeschritten merben, um bas Rothige zu erlangen. Bon Leipzig, beffen Bewohner ihre Stimmung fur bas Reichebeer gezeigt hatten, murben Rorberungen bis gum Belaufe von 1.000.000 Thir, gemacht, beren Befriedigung ber Magiftrat

ftanblaft verweigerte. Bergebild waren alle Drohungen bie Stabt zu erobern, und feibst das Aufhängen von Bechträngen schreckt die Einwohner nicht, welche sehr wohl wußten, daß Eriebrich einer solchen barbarischen haben die ihre von der der angeschensten Bergebt, und zwar so daß sie in Zimmern zusammengebrangt mit Entbehrung der gewöhnlichsten Bequemtickten ohne warme Speisen auf Strob liegen mußten. Nach 10 Tagen wurden nach Sogebung der würigen nur noch 17, diese aber das gesten gehapten auf Strob liegen mußten. Nach 10 Tagen wurden nach Sogebung der würigen nur noch 17, diese aber abseinen zu gefangen gehalten und in der Regel täglich mit den Worten: "Nun, ihr Hunde, wollt ihr bezahlen?" begrüßt. Erst die Ordnung, diese angeschenen Wähner und Kamilienhäupter als Actruten nach Magbeburg zu liefern, krach nach ab Aronaten ihren Muth!).

Bur Bermehrung der Truppengahl wurden aus jusammengelausenem lieberlichen Gestibel acht Breibataillone erichtet, welche ohne Zucht und Debnung bem Lande burch große Gewaltthätigkeiten lästig sielen und von sehr zweiselsbaftem Außen waren. Diese Truppen leisteten wenig, wie benn ein Batailon wöhrend bes Geschoft nach Ermorbung mehrerer Officiere mit Behr und Baffen zum Feinde übergling, andere haufenweise entwichen, und mehrere Unterflicter und Soldaten wogen Meuterei erschoffen werben mußten. Bas indessen bei Artillerie betrifft, so hatte der Konig am Ende beb Jahres 1760 boch wieber 466 Feldate.

Wahrend die Truppen ber Feinde friegerifcher und beffer eindelt wurden, verschiedereten sich die Friedrich mit jedem Sahre. Er verhehlte ben Zustand feines Herres felbft feinem Bruder Heinrich, um ihn nicht noch angflicher zu machen, als er icon war), "Das gesthe ich Guch," schriebe er dem General Golg den 23. Juni 1761, "zu meinem besondern Reidwesen, das meine Infanterie fest nicht so gut ift, als

<sup>1)</sup> Archenholg II. S. 211 ber mohlfeilen Ausgabe. 2) Sconing Artillerie II. S. 205 ff.

<sup>3)</sup> Siehe bas Schreiben bes Pringen vom 6. Darg 1761, Scho. ning Siebenjahr. Rrieg III.S. 20.

folche gewesen; doch kann ich das nicht andern und muß sie nehmen, wie sie ist h.)." Wie sollten auch mit Gewalt in Meektenburg, Sachsen, Anhalt und andern kleinen Ländern ausgehobene Soldaten, Auseriger und Kriegsgesangene, welche Dienste genommen hatten, von gleichem Werthe mit den übrigen Preussen sie — und bennoch, vermischt mit biesen, wurden sie gehoben und waren weit bester, als man vermutten sollte.

Muf bes Königs Befehl wurde in Eintreibung von contributionen und Lieferungen die algerste Strenge ans gewendet; die Wagagine in Sachfen mußten mit zweimonatlicher Verpfiegung für die herer gefüllt werden und edenfortiffchtstoße wurden die Aushehungen betrieben. Die Königs Hand war überall und gab feinen Befehlen Rachbruch; mo Baturallieferungen nicht felbst gefeinet werden tonnen, sollten sie in Contributionen verwandelt und biefe durch Einziehung von Geisch und Androdung von Brand und Phünderung erzwungen werden.

Es gehörte bie unglaubliche Spanntraft eines Beiftes wie Friedrichs bagu, nicht nur nicht zu erliegen, sondern voiel noch gu bewirten; benn tros date Schwierigten vermochte er es bennoch, fein Seer mit bem bes Bergogs Ber-

binand auf 160-170,000 Mann gu bringen.

Ruffen und Desterreicher hatten veradredet, Daum solle bei Dresben bleiben und von seinem 60,000 Mann bertagenben Here rechts und innts starte Abrecitungen aufstellen, unter Suadeo bei Hof und Eger, um ben Reichstruppen um Bamberg nahe zu sein, welche bie Nerbindung mit Broglio unterhielten, dagegen unter Donnest bei gisteu und unter Lasen hoggen unter Donnest bei gisteu und unter Lasen bei Reichenberg, um in Berbindung mit Laudon zu bleiben. Diese reiset, lebaft unterstügt von Kaunig und bierd. Dieser erheit, lebaft unterstügt von Kaunig und bierd, bei Misse, weiche mit dem zubernhen Daun nichts zu thun haben wollten, die Houptaufgabe für diesen Febhalb bis auf 70,000 Mann versätzt; zu ihm sollte das russische Sollen sollten, während der nach und nach von 10 auf 40,000 Mann versätzte Vonmanzof mit hüsse einer russischen und

<sup>1)</sup> Bei Schoning Siebenjahr. Rrieg III. S. 101.

schweblichen Flotte Kolberg erobern sollte. Der König erbielt ben Feldpugsblan ber Mussen und Desterreicher durch den von ihm durch Geld gewonnenen russischem General Tottleben, welcher indessen bath festigenommen und gefangen nach Petersburg gebracht wurde !).

Daun in Sachfen, Laubon in Schleffen und Buturlin in Polen bilbeten fonach eine Daffe von gegen 200,000 Streitern, benen ber Ronig nur 96,000 entgegenfegen tonnte. Es mar ihm unter Diefen Umftanben nicht moglich einen bestimmten Relbauasplan au entwerfen, um fich ben übermachtigen Reinden zu miderfeten. Er tam indeffen mit bem Pringen Ferdinand überein, ber Erbpring von Braunfcmeig folle Munfter gegen Coubife beden, Ferbinand felbft aber bei Paberborn bleiben, um nach Umftanben ben Erb. pringen unterftugen ober Broglio in ben Ruden fallen gu tonnen, wenn biefer auf bas rechte Beferufer überginge, um Bannover einzunehmen. Das Scer in Sachfen vertraute er feinem Bruber Beinrich an. Dicfer batte ibm (5. Rebruar) 1) nicht ohne Begiebung auf Die im vorigen Jahre eingetretene Berftimmung gefdrieben: man burfe von Menfchen nichts Bolltommneres verlangen, ale beren Ratur geftatte, unb muffe nachfichtig gegen fie fein, wenn man wolle, bag auch fie nachfichtig gegen uns fein follten. Das Unmögliche verlangen, beife entweber, fie in Berfuchung fuhren es gu unternehmen, ober fie gwingen ibre Ungulanglichfeit gu ertennen. Der Ronia fdilberte ibm ben Buftand feines Seeres von ber moglichft gunftigen Scite, worauf fich ber Pring wieberholt bereit erflarte ibm ju bienen. Der Ronig lub ibn baber (20. Dary) ein, ihm beiguftebn: "Rachbem wir une bis jest fo aut gehalten," fcbrich er ibm ), "muffen mir bas Bert fronen;" ber Friede nahe, und nur von Defterreich fei etwas ju beforgen. Er gab feinem Bruber ben Dberbefell in Sachfen, bauptfächlich um Daun zu beobachten und wenn biefer nach

<sup>1)</sup> Die Ahatsache ber wirkfamen Bestechung Aotitebens ift nicht mehr zu bezweiseln nach den Priefen Friedrichs an heinrich vom 8. April und 13. Mai 1761. Schoning III S. 26 u. 49.

<sup>2)</sup> Bei Schoning Siebenjahr. Rrieg III. S. 16.

<sup>3)</sup> Dafelbft S. 22.

Schlesten ginge, ihm nach Zurakfassung einer Abrheitung in Meißen unter Sulfen bahr zu folgen. Sich selbs beitet ber König bie Bertzeibigung Schlessen vor. Bolg bedte Glogau, ber Prinz von Wutremberg sollte Kolberg, wo ein verschantes Lauer einerichtet war, schüser.

Noch mar Waffenruhe bei bem übrigen herre, als bereits die Feinbeligfeiten zwifchen ben Frangofen und bewingen Ferbinand begannen. Zene tagen in weitläufigen Winterquartieren, rechts gegen ben linken Flügel bes Reichsbereres bis Gotha, finks über Reffel in weitem Bogen nach er Sieg und bem Rhein bis Emmertich Innerfand biefes 60 Meilen betragenden Bogens lagerten die Abtheilungen bes hannöverichen herreck, welches mit großer Anftrengung auf 70,000 Annn mit 280 Gefchigen gedracht war. Beiben Theilen fiel es schwer die Berpflegung der Truppen aus fernen, rüdwarts gelegenen Strichen zu bewirfen. Pack einfan vereinstellen Anariffen ber Kransofen, be-

nen es im Januar gelang Gottingen mit Lebensmitteln gu verfeben, hoffte Broglio, zwei Monate hindurch Rube gu baben, inbem er nicht glaubte, bag ber Pring Rerbinanb unterbeffen etwas murbe unternehmen tonnen. Diefer bereitete ieboch inzwifchen febr gebeim ben Schlag por, ben er am Enbe porigen Sabres zum großen Berbruffe bes Ronige batte ausfeben muffen. Inbem er burch eine Abtheilung unter bem Ge-8. Rebr. neral Sarbenberg feinen Ruden gegen Die Frangofen am Rieberrhein bedte, brang er unvermerft mit etwa 26,000 Mann in brei Abtheilungen über bie Diemel, und ju gleicher Beit ber General Sporten mit 12,000 Mann feitwarts von ber Sagle und Unftrut aus, unterftust burch 5000 Preuffen unter General Suburg, gegen bie Frangofen vor. Diefe murben überall in ib. ren Winterlagern angegriffen, unter mehreren gunftigen Gefech. ten bis an ben untern Dain gurudgejagt und ihre Daga. gine in Beffen gerftort. Bei Langenfalga machten Sporten und Sphura gegen 2000 Gefangene und nahmen 13 Ranonen. Anftatt inbeffen bie errungenen Bortheile ju verfolgen und bie Frangofen, benen er noch überlegen mar, völlig über ben Dain gurudgumerfen ober gu fchlagen, be-

lagerte ber Pring Ferbinand Raffel, welches bie Frangofen

- Cagh

fanger vertheibigten, als er erwartet hatte. Broglio 30g eilig fein here bis auf 46,000 Mann palemmen und brangte ben 30,000 Mann farten Veringen Ferdinand über bie Dhm. Diefer hob die Belagerung von Kaffel auf, 30g sich an die Wefer zurfid und befand sich , nachbem er 11,000 Mann 1. Apeil aufgeopfert, wieder in den vorher von ihm eingenommenen Stellumaen. Beide Seere rafteten darauf einige Seit.

Der preuffifche General Syburg war balb nach bem glangenben Gefechte bei Langenfalga im Darg mit bem General Schenkenborf gegen bas Reichsbeer in Thuringen aufgebrochen, mas anfange feinen genugenben Erfolg hatte; boch brangten fie im April bas Reichsheer unter mehreren gludlichen Gefechten, bei benen fich porguglich bie Reiterei auszeichnete, aus beffen Lagern im Rubolftabtifchen und bem Bogtlanbe bie uber Saalfelb, Schleig und Plauen nach Sof und febrten mit mehr ale einer Million erhobener Rriegeffeuern, gegen 4000 Befangenen und 16 Befchuten nach Sachfen gurud, meldes baburch gur Berpflegung unb Ergangung bes Seeres mit Eruppen, Refruten und Gerath vollig ben Preuffen verblieb, beren Duth burch fo fuhne und überrafchenbe Schlage von neuem gehoben murbe, mabrend bie geschredten Reichstruppen bis Bamberg gurud. gingen und bier zwei Monate lagerten.

Die Baffenruhe in Schleffen mar im Unfange bes Dars burch ben Pringen von Bernburg gebrochen worben, ber bie Defterreicher bei Gilberberg angriff, worauf Laubon gur Bergeltung Rrantenftein überfiel. Dann trat ber Baffenftillftanb wieder ein, bis nach beffen Rundigung Die Reinbfeligfeiten wie- 23. April ber begannen. Laubon brang mit 30,000 Mann, bauptfachlich aus ber Graffchaft Glat gegen ben General Bolg vor, bet ibm nur 18,000 Dann entgegenftellen fonnte und Schlefien burch eine Stellung bei Freiburg bedte. Der Ronig, ber fcon im Darg bie Abficht batte nach Schlefien gu gebn, marfdirte nun, inbem er ben Pringen Beinrich in Cachfen gurudließ, mit einem Theile feines Beeres, in Gewalt- 3. Dat marfchen, foneller ale fe, von Deifen über Gorlit nach Schweibnis, mo er fich mit Golg vereinigte. Laubon gog 13. Dai fich eilig gegen bie Grafichaft Glat bin gurud. Er hatte Stengel, Gefd. b. Preuffifd. Staats. V. 18

ausgebehnte Bollmachten erhalten, mar aber in ber Sauptfache baburch gebunden, bag er nur im Ginverftanbniffe mit ben Ruffen handeln follte. Das hatte ber Ronig ohne Breifel burch Sottleben erfahren und bezog baber mit 42,000 Dann ein feftes Lager bei Rungenborf gwifden Schweibnig und Freiburg, mo er anderthalb Monate, bis aum 7. Juli, blieb. Sier fuchte er burch die Rachricht von bem mit ben Demanen abgefchloffenen Freundichaftevertrage und von ber Unterftubung burch ben Sartarchan fein Seer mit neuen hoffnungen gu beleben, an welche er felbft menig glaubte, mabrend fich ibm gegenüber Laubon nach und nach unter mehreren, ben Preugen meiftens ungunftigen fleinen Gefechten bis auf 57,000 Mann verftartte. Der Ronig wollte nichts übereilen, fuchte Alles möglichft bingugieben, um fich au behaupten, mar febr porfichtig und martete jebe gunftige Belegenheit ab. Den General Bolg fchidte ber Ronia mit 10,000 Mann nach Glogau, um bie Ruffen gu beobachten, welche langfam beranrudten. Gols folug ba-21. Juni ber vor, ibn mit 10,000 Mann ju verftarten; bann wolle er, 20,000 Dann ftart, gegen bie Ruffen giebn, beren vorberften 15,000 Mann ftarten Saufen ichlagen, ibr Sauptmaggain bei Dofen verbrennen und fie fo notbigen über bie Beichfel jurudjugehn. Der Ronig ging fogleich barauf ein '). Ungludlicherweife verfcblimmerte fic bie Rrantheit bes fcon fruber leibenden Bolg bermagen, bag er ben Entwurf nicht ausführen tonnte'). Bieten erhielt ben Dberbefeht, boch mar ber gunftige Mugenblid perftrichen; er fand bie Ruffen, ale er an bie Dber tam, vereinigt. Bielleicht nicht unternehmend genug jog er fich feitwarts von ihnen über bie Bartich und auf Befehl bes Ronigs nach Breslau gurud, mo er ben 13. Juli antam, nachbem er burch Rrantbeiten, Mus-

1) Die Geichiche bes fiebenjabrigen Rrieges von ben Officieren bes Generalfibbs V. I. S. 186 u. 211 gibt an, ber Kenig babe lange geigert, Golg ben Antrag ben 9. Juni, und nick, wie Zempelbof angebe, ben 22. Juni gemacht. Rach Schning Siebenjabr. Rrieg III. S. 96 machte Geig ben Antrag ben 21ften und ber Konig willigte foglich ben Letten ein.

reifen und fleine Gefechte 1500 Mann perloren batte.

2) Er ftarb fcon am 30. Suni.

Buturlin mußte, bag feine Raiferin febr teibenb mar, und rudte langfam, taglich 11/4 Deile jurudlegend, auf Ramblau, um fich in Dberfcbleffen mit Laubon zu vereinigen. Diefer, burch 30,000 Dann unter Dfelly von Daun auf 72,000 Mann verftarft, jog fich nun rechts ab gegen Patfdfau und Otmachau, um bei Dopein ju ben Ruffen ju ftogen; ber Ronig jog fich ebenfo linte nach Otmachau und blieb ibm gegenüber, um bas zu verbinbern, mabrenb Bieten von Breslau die Ruffen beobachtete, gegen Oppeln marfdirte und bann bei Reuftabt ju bem Ronige flief. Laudon fab, bag er bie Bereinigung mit ben Ruffen in Dberfcbleffen aufgeben muffe; er perfucte nun fic in Dieberichleffen zu bemirten. Buturtin marfdirte von Ramelau auf Sundefeld. Ciernitichem verfuchte Breslau ju uberrumpeln, in welchem fich 4000 gefangene Defterreicher befanben, bemachtigte fich ber Dbervorftabt und bombarbirte Die Stadt 6 Stunden bindurch. Allein Zauengien traf 6. Mug. tuchtige Gegenanftalten und marf, unterftust vom General Rnoblod, Die Ruffen aus ber Borftadt jurud. Buturlin ging barauf über Trebnis nach Leubus, um bort über bie Dber und auf Liegnit ju geben; Laubon ließ 10,000 Dann unter bem General Draftowis jur Dedung Dberfdleffens jurud. Der Ronig mar faft ohne alle Radricht von ben Bemegungen ber Defterreicher und Ruffen, welche von ihrer gablreichen Reiterei um fo leichter verbedt murben, ba bie größtentheile tatholifden Ginmobner Dberfchlefiens mehr für bie Defterreicher ale fur bie Preuffen geftimmt maren. Babrend baber ber Ronig Die Defterreicher in Dberfcbleffen fchlagen wollte, Die ihm auswichen, gelang es Laubon Beit ju geminnen, burch mufterhafte Bewegungen feinen 3med ju berbergen, über Rranfenftein nach Sauer ju marfchiren und fich bort mit ben Ruffen ju vereinigen. Der Ronig, 15. Mug. welcher Laubone fuhnen Dlan nicht erfannte, verlor einige Beit, ben vereinzelt ftebenben General Draffowis in Dberfcbleffen ju fcblagen. Er vermutbete, Laudon ftele bei Frantenftein, mußte auch nicht, ob die Ruffen noch wurden bei Dhlau ober Brieg übergehn, ober ob ber gemeinfcaftliche Angriff auf Brestau gerichtet merben murbe. Et glaubte

18\*

beffen Seitenmarich erfuhr, eilte er vergeblich über Ranth. um feine Bereinigung mit ben Ruffen au verbinbern ober ibn bei Bablftabt anzugreifen. Er batte nun mit feinen 55.000 Dann 140,000 Defterreicher und Ruffen gegen fich und feine Mublicht auf Unterftubung. Dennoch verzweifelte er 20. Mug. nicht. Er sog fich in bas feitbem fo berühmt geworbene Lager bei Bungelwit amifchen Schweibnit und Striegau gurud. Er verftartte bie gegen 9000 Schritt lange, burch bie Ratur einigermaßen fefte Stellung, im Umfange von faft amei beutfchen Deilen, mit Unftrengung aller Rrafte noch burch 27 einander gegenfeitig bedenbe Schangen mit 190 Befduten, burd Paliffaben, fpanifche Reiter, Bolfegruben und 182 Dinen, und traf alle Bortebrungen, um einem Angriffe, vorzüglich ber Defterreicher, begegnen ju fonnen. Inegefammt batte er noch 462 Gefdute. Dennoch murbe fich Friedrich bei ber großen Musbehnung bes Lagers mit feinen 55,000 Dann faum haben gegen einen allgemeinen Ungriff behaupten tonnen; allein er wollte feinen Reinden Die Stirn bieten. fie fo lange ale moglich bingiebn, und beforgte nicht viel von ben Ruffen. Diefe rudten nun gwar mit ben Defterreichern gegen bas Lager an und foloffen es von allen Seiten ein, ja Laubon entwarf icon einen allgemeinen Angriff auf ben 2. September; ploglich aber verweigerte Buturlin jebe Theilnahme, indem er bie Defterreicher nur bann bedeu murbe, menn fie felbft angegriffen murben. Rach vielen fleinen, nichts enticheibenben Gefechten brach Buturlin, nachbem er 12,000 Mann unter Czernitichem bei Laubon

gurudaelaffen, angeblich megen Mangele an Lebensmitteln 10. Bent, gegen Babiftabt bin auf, ging barauf bei Steinau über -bie Dber und nach Polen gurud. Geine Raiferin bantte ibm, baß er bie Eruppen gefcont babe, und lub ibn freundlich ein nach Petereburg ju fommen '). Much Laubon jog fich, und gwar in ein febr feftes Lager bei Freiburg gurud. Der Ronig mar gerettet, mas überall bei ben Preuffen große Freude verurfachte. Beil er nicht mußte, mobin fic

bie Ruffen wenden würden, und für Berlin besorgt war, so sollete er sogleich den General Platen mit 10,000 Mann über Bressau auf Posen den Ruffen in den Ruden und marshirte, um Laudon zu bewegen sein seltes Lager zu ver- 28. Sept. lassen, nach Münsteberg. Er hielt den Feldzug für geendet, weil weder er noch die Desterreicher jeht noch würden etwas aussichten fonnen.

Laubon mar inbeffen in feinem Lager bei Freiburg ftehn geblieben, und taum hatte ber Ronig fich weit genug entfernt, ale er in ber Racht vom 30. September mit Czernitidem Schweibnit überrumpelte; Die Beichaffenbeit biefer mit 5800 Mann befesten Reftung mar ben Defterreichern, feitbem fie im Jahre 1757 furge Beit in ihren Banben gemefen mar, genau befannt. Bei ber Rachlaffigleit bes Commandanten Baftrom gelang ben Defterreichern bie Erfteigung ber Forts und bie Erfturmung ber Reftung, nach sum Theil beftiger Begembebr, mit Berluft von 1500 Dann. Die Stadt murbe von ben Defterreichern mehrere Stunden hindurch geplundert, mabrend bie Ruffen unverrudt in Reibe und Glieb blieben. Go fielen ben Defterreichern 3600 Dann, 357 Gefdute und viele Lebensmittel mit ber Reftung in Die Sanbe, welche ihnen einen feften Puntt in Schleffen gab und ber wichtigfte Erfolg ibres Relbauges in Diefem Sabre mar. Der Ronig menbete fich fogleich nach Strehlen, aufmertfam auf alle Bewegungen, vorzüglich um bas gefahrbete Rolberg au retten. Er blieb bier vom 1. Detober bis gum Anfange bes December, in ber Soffnung, Laubon werbe fich megen Dangele an Lebensmitteln gurudgiebn, mas biefer ieboch nicht that. Dann bezogen bie Defterreicher bie Binterlager um Balbenburg, Czernitichem in ber Braf. fcaft Glas.

Bahrend ber König in Boifelwis bicht bei Strehlen in bem Saufe eines Bauinfpectors, nur von 13 Manche feine Reibmache bebett, fein Sauptquartier hatte, machte ber Baron Bartotsch, Besiger mehrerer Guter in Schlessen und früber in öfterreichischen Diensten, ungufrieden mit ber preufsichen Regierung, welche bie Billtur ber Gutebesses iber ihre Unterthanen fehr beschäften aber ihre Unterthanen fehr beschäften atte, ben Versuch

ibn bier aufbeben zu laffen. Er folug bas bem gwei Deiten bapon bei Beinrichau ftebenben, ibm fruber icon befannten Dberften Ballis vom Regimente Laudon vor. Der in bas Bebeimniß gezogene tatholifche Curatus Schmibt in Siebenhuben bei Prieborn vermittelte ben Briefivechfel amifchen Barfotich und Ballis. Um 30. November fchidte Bartotich durch feinen Sager Rappel an ben Curatus Schmidt einen Brief, welchen Rappel, ber Berbacht geschöpft batte. öffnete und in benifelben einen pon Schmidt au beforbernben Brief bee Bartotich an Ballis fand, in welchem biefer aufgeforbert wurde ungefaumt bie Aufhebung bes Ronige auszuführen, beffen Reifemagen bereits por ber Ebur beffchben ftebe. Diefen Brief übergab Rappel bem Ronige, melder fogleich Bartotich und Schnibt aufbeben lich; beibe entfamen jeboch burch Ueberliftung ber Officiere, pon benen fie bereits festgenonimen worden maren. Rappel erhielt eine eintraaliche Begemeifterftelle bei Dranienburg und frater, ale fein Saus abbrannte, fcentte ibm ber Stonig 4000 Thir. jum Bieberaufbau beffelben ').

Schon im Sanuar waren die Generale Czernischen und zettleben mit 10,000 Mann leichter Truppen gegen Dommern vorgegangen, was die Generale Courditre und Berner zu wedern sichten. Nach mehrern Geschiere und Berner zu wedern sichten Wassen geschieften. Die Ausgen wollten einen selten Puntt an der Office haben, auch als Eritspunts für ihre Bernegungen und zur Sicherung ibere Winterquartiere. Der Lersung auf Kolberg war im vergangenen Jahre geschietert jetzt sollte er nachreicklicher erneuert und mit aller Kraft durchgesetzt verden. Nach Auftenbigung der Wassen vor der der Verlagen zu seiner Verlagen zu seiner Verlagen und Kolberg an. Zu seiner Kondonsoff mit 81000 Annn gegen Kolberg an. Zu seiner Kondonsoff wirt Verlagen und Westellung geringer Kriegsküchtigkeit, indem sie neisstens aus Kertuten, gefangenen Destererichern und Reichstruppen, seiner aus un

<sup>1)</sup> Um besten: Beleuchtung ber bisberigen und besonders ber Rifterichen Darftellung ber Geschichte der Bartotichichen Beriatherei go gen Ronig Friedrich II., Grottfau 1792.

fichern Freibataillonen beftanben, melde aus Ausreifern und Befindel feber Urt gebilbet worden maren. Dazu verfuhr ber Pring pon Burtemberg, melder nach bes Ronias Befehl Romangof anareifen follte, nicht fraftig genug, jog fich in bas verichangte Lager vor Rolberg gurud, ohne felbft binlangliche Rahrungemittel ju haben, Die er aus ber Feftung begieben mußte, mo bie Dagagine febr nachlaffig vermaltet murben, und aab bas übrige ganb ber Berbeerung und Musfaugung burch bie Ruffen preis. Diefe verftarten fich nach und nach auf 15.000 Dann, rudten por bas preuffifche Lager und foloffen es ein. Gine ruffifde und fcmebifde Alotte erfchien vor Rolberg, und nun murbe bas preuffifche Lager 24. Mug. von biefer und auf bem ganbe von Romangof, obmol ohne großen Erfola, beichoffen und formlich belagert, ber Beneral Berner in Ereptom überfallen und mit 400 Dann und 11. Sept. 3 Beidusen gefangen. Gegen Enbe Septembere trat in bem Lager Daneel an Lebensmitteln ein und balb an Pulver. Alles bas mußte unter großen Schwierigfeiten aus Stettin berogen merben. Doch behauptete fich ber Pring noch nothdurftig unter heftigen Gefechten. Da nabete ber pom Ronige aus bem Lager von Bungelwis in ben Ruden ber Ruffen abgefdidte Beneral Platen. Diefer batte ebenfo gefdidt als unternehmend bie großen ruffifden Dagagine in Robplin und Goffin gerftort, nachbem er bier in einem beftigen Gefechte 4-5000 Ruffen gefclagen und biefen 1600 Befangene und 7 Befdute genommen batte. Dann, als Buturlin mit bem ruffifden Sauptheere beranrudte, mar er bemfelben ausgewichen und auf Landeberg an ber Barthe gezogen. Der Ronig batte icon gehofft ber Ruffen mit beren Rudguge nach Polen entledigt ju fein, mahrend biefe alle ihre Rrafte gegen Rolberg richteten. Aufgeforbert von bem Pringen von Burtemberg ibm Beiftanb gu leiften, brang Platen von Landsberg, gefolgt von einem ruffifchen heerhaufen, nach Rolberg burch, fobag ben 1. Detober bier 16-17,000 Preuffen vereinigt waren. Leiber maren Platen und ber Pring von Birtemberg uneinig, und anftatt bie noch nicht übermäßig ftarten Ruffen anzugreifen, fcbloffen fie fich in bem Lager bei Rolberg ein, in ber Soffnung,

bie Ruffen murben fich fowol zu Lande als mit ber Rlotte aurudaiebn. Allein Buturlin maricbirte erft bann nach Polen, nachdem er Romangof bis auf 20,000 Mann verftartt batte. Die Berfuche, Transporte nach Rolberg au bringen, mifilangen bei ber perfcbiebenen Unficht ber Generale. Platen, ber fich beshalb gegen Stettin bin gezogen 9. Rov. hatte, murbe auf 9500 Dann burch ben General Schentenborf verftartt, melden ber Ronig über Frantfurt gur Unterftubung gefdidt batte, inbem er boffte, bie Ruffen murben nun aus Dommern perjagt merben tonnen. Unterbeffen hoffte ber Pring von Burtemberg im Lager vor Rolberg immer noch auf ben Abmarich ber fich taglich mebrenben Ruffen. Diefe hatten bie Berbinbung mit Stettin unterbrochen, ben General Courbière mit 1000 Mann und am 25. Det. auch ben General Anoblod, nachbem er fich mit 2000 Dann funf Zage in Treptom gegen große Uebermacht tapfer vertheibigt batte, gefangen genommen. Mangel an Lebensmitteln trat ein. Den 14. Rovember in ber Racht jog ber Pring von Burtemberg fubn und gludlich aus bem Lager ab und fließ bei Treptom ju Platen. Beil ber Ronig ibm nun gefdrieben, baf er es für ein grofes Unglud balte, wenn Rolberg aus Mangel an Lebensmitteln verloren gebe, wollte ber Pring burchaus mit 12,000 Dann ben mehr als 30,000 Dann ftarten Ruffen in ben Ruden fallen und nahm eine ftarte Stellung unfern von Regenwalbe, mo ihm balb Lebensmittel fehlten. Die Truppen murben in ber barten Ralte und unter großen Befcmerben vollftanbig entmuthigt, fobaf fie bei bem Erfcheinen von Rofaden fogleich Die Flucht ergriffen. Platens Berfuch, burch 8000 Mann von Stettin aus Rolberg mit Lebensmitteln zu verfebn. miflang; alle Rampfe, Anftrengungen und Dubfeligfeiten waren gegen bie ftrenge Stalte und bie Uebermacht ber Ruffen vergeblich: mit Berluft von 2000 Dann mußte er umtehren; Speculanten tauften bie Lebensmittel fur bie Ruffen auf, als gefchebe bas jum Bortheile bes Ronigs, ber Gelb erhalte, mabrend bie Golbaten Sunger litten. Go horte alle Rriegezucht auf, bie Bagen murben geplunbert, und jebe fernere Bewegung mußte aufgegeben merben, um erft

i gr

Die Dronung wiederherzuftellen. Die einzelnen Abtheilungen Des Beeres unter Schenfendorf und Platen trennten fich von bem Bringen, ber es nur ber Laffigfeit ber Ruffen bei feiner Berfolgung verbantte, baf er fich noch, obwol mit anfehnlichem Berlufte, nach Stettin gurudgieben tonnte. Rolberg, ohne Soffnung bes Entfates, mußte fich, burch Dangel an Lebensmitteln und Schiegbebarf genwungen, mit feiner noch 16. Det. 3000 Mann ftarten Befatung, von welcher 1800 bienftfa-

hig maren, ergeben.

In Sachfen hatte ber Ronig, wie wir faben, ben Pringen Beinrich mit 30,000 Mann gurudgelaffen und ibm hauptfachlich aufgegeben, Sachfen gegen Daun ju behaupten, wenn aber biefer nach Schleffen ginge, Gulfen mit einer Abtheilung in Sachfen gu laffen und mit bem Sauptbeere jum Ronige in Schlefien ju ftogen. Beil nun ber obnebin febr vorfichtige Pring allerbinge nicht nur ben 70.000 Dann farten Daun um Dreeben, fonbern auch bas 15-20,000 Mann ftarte Reichsheer im Reuffifden und im Bogtlande unter Gerbelloni gegen fich batte, Diefe und auch bie Rrangofen von Streifereien burch ben Saalfreis und bas Salberftabtifche abhalten und im Rothfalle auch auf Ruffen und Defferreicher, wenn fie Berlin bebrobten, ein Muge baben follte, fo erbat er fich und erhielt vom Ronige noch befondere genque Berhaltungebefehle über einzelne Puntte '). Die Aufgabe bes Pringen fab in ber That weit fcmieriger aus ale fie mar, obgleich fie immerbin viel Befdicklichkeit und Aufmertfamteit erforberte, um auch unter verhaltnifmäßig gunftigen Umftanben geloft zu merben.

Das Reichsbeer mar bei feiner fortmahrend außerorbentlich folechten Befchaffenheit an fich nicht eben furcht. bar; bagu mar feine Berpflegung fcmierig, ba burch bie Binterftreifzuge bie Lebensmittel aufgezehrt ober meggeführt, und eine Theurung berfelben entftanben mar; endlich fcbien überhaupt von bem ohnehin febr phlegmatifchen Gerbelloni unter biefen Umftanben wenig ju beforgen. Daun martete feinerfeite bie Erfolge ber Ruffen und Laubone ab. ben er,

<sup>1) 21.</sup> u. 28. April bei Cooning III. S. 33 u. 40.

wie wir saben, mehrsch verstätte; hierdung und dung anberweitige Entsendungen schwäcker er sich bis auf 38,000 Mann und blieb 7 Wonate hindung untdätig ben 25,000 Preussen wirt von Prinzen Heinrich gegenüber, weche zwichen Elbe und Mulbe in einer sesten Detellung hinter bem Triebsche-Flüßchen bei Meißen bis gegen Rossen bin flamben, wobei nur der Vorpostenkrieg die Einsörmigkeit von Seit au Keit unterbrach.

3m Juni rudte enblich bas Reichsbeer gegen Sachfen vor; boch bie breiften und gemanbten Ungriffe bes Generals Seiblit, melder nun, gebeilt von feinen Bunben, wieber thatig eingriff, und bee Dberften Rleift bielten mit 6-7000 Dann jene 15-20,000 Mann im Schach. Der Pring tonnte es fogar magen Seiblit mit einer Abtheilung gegen bie Saale und bis Bernburg ju fchiden, um ben Saalfreis und bas Mansfelbiche gegen bie Streifereien bes Reichsheeres au fichern, fowie bie Sachfen im frangofifden Golbe unter bem Pringen Zaper zu notbigen, pon ber Belggerung Braunfcmeige abauftebn und fich von Bolfenbuttel gurudaugiebn. 3m Anfange bes Rovember endlich, nachbem Laubon 10,000 Mann ju Daun gefchidt und biefer fich auf 65,000 Mann verftartt batte, rudte er vor, um fich meitlaufigere Binterlager am Rufe bes Eragebiras zu verschaffen und bem Reichebeere Die Sand zu bieten. Der Ronig fonnte von Schleffen aus ben Pringen nicht unterftuten. 3m Unfange bes December bezogen bie Defterreicher Die Binterquartiere bis 3midau, bas Reichsbeer binter ber Sagle. Der Pring batte burch gefdidte und thatige Leitung, freilich jugleich burch bie Unthatigfeit ber ihm weit überlegenen Begner in Sachfen faft Alles behauptet, mas er im Frubjahre inne gehabt. "Ich bin febr erfreut," fcrieb ihm ber Ronig ben 23. December, "bag Daun fo gutig gemefen ift Dich bis jest in Rube au laffen. Sicher ift bas eine große Thorbeit feinerfeits '). "

Der Pring Ferbinand hatte nach bem Rudguge über die Diemel mit großer Unftrengung fein heer ohne die Befatungen von Munfter, Lippftadt und hameln bis auf 70,000 Mann

<sup>1)</sup> Bei Schoning III. G. 241.

gebracht. Gegen ihn fland am Niederthein der Prinz Soublisch mit 70,000 Mann, Broglio am Main mit 50,000 Mann, mit Allem wohl verschen. Die Uneinigkeit beider Beschleb baber, wie ill nifäbigkeit Soublisch und der Eigenwille Broglios unterstützten der Prinzen Ferdinand vortressich

Mitte Mai vereinigte Coubife fein Beer und rudte mit bemfelben bis Ende Juni amifchen Rubr und Lippe bis Dortmund vor. Broglio jog gegen bie Diemel, bann linte, und vereinigte fich mit Coubife bei Goeft. Go maren bie Rrangofen bier 100,000 Mann ftart. Rerbinand, ihnen mit nur 50,000 Dann auf ber linten Lippe. Seite gegenüber, bedte Lippftabt und Dunfter. Broglio griff nun auf eigne Sand mit 32,000 Mann ben linten Flugel bes Pringen Ferdinand bei Bellinghaufen an. Beibe Theile behaupteten 15. Juli fich in ihrer Stellung. Um folgenden Sage hatte Ferbi-nanb, welcher nur 23,000 Mann feines rechten Flügels gegen ben 68,000 Dann ftarten Coubife ftebn lief, feinen linten Flugel auf 33,000 Mann verftartt. Broglio, ber ihn fur noch ftarter bielt ale er war, und fich von Coubife nicht unterflutt fab, jog fich barauf mit giemlichem Berlufte por Rerbinand gurud. Soubife beanuate fich eine ftarte Ranonabe ju eröffnen und jog fich bann ebenfalle nach Soeft gurud. Die Frangofen verloren 5000 Dann und mehrere Befdute an bicfen beiben Tagen, Die bem banno. verifden Beere 2000 Mann tofteten. Beibe frangofifche Beere trenuten fich nun wieber. Broglio, burch 30,000. bann noch burch 10,000 Mann von Soubifes Beer verftartt, ging Enbe Muguft auf bas rechte Beferufer über, mabrenb Soubife fich gegen Munfter wendete, baffelbe einfchloß und weit umber Brandichabungen einzog. Diefem lieg Ferbinand ben Erbpringen mit 18,000 Mann gegenüber und wendete fich mit 43,000 Mann gegen Broglio. Er brang gegen Raffel por; bas hinderte indeffen bie Frangofen nicht, bas Braunfdmeigifche ju plunbern, Bolfenbuttel ju nehmen und Braunichmeig angugreifen, meldes General Ludner burd entichloffene Zapferfeit entfette.

Der herzog von Choiseul erniedrigte fic, in rachfuchtigem Merger über bie geringe Chre, welche bie Frangofen auch bei biefem Relbauge in Deutschland einlegten, fo meit. ben beiben Beerführern bie Bermuftung bes feinblichen ganbes zu empfehlen. Er fcbrieb bem Bergoge von Broglio in Beziehung auf Braunfcweig und Bolfenbuttel: "Der Ronig rechnet barauf, bag Gie biefe Plate ohne irgend welche Schonung behandeln. Das ift eine Belegenheit, Diefen Prinzen Die Abnbung und ben Unwillen bes Ronias empfinden au laffen. Sie tonnen feine au großen Rriegefteuern und nicht zu bringend beren Bezahlung forbern; Gie muffen alle erfinnlichen Mittel ergreifen, um MIles, mas biefem gurften gebort, mitzunehmen ober vollig ju gerftoren!" Endlich ging ber Bergog Rerbinand felbit über bie Befer, und Broglio mit 80,000 Dann jog fich por ben 50,000 Deutschen nach volliger Berbeerung bes Landes und ftarter Brandichabung Gottingens an Berra und Fulba, Eber und Dain, Coubife ging über ben Rhein gurud, worauf Pring Ferbinanb fein Beer in Die Binterquartiere legte.

Er batte mit verbaltnifmaffig geringer Dacht, inbem fein Beer an Bahl und Bute bem frangofifchen unbebingt nachftand, die febr fcwierige Aufgabe geloft Beftfalen gu behaupten und bas Braunfcmeigifche ju fichern, wenn Danche auch bei ber Beichaffenbeit feiner Gegner ber Deinung waren, er hatte noch mehr thun tonnen.

Gegen bie 15,000 Mann ftarten Schweben unter bem General Efrenfmarb batte, nachbem ber Dring pon Burtemberg mit bem Beneral Berner gegen bie Ruffen gezogen war, nur ber Dberft v. Belling mit 2500 Mann gurud. 19. Juli bleiben tonnen. Die Schweben rudten mit mehr ale 12,000 Dann in brei Abtheilungen über bie Deene und Stednis vor. Belling aber, ber mit unermublicher Thatiafeit feine Stellung fortmabrend veranderte und immer fclug und befchaftigte und nirgende und boch überall ju finden mar, legte mit unglaublicher Schnelligfeit mol in 26 Stunden gebn Meilen gurud, überfiel bie vereinzelten fcmebifchen Abtheilungen, brachte ihnen Berlufte an Tobten, Bermunbeten und Befangenen bei, bereitete, unericopflich in Unichlagen, bem Reinde alle möglichen Sinderniffe, beunruhigte und fcmachte ihn in ber rauhen Berbftgeit, und vereitelte feine Abfichten

auf die Udermart und die Befreiung Mellenburgs. Erft Anfang Januars rubten beibe Parteien, die Schweben in Schweblich-Bommeen, die Preuffen an der Peene und Recfinis und in Mellenburg.

## Elftes Sauptftud.

Bendung ber Dinge in Rufland.

Der Reibaug bes Jahres 1761 mar fur Preuffen unglud. lider aemefen ale einer ber vorbergebenben. Bar es auch bem volligen Untergange, mit bem es nach ber Bereinigung Laubone mit Buturlin bebrobt mar, gludlich entgangen, fo batten boch feine Reinbe planmagiger burch gemeinfcaftliches Bufammenwirten ihr Biel faft erreicht. Die Defterreicher waren burch bie Eroberung von Schweibnit Deifter bes gefammten ichlefifchen Gebirges und fo größtentheils ber fruchtbarften Striche ber gurftenthumer Liegnis, Jauer, Schweibnis und Dunfterberg und weiter nach Dberfcleffen bin, wie fruber von Glat, geworben. Dagu hatten fie mit Chernitidem weitlaufige und bequeme Binterquartiere. Diefe murben bem Ronige entzogen, ber auf bas armere rechte unb einen Theil bes linten Dberufere befdrantt mar und Bebacht nehmen mußte, feine übrigen ichlefifden Reftungen gu beden. Unter General Bed hatten bie Defterreicher bie Dberlaufit gwifden Queis und Spree inne, und in Sach. fen hatte Daun fich uber bas gefammte Erzgebirge unb einen Theil bes Boigtlanbes ausgebreitet, mabrent bas Reichsheer in Thuringen Binterquartiere bezog, Die Defterreicher auch von Beis bis Beigenfels an ber Saale fanben und ber Dring Seinrich auf bas linte Elbufer von Deifen bis Dobeln und Leipzig befchrantt mar. Die Ruffen hatten außer Preuffen gang Sinterpommern und bie Reumart, und

1761

noch im Januar 1762 traf ber Aönig einige Borkehrungen für den Fall, daß fie einen Berluch gegen Bertin unter nehmen würden!). Durch den Beschie von Kolberg war ihnen das Mittel gegeben, im nächsten Feldzuge durch zur Ger erhaltenes schweres Geschüt Stettin und Küstrin zu belagern.

So mar bie Butunft fur Preuffen faft boffnungelos. Der Rrieg batte ju lange gebauert, als bag auf langern erfolgreichen Biberftand batte gebacht merben tonnen. Die Truppen, welche in Pommern gefochten, maren burch Rriegebeidmerben und verungludte Erfolge faft aufgeloft. 3m Beere bes Pringen Beinrich fehlten ben Regimentern ohne Cantons 5740 Mann, einem Dragonerregiment allein 768 Mann, welche meift entlaufen maren, ben Freibataillone 7000 Dann?). Die gefammte Streitmacht mar bie auf 60,000 Mann gefcmolgen. Der leichten Reiterei fehlten Pferbe; Gefcutmefen und Proviantfuhrmefen mar im allertrauriaften Buftanbe, bie Daggaine nur fur brei Monate gefüllt, unb, eingeengt in einen fleinen Rreis, tonnte ber Ronig feine Ruftungen nicht bis jum Gintritt bes Relbjugs beenben. Das Reibmagagin in Stettin auf 12 Monate mit 34,000 Portionen und 28,000 Rationen ju verfeben, batte fcon im October 1761 uber 2,600,000 Thir. gefoftet. Rranfreich batte mit Spanien febr gebeim ben Bour-

15. Aug. bonischen Samilienvertrog geschlossen, welcher alle rezierenden Saufer der Familie zur genauesten Berbindung untereinander und gegenseitig zur Genögleicitung ibrer Bestihungen verband. Pitt, der die für England entstehende Gefahr, wie die noch größern Bortheise und jedenschlos die Nothyenebig5. Det. feit begriff, Spaulen den Krieg zu erklären, trat aus dem Gabinet, als er sich besonders durch Butes Einstuß über1762 stimmt sab. Dieser bateu derauf die Demutstigung, dennoch 4. Jan. den Krieg an Spanien erklären zu mussen, welche aber, so an ihrn krieg an Spanien erklären zu mussen, welche aber, so an ihrn krieg an Spanien erklären zu mussen, welch deut wie der dere, so

in fofern nubte, ale er ben Frieben amifchen Franfreich

<sup>1)</sup> Bei Schoning III. 6. 247 u. 259.

<sup>2)</sup> Pring Deinrich ben 24. Decbr. bei Schning III, S. 243.

und England verzögerte. Denn ba Bute ben Frieden um jeben Preis wollte, fo murbe bie Erneuerung bee Subfibienvertrage nit Preuffen abgelehnt und ber Ronig fo ber wichtigften Gelbmittel beraubt.

Maria Sereifa war ihres Erfolges fo ficher, dog fie, allerbings auch in ihren Beldmitteln bedrängt, 20,000 Mann ihres herres und 500 gebiente Officiere entließ, um die 20,000 Ruffen, welche ihr unter Cgernitschem überlaffen waren, beadelne au fonnen.

Die Mueficht auf Unterftugung burch bie Zurten und Zartaren, auf melde ber Ronig mit ziemlicher Gewißheit rechnete, mar febr unficher. Allerbings mar auch im Dovember 1761 ein Abgeordneter bes Rhans ber Rrimmichen Zartaren in bas Sauptquartier bes Ronigs gefommen unb. mit Beidenten überhauft, in Befellicaft bes glugelabjutanten v. Golg nach Battichi-Gerai gurudgereift, um ben Rhan gu bewegen, Die Abmefenbeit ber ruffifchen Streitfrafte zu einem Ginfalle in Rugland ju benuten. Bugleich follte Golg mit einem Saufen von 6-8000 Zartaren burch Polen lange ben Rarpathen nach Schlefien giebn. Der Ronia hoffte fo burch ben Zartarthan bie Zurten, wenn fie noch fcmantten, in ben Rrieg ju verwideln. Doch jog fich bie Berhandlung mit bem Rhan bin, ber nur Gelb vom Ronig giebn mollte. bis bie veranberten Berhaltniffe Ruglands nach langem Schwanten und vielfachen Buficherungen von Seiten bes Rhans neue Soffnungen ermedten, welche ebenfalls nicht verwirflicht murben.

Der König fiand bennoch ungekeugt. Er war für ben außersten Fall entschloffen seine gesammte Macht zu vereinigen und mit ihr nach und nach jedes ber drei here feiner Feinde eingeln anzugerifen, um, wenn er nur eins schifge, dann den beiben anden bestjere entgegentreten zu können '). Er sah die Schwierigkeiten auch diese Ausbreges; "boch ob im Eingelnen oder in Rufe untergebn, ih gleich ". Der weniger entfosiedene und wirflich hoffungs-

<sup>1)</sup> Un Deinrich ben 9. San. und von biefem ben 16. San. 1762 bei Schoning Giebenjagr. Rrieg III. S. 262 ff.

tofe Beinrich migbilligte eine, feiner Deinung nach fo verameifelte Dagregel und legte wie gewöhnlich bie großen Schwierlateiten eines gunftigen Erfolges bar. Beil es fich um ben Untergang banble, fo tomme es barauf an, welcher Sob ber langfamfte fei, inbem bei weiter Entfernung bes Enbes unvorhergefebene gunftige Ereigniffe eintreten tonnten. Ded blieb ber Ronig bei feiner Unficht; bis jum Darg hoffte er fich noch zu balten. Um 18. Januar fcbrieb ber Ronig an b'argens: "Sie urtheilen febr richtig über meine fesige Lage und über bie Abgrunde, melde mich umgeben, und Gie haben genau errathen, wie viel Soffnung mir noch übrig bleibt. Erft im Rebrugr merben mir bavon mit Bemiffbeit fprechen fonnen; bas ift ber Endpunkt, ben ich mir vorgefest, um ju enticheiben, ob ich mich an Catos Rath ober an bie Commentare Cafars balten foll. 3ch gebe burch eine barte, lange, graufame, ja barbarifche Schule ber Gebulb. 3ch habe mich meinem Gefdid nicht entrieben tonnen; Mues, mas menfchliche Borausficht angeben fann, babe ich angewentet - nichts ift gelungen. Benn bie Bludegöttin fortfahrt mich fo unerbittlich au verfolgen, fo merbe ich ohne 3meifel erliegen; fie allein tann mich noch aus meiner jebigen Lage giebn. 3ch rette mich baraus, indem ich bas MII im Großen betrachte, wie ber Beichauer eines fernen Planeten; bann ericbeinen mir alle Begenftanbe unenblich flein und ich bemitleibe meine Reinbe, baf fie fich um fo geringe Dinge fo viel Dube machen. Bas murbe aus une ohne Philosophie merben! ohne Rachbenten, ohne Logreiffung pon ber Belt! ohne bie vernünftige Berachtung, melde uns bie Renntnig eitler unb vorübergebender Dinge einflößt , welche Beigige und Ehrgierige fo hochhalten, weil fie biefelben fur feft und bauerbaft halten! Das ift bie Rrucht, melde in ber Schule ber Bibermartigfeiten reift; bas beifit vernunftig burch Stod. prügel merben; aber menn man verftanbig mirb, mas liegt baran, wie? 3ch lefe viel, ich verschlinge meine Bucher und bas verfchafft mir Berftreuungen auf nutliche Beife. Batte ich fie nicht, fo glaube ich, hatte mich bie Sprochonbrie in bas Rarrenhaus gebracht. 3ch habe Alles, mas ju einem Belben im Trauerfpiele gebort; immer in Gefahr, immer jum Sterben bereit. Man muß hoffen, daß die Entwidfelung fommen werbe, und wenn bas Ende bes Stüdes gludftig ift, witd man willig das Borhergegangene vergessen. Geduld also, mein lieber Marquis, bis jum 20. Februarl vielleicht kann ich Sie dann tröften, Sie wiederberftellen, Sie ftarten, Sie wiederbeleben und Ihnen die Hoffnung wiedergeben')."

Da fam bie michtige Radricht von bem am 5. Januar 19. 3an. erfolgten Zobe ber Raiferin Glifabeth und ber Thronbefteigung Betere III. an. Die fortmabrenbe Errichtung ftarter Magazine in Sinterpommern und bie Bufuhr viel fcmeren Befcutes nach Rolberg erregte gwar noch einige Beforgniffe, allein bie perfonliche Befinnung bes neuen Raifers und bie fofortige beffere Bebandlung ber gefangenen preuffifchen Dfficiere gab weit mehr gute Soffnungen. Zebenfalls gewann ber Ronig Beit; und auch feine Beforgniffe maren überfluffig. -Roch an bemfelben Tage theilte er feinem Bruber Die eben 19. 3an. erhaltene Radricht von bem Tobe ber Raiferin mit. "3ch fann Dir bie Folgen, melde biefes Greignig haben wirb, noch nicht angeben; wir muffen une noch ein 14 Sage gebulben, um au feben, mobin bas uns führen wird und melden Gang bie Ungelegenheiten nehmen werben; aber ich fcmeichle mir febr, baß feine uble Wendung fur une eintreten merbe")."

Peter hatte noch am Sobesdend seiner Zante einen eigenhändigen Brief an den König geschrieben, in welchem er diesen den Gerbesall anzeigte und den Bunsch nach Erneuerung der Freundschaft aussprach). Sein Abjutant Gudonierle, welche des Seireiben zu überdingen hatte, ging des Borwandes wegen über Berlin und Magdeburg nach Zeröst zu dem Schwager des Kaisers und fam von dort später nach Reckellen der Schwager des Kaisers und fam von dort später nach Reckellen

Als Peter bie Gludwuniche ber fremben Befandten gu 7. Jan. feiner Ehronbefteigung annahm, fagte er bem englifchen

<sup>1)</sup> Oeuvres T. XIX. p. 282.

<sup>2)</sup> Bei Schoning Giebenjabr. Rrieg III. S. 267.

<sup>3)</sup> Biographie Peters III. Bb. II. S. 38 f. und die Beilage F. Stengel, Gefch. d. Preuffich, Staats. V. 19

Befandten Reith ine Dir: "Sie werben jest mit mir gufrieden fein; ich babe in ber Racht Gilboten an bie verfchiebenen Deeresabtheilungen gefdict, nicht meiter in Dreuffen vorzuruden und fich aller Reinbfeligfeiten ju enthalten." Balb barauf fdidte er bem General Ggernitfdem Befehl jum Rudmariche aus bem Glabifchen nach Polen. Er feste auch fogleich ben in ruffifcher Befangenfchaft befindlichen Beneral Berner und ben Dberften Grafen Sorbt in Rreis beit und behandelte fie mit Muszeichnung. Er verhehlte nicht, baf er mit Preuffen Frieden fcbliefen wolle, und begeigte öffentlich feine große Berehrung fur Friedrich. Radbem biefer bie Meufferungen ber Freunbichaft bes Raifers er-31. 3an, halten, befahl er bie ruffifden Rriegsgefangenen mit Gelb gu verfebn, nach Stettin ju fchiden und auf bem Darfche gut einauquartieren und gu verpflegen '), mas ber Raifer fogleich burch Freilaffung aller preuffifchen Gefangenen ermiberte. Der Ronig lief bann burch ben Dberften Golg Deter gu bef-3. Bebr. fen Thronbefteigung Glud munfchen und befahl alle Feind. feligfeiten gegen bie Ruffen einzuftellen. Bath barauf murbe amifden bem General Rurften Boldoneff und bem Bergoge pon Braunfdmeig-Bevern ein porlaufiger, bann ben 16. Rebruar vom Raifer, ben 4. Dara vom Ronig genehmigter BBaffenftillftand gefchloffen und alle Gefangenen beiberfeite in Freiheit gefest "). Schon vorber hatte ber Raifer ben Pommern, beren Guter burch bie Ruffen ju Grunde gerichtet morben maren, eine Belbfumme gegeben und befobten, fammtliche Magazine bes Beeres follten an Preuffen überlaffen werben. Gudowitich fain nach Breslau mit ben Freundichaftebezeigungen bes Raifers, und ber Ronig etflarte fich naturlich gern jum Frieden, boch nur unter ehrenvollen Bedingungen bereit. Der Raifer erbat fich und erhielt von Rriedrich Die Inhabericaft eines preuffifchen Regimentes und freute fich faft finbifd, ale ibn ber Ronig jum General-

Dajor und gleich barauf jum Beneral Lieutenant ernannte,

<sup>1)</sup> Sooning Giebenjahr. Rrieg III. G. 275, 276.

<sup>2)</sup> Chenbafelbit III. S. 287, formilich ben 16. Darg, bergl. Biographie Peters III. Bo. II S. 253 ff. Beilage L.

ibm bie Uniform feines Regiments und ben fcmargen Ablerorben ichidte und fich bie Inhaberfchaft über ein ruffifches Regiment erbat. Det Raifer, ber, foviel er vermochte, Macs auf preuffifden Buß einzurichten fuchte, erfcbien mit großer Borlicbe in preuffifcher Uniform, trug bestänbig einen Ring. welchen ihm ber Ronig burd Bolg gefchieft hatte, fußte bas Bild Kriedriche, welches in biefem Ringe befindlich mar, und fprach von bem Ronige mit überichwenglicher Begeifferung, als von feinem Berrn! Bochentlich fchrieben beibe Rurffen einander unmittelbar, bod mar Deter trot aller Bemubungen nicht im Stande, ba ber Rrieg bieber ben Ruffen gegen 48 Dill. Thir. gefoftet hatte, bem Ronige 2 Dill. Ehlr. gu leiben, bbmot er bemfelben eine Summe Belbes fchiate'). Go geneigt er fich Preuffen und England zeigte, fo unverholen brudte er feine Abneigung gegen bie Frangofen, welche in Sochfen arger ale beffen Reinbe, Die Preuffen, gemuthet. und auch gegen bie Defterreicher aus, welche immer bie Ruffen ine Reuer ber Schlacht gejagt und fich felbft gurudaehalten hatten; - vorzuglich aber außerte er fich über Bruhl ale ben Uheber bee Rriege fconungelos, und behandelte Rurland, ohne Rudficht auf beffen Bergog, ben Pringen Rart von Sachfen, ale mare es eine ruffifche Proving ).

Um 23. Februar erflärte sich Peter gegen bie friegführenden Mächte zum Frieden für sich und Europa und um Aufgeberung aller gemachten Eroberungen bereit, indem er die Hoffmung aussprach, sie würden dasseicht ethun'). Matia Aberesa war dem sein entgegen. Sie bot Pete Geld und Beissand gegen Dainmart, welchge er bestrigen wollte, um zu rächen, was die knigsliche Linie holstein gegen die bergoaltige verbrochen. Er erwiderte: "Geld wollte er nicht, halfte sei ihm nicht mötig und voulle er notherwosuchen, als in Wien." Sowol Desterreich als Frankrich weigerten sich auf Peters Borschaftage zum Frieden einzugehn, und Frankricht verlangte besonders Entschädigung für Sach-

<sup>1)</sup> Biographie Peters III. Bb. II. 39-41.

<sup>2)</sup> Chendafelbft Bb. H. S. 44 ff.

<sup>3)</sup> Ebendafelbft Bb. 11. S. 43 und Beilage G. S. 248.

fen '). Bergeblich hatte Friedrich den 22. Januar an den König von England, geschrieben, daß Peter ihm alle Freundschaft begtige, — doß er hoffe in biesem Jahre in der Agae zu sein, um seine Feinde zu einem sür ihn ehremossen Frieden zu bewegen, — daß es dazu nur noch ein wenig Standhaftigkeit bedürfe. Borb Bute war so treuled, daß er dem Kaiser, um ihn von Friedrich abzubringen und im Bunde mit Destereich zu erhalten, den Antrag mache, sich den Azeit Preussens ausgumählen, der ihm beliebe. Peter war so empört darüber, daß er das dem Könige Friedrich mittheilte, den es natürtis auf das Ausgefre erbitterte's

König August wollte Frieden gegen Raumung Sachens und Schadenerlas, dazu Versammtung eines Congresses.
Dem Kaifer war das viet zu weitstusse. Eines Congresses, wenn diest im Anderse der Gegenstein Bundbill und Erneuerung de Handlevertrages an, wenn dieste ihm und dereuffen Gubstiden gabien und ihm Seeofficiere und einige Schiffe übertassen wollte, um seine bolsteinischen Ersbatte als Tossten Dannmarts zu vergespern. Er hatte als vorfigurs das Schiedung verlangt; nun sorderte er es ganz. König Friedrich v. von Dansmart, in großerte vorge, wollte ein Bundnis mit Frankreich schiedung, rüstet und stellte den Seneral St. Germain an die Spife seines Herres. Veter beroderte schon 40,000 Mann in das Meltenburgsich zu rüden?).

Czernitschem, der fic von den Desterreichern getrennt hatte, um durch Schlessen nach Thorn zu marichiren, kan bei diesem Aartsche mit mehreren Generalen zum Könige nach Breslau, wo sie sehr gut empfangen wurden. Im April erklätte Beter an Desterreich und wahrscheinlich zugleich an alle kriegsthrenden Mäckte: er wolle mit Preussen generhisten frieden schlieben, dem, wenn es das beiderzietige Antecese friedere, ein engeres Bündniß sogen solle h. Am 5. Mai schlossen, der und Friederich und friedens und

<sup>1)</sup> Biographie Peters III. Bb. II. Beilage H u. J. G. 250, 251.

<sup>2)</sup> Dover bei Preuf II. S. 308.

<sup>3)</sup> Biographie Peters III., II. S. 49 ff.

<sup>4)</sup> Ebenbafelbft Beil. M. S. 257.

Freundichaftevertrag ale Ginleitung gu einem allgemeinen europaifchen Frieden. Der Raifer perfprach, Mles, mas Rugland von Preuffen erobert hatte, binnen zwei Monaten gurudaugeben und auch ben Rrieben Preuffens mit Schmeben au beforbern. Bermoge abgefonberter Artifel murbe vertragen, bag bie Ruffen auch nach Ablauf ber zwei Donate, boch ohne Beeintrachtigung bes Ronigs und ber Unterthanen beffelben, noch einfaches Dbbach in Preuffen finden, freien Durchmarich baben und Unterhalt und Borfpann gegen Bezahlung befommen follten. In einem zweiten abgefonberten Artifel murbe bie Berhandlung über ein abgufcbliefenbes Bundnif amifchen beiben Dachten bedungen'). MIS ber Ronig am 20. Dai bie vom Raifer genehmigte Friebensurfunde erhielt, lief er ein: "Berr Gott, bich loben mir." fingen und die Befchute lofen, befahl auch bem Pringen Beinrich, bei einem beshalb anguftellenden Baftmable bie Befundheit bee Raifere auszubringen und bas Berucht gu verbreiten, baf 35,000 Ruffen burch bie Laufit nach Sachfen geben und ju ben Preuffen ftoffen, murben, obmol er bereits am 8. Dai febr mohl mußte, baf ibm ber Raifer nur 15,000 Mann verfprochen "). Schon am 7. April mar ein BBaffenftillftand von Preuffen mit Schweden gefchloffen morben, bem am 22. Dai auch ber Friede folgte, in welchem fich Schweben von bem Bunbe gegen Friedrich völlig losfagte, Die Befangenen gegenfeitig freigegeben und bie Grangen beiber Staaten wie por bem Musbruche bes Rriegs bergeftellt murben "). Der Ronig befahl, biefen Rrieben, 29. Dai boch ohne befondere Reierlichkeiten, befannt zu machen. Um 8. Juni erfolgte ber Abichluf bes Bunbniffes amifchen Briedrich und Peter; Ruffland verburgte barin bem Ronige alle feine Staaten, beide Theile ficherten einander im Ralle eines Angriffefrieges 15,000 Dann Gulfetruppen ju, und in bem erften ber gebeimen Artitel, von benen bie übrigen

<sup>1)</sup> Bergberg, Recueil I. p. 288.

<sup>2)</sup> Siebe bie Schreiben vom 8. u. 20. Mai bei Schoning Siebenjahr. Rrieg III. S. 337 u. 343.

<sup>3)</sup> Bergberg I. G. 295.

Dolen und Aurland sowie auch firchliche und mercantile Behältniffe betrafen, versprach Preuffen ben Kaiser gegen Danmart zu unterflügen, wenn sich bas ben tussischen Ansprücken rückseltich hosseitsche nicht fügen würde; doch walle Kriedrich versuchen, diese Angelegenheit in Gute zu beenden!). Der Kriede wurde im Anfange bes Juli in Petersburg gesteitst und durch ein Patent vom 8. Juli den Einwohnern des Königerichs Preuffen bekannt gemacht, daß vom 5. Juli an Friedrich in den Besig bes Königerichs zurückgetreten sei, welches dacher vom Kaiser des ihm geleisteten huldigungseibes entstunden werde?

Dem Bunfche Petere gemaß follte Belling mit feinen Sufaren Theil an bem Relbjuge gegen Danemart nehmen, welchen Kriedrich gern verhutet batte; benn Ronig Kriedrich V. ruftete fich ftart jur Gegenwehr und wendete fich an Frantreich um Gulfe. Es ift glaublich, baß Deter noch anbere, weit aussehende und febr wenig jufammenhangende Entmurfe hatte, ale: Baiern nach bem finderlofen Zobe bes Rurfürften fur fich ju erwerben und bas fogenannte bisberige polnifche Preuffen nach bem Tobe Ronig Mugufts an Friedrich au geben, mogegen biefer Eroffen und einige andere moblgelegene ganbftriche an Sachfen überlaffen foute; - Pring Beinrich mar jum Ronig von Polen bestimmt, und wenn er ohne Leibeserben fturbe, fo follte biefes Reich mit bem preuffifden Staate vereinigt werben; - wenn ber Bergog pon Schwerin bei feinem Tobe teinen Gobn binterliege, fo follte gang Deflenburg an ben Ronig von Preuffen fallen. welcher bafur Schlefien an Defterreich gurudgeben und bie meflenburgifden Pringen burd eine preuffifche Befibung am Dieberrhein entschädigen follte; - ferner follte Friedrich Dftfriebland au Danemart abtreten, falls biefes in Die Mbtretung von gang Schleswig an Peter willigte; - enblich follten Denabrud, Bremen und Berben an Sannover tommen, bas Bisthum Silbesheim aber als ein neues erbliches

<sup>1)</sup> Biographie Peters III. Bb. II. Beil, O. S. 260 ff.

<sup>2)</sup> Ebenbafelbft Bb. II. Beilage N. S. 259.

herzogehum bem tapfern' Pringen Ferbinand pan Braun-

## 3molftes Sauptftud.

Feldzüge in den Jahren 1762 und 1763.

Durch die neuen Berhaltniffe mit Auffand erhielten die Bemühungen des Königs, den Tartarthan gegen diefes aufgurigen, eine andrer Bendung; sie wurden ausschiliestig gegen Orstereich gerichtet, und Friedrich vermittelte sogar die Beliegung der Ereicistete, wie finn Auffand und den Tartaren über das Fort Erisbert. Bas die Berhaltniffe zu den Tarten betrifft, so dewog Friedrich zwar den Kalfer zu der Arfer der Anfart in Vollerreich nicht michen Krieg zwischen der Pforte und Desterreich nicht michen; allein, obwo der König die in den August noch einige Hoffmung auf dem Beistand der Pforte hatte, so meinte doch mit Recht Pring Henrich, er rechn mehr auf des Königs schweres Geschüße als auf die Tarten?), und in der Abat wurde das angetragene Schuße und Tarthydindiss mit 14. Det. Preusse von Erwischen.

Ungeachtet nun ber König ber Bestognisse von Rusland und ber Störungen von Seiten Schwedens eilebigt war und die gegen biese Mächte nicht mehr nötdigen Zeuppen gegen die Desterzeicher verwenden sonnte, so war seine Lage immer noch sebenstlich genug. Es erforderte die größten Anstrengungen, um sein heer sowiet zu ergänzen, daß er biesen die Spise bieten konnte. Borzüglich drückend war bei dem Begfalle der englissen Eusspielen Genangel. Es mußte daher besoubers in den ungläcklichen Sachsen die

<sup>1)</sup> Biographie Petere III. Bb. II. S. 64-71.

<sup>2)</sup> Schöning III. 3. 401.

größte Sarte angemenbet merben, um bas auf 60,000 Mann gefcmolgene heer au ergangen und mit bem Rothmenbigen ju verfeben. Die Frangofen und Ruffen, meinte ber Ronig, batten es in ben preufifchen Provingen und in Soffen auch nicht andere gemacht. Der ju weiche Pring Beinrich tonnte bas nicht ausführen und überhaufte ihn mit Rlagen. Der Ronia murbe verbriefilich und ermabnte ibn gegen feine Untergebenen ftrenger ju fein. Er follte auch in Thuringen. im Schwarzburgifchen und Reufifden Contributionen und Lieferungen auf bas Strengfte beitreiben, und Rriebrich fcrieb ibm : "Benn ich brei Bochen in Cachfen fein tonnte, fo glaube ich, bag ich Alles vollftanbig einrichten murbe; ba ich mich aber unmöglich von bier entfernen fann. fo merbe ich Dir Unhalt mit Befehlen an Die Generale fdiden, um fie gu ihrer Schulbigfeit gu nothigen')." Die Sendung biefes roben und fehr verhaften, bei bem Ronige aber megen feiner ausgezeichneten friegerifchen Salente in bober Bunft ftebenben Dajore. Grafen Seinrich Bilbelm von Anhalt, gemiffermagen ale Bormundes, verlette ben Pringen febr. Er außerte fich barüber gegen ben Ronig empfinblich und wollte fich gang vom Rriegebienfte gurudgiebn. Der Ronig wies bas bobnifc als Scherg gurud. Es tam amifchen ben Brubern fo zu einem gegenfeitig fpottifchen Zone. Der Pring vertheibigte fich gegen bie ibm gemachten Bormurfe, welche er gefucht nannte. "Belcher Menfch macht nicht Fehler," außerte er nicht ohne Begiebung, "vorzuglich im Rriegefache, bas fo vielen Bufallen unterworfen ift." Er erffarte unter bem Bormanbe feiner feit zwei Sahren gerrutteten Gefundheit, bag er ben Dberbefehl bem General Seiblit geben wolle. Gine allgemeine Schlacht fei ohnebin nicht ju erwarten, inbem bie Defterreicher fich fdmachten, und er tonne bem Ronige unmöglich langer genug thun. Der Ronig aber fagte ibm gerabezu, unter ben obwaltenben Umftanben tonne ber Pring bas Beer nicht verlaffen, feste ber lebhaften Empfindlichfeit beffelben Bebulb entgegen, fucte ibn mit neuen Soffnungen au beleben und

<sup>1)</sup> Schreiben rom 14. Darg bei Schoning III. G. 301, 302.

munterte ihn bann auf burch die Aussicht auf eine leichte und glanzende Ahat im bevorstehenden Feldburge, worauf der Dring sich fügte und den Oberbefell behiet!). So wurde benn mit großer Anstrengung die gesammte Streitmacht Mitte Mai in Shlessen und Sachsen auf 120,000 Mann mit 667 Beschüben gebracht, wozu bann unter Czernitschem noch 18,000 Ruffen stiegen.

Die Desterreider stellten mit den Reichs ober Kreistrupen in Schlessen und Sachen 150—155,000 Mann auf. Sie ließen unter Serbelloni 45,000 Mann in Sachen, wogu das Reichsberer von der Saale bis Iwidau tam. Das heer in Schlessen wurde bis auf 88,000 Mann verflärtt, ohne die Belabungen von Glas und Schweichne

Der König ftand biefen mir 78,000 Mann in Schlesien. Der Pring heinrich mit 42,000 Mann in Sachsen gegenüber. Auf bem rechten Elbufer war noch Baffenstillfand, als sich im Januar General Platen mit 6000 Mann bie Reichstruppen von ber Sache und bie Deskerreicher aus bem Altenburgischen zu verdrangen suchte, um ausgedehntere Duartiere zu erhalten. Es gelang bas ansänglich jander mußte fich Platen vor ber liedermacht ber Gegner bis gegen Leipzig und Brimma zurdäglich. Der kleine Krieg wurde bier fortwährend febr lebbaft earlürt.

Der König ermuthigte darauf ben fortwährend sehr beforgten Prinzen Heinrich mit ber hoffnung bes Abmarsches
er Ocktereider, wormad er bann mit ben Krieftrupen und
ben Sachsen unter bem Prinzen Taver leichtes Spiel haben
werde. Sechelloni hatte wirftlich ben ftrengsten Befehl sich
auf ber Bertschibigung zu halten und Vohmen und Dreiben
zu beden. Er stellte nun 20,000 Rann bei Dreiben, 20,000
Mann bei Freiberg gegen bas Reichssere bin auf, zersbitterte aber seine Truppen sehr. Das, sowie ben nun erfolgten Abmarsch vieler Delterreicher nach Schlessen nahm ber Bring,
zeinrich wahr, um ben General Serbelloni, der durch bie
bisherige vertheibigungsweise Artiegssupung ber Preuffen

<sup>1)</sup> Die Briefe vom Marg u. April, Siebenjahr. Krieg III. S. 303 ff. - 330.

Amidau.

einen ploplichen Angriff von bem Reichsheere ju trennen und meiter gurudaumerfen. Bahrend Gulfen amifchen Deifen und Roffen bie Defterreicher bei Dreeben beichaftigte, ging 19. Mai ber Pring Beinrich bei Rofwein und Dobein über bie Dulbe, überfiel ben General Bebtwit, nahm ihm Befangene und Befcube ab und marf ben 13ten bie Defterreicher aus Roffen bis uber Freiberg binaus. Bugleich brang Gulfen bis gegen Bilebruff par; Die Defterreicher aber gogen fich ibrerfeite rechts nach Dippolbismalbe und in bie fefte Stellung bei Plauen und Dreeben, bas Reichsbeer por 6000 Preuffen linte auf.

Der Sauptgmed bes Pringen Beinrich mar erreicht; ber

Ronig batte icon bochfliegenbe Ibeen: felbft nach ber fchnellen Ginnahme von Schweibnis nach Dabren zu gebn und Dimut ju erobern, mabrent ber Pring Beinrich mit 50,000 Dann Dresten und Drag megnahme. Abgefeben bavon, baß bes Pringen Seer von ihm nur auf 30,000 Mann berechnet murbe und bagu mirtlich viel gu fcmach mar, fehlte biefem auch ber unternehmenbe Beift und bie Rubnheit, welche feinen Bruber auszeichneten. Der Pring, befannt mit feinen Begnern, nahm nun ein Lager bei Pretfchenborf und ftellte fein Seer, febr gewagt, 7 Deilen lang febr bunn von Frquenftein bis an bie Elbe, amifchen Meifen und Dresben auf. Biele fleine Gefechte fanden fatt, in benen megen ber Uebermacht ber Reinde an leichten Truppen Die Preuffen meiftens im Rachtheile maren. Geiblit jagte im Juni mit 4500 Mann bas anrudenbe Reichsheer über 3midau und Plauen nach Sof gurud. Gegen Enbe bes Juli fielen Seiblig und ber tuhne Rleift über Unnaberg und Rommotau in Bob. 2. Mug. men ein und griffen bei Zoplit eine Abtheilung Defterreicher unter bem Fürften von Lowenftein ohne Erfolg an. MI6 nun bas Reichsheer über Gger nach Bohmen ging und auf Toplit rudte, jagte Beneral Belling Die ibm noch gegenüberftebenben Reichstruppen bis über Raumburg gurud, menbete fich nach Eger, folgte bem Reichsheere an ber Eger abmarte, freifte bie Lubis und Topel und erhob farte Contributionen, ohne bas Reichsheer gur Umfehr bewegen gu

faunen, worauf die Preuffen, da die Desterreicher vereinigt mit dem Reichschere au flart waren, nach Sachsen jurud-kepten. Serbestoni wurde, weil er die Berhereung der böhmischen Grangfriche durch die Preussen nicht verhindert hatte, entfalfen und Saddiet übernahm den Oberbefeld.

. Scpt.

Bahrend bas in Sachfen gefchab, gog gegen Enbe April Daun fein 88,000 Mann ftarles Beer gufammen und bedte feit bem Anfange bes Dai mit 60,000 Mann burch eine vielfach verfchangte Stellung vom Bobten- bis jum Pitfchenberge Schweibnis. Der Ronig, melder in Schlefien 78,000 Mann ftart mar, wollte feine Eruppen möglichft fconen und martete baber bie Untunft ber Ruffen ab, fcidte jeboch ben Bergog von Braunfcmeig Bevern, welcher ihm Die Eruppen aus Pommern jugeführt hatte, mit 14,000 Mann gegen ben General Bed nach Dberfolefien. Bevern brangte bie Defterreicher gurud und bemachtigte fich im Unfange bee Juli Eroppaus. Enblich ging Czernitichem mit feinen gegen 20,000 Ruffen Enbe Juni bei Muras über bie Dber und fließ, ohne bag Daun ben Berfuch machte es au binbern, aum Ronige. Diefer rudte nun mit 80,000 Dann von Breslau gegen Comeibnit por. Die Delterreicher gogen fich amifchen Dberbogen- 1. Juli borf und Freiburg gufammen. Der Ronig mollte um jeben Preis Schweidnit erobern, um fich ben Befit Schlefiens wollig au fichern, und bagu mußte er Dauns Beer auf irgend eine Beife von ber Feftung entfernen; weil aber beffen Stellung au ftart mar, um porn angegriffen au merben, fo mußte ber Beneral Reuwied ben linten Flugel über Striegau und Sobenfriedeberg umgebn. Rach einem fur ibn ungunfligen beftigen Befechte bei Abelebach tonnte er, burch Brentano gehindert, nicht gegen Braunau vorbringen, fiel baber feitwarte in Bohmen ein, plunberte und branbichatte bas Land bie Ronigingrat und verübte viel Gewaltthatigfeiten obne weitern Erfolg. Run befchlog ber Ronig ben rechten Flugel ber Defterreicher auf ben fart befestigten Soben bei Burtereborf ju umgeben und augugreifen. Gehr gebeim und thatig murben alle Unftglten getroffen, bamit Daun nicht feinen rechten Alugel perffarte. Der Seerhaufen von

Reuwied murbe in Gilmarichen vom rechten auf ben linten preuffifden Alugel gezogen und ber Angriff auf ben 21ften feftgefest. Ale bereite Mues vorbereitet mar und einen gunftigen Erfolg hoffen ließ, erhielt ber Ronig bie Rach. richt, bag Ratharina am 9. Juli ihren Bemahl entthront und Czernitichem ohne Rudficht auf Preuffen befohlen habe. unverzuglich jurudjumarichiren. Es mar ein Donnerichlag für ben Ronig, ber beforgt fein mußte über ben Beg, melden bie Raiferin Ratharina einschlagen murbe. Diefe batte namlich in ihrem erften Manifefte vom 9. Juli, burch melches fie ben Antritt ihrer Regierung fund that, bem Raifer Peter vorgeworfen, bag er bie mit vielem Blute burch ficareiche Baffen gur bochften Stufe gebrachte Staatsehre Rufffande burch ben neulich gefchloffenen Rrieden mit beffen argftem Beinde unter bie gufe getreten '). Der Felbmarfchall Soltitof erhielt Befehl auf Preuffen ein machfames Muge ju baben. Ratharina batte Urfache auch ihrerfeite beforat au fein por bem Seere in Deutschland und bem Corps von Czernitfchem, welches fich, angereigt von Rriedrich II., batte fur Deter erffaren tonnen.

Der Ronig bewog Czernitichem feinen Abmarich um brei Tage ju verzögern, auch ben Desterreichern feine Rachricht von ben Ereigniffen in Auffind du geben') und fich ben 2lften ben Desterreichern gegenüber aufguftlen, wenn auch ohne Theil an bem Rampfe zu nehmen. Das hinderte Daun, seinen angegriffenen rechten Flüget besser zu unterftügen.

Der Rampf, vorzüglich um bie hohen von Burtersborf, war außerft heftig. Der König verlangte, daß sie genommen wurden, es toste was es wolle. "Beute." sagte et, "muß es biegen ober brechen." Möllendorf ziechnete sich bei Leitung bes Angriffes gleichmaßig durch Einsch und Zapferleit aus. Siebenhundert gesangene Preussen, welche von ben Desterreichern Dienste zu nehmen gezwungen wor-

ben maren, gingen gu ihren Landeleuten über. Die Defter-

<sup>1)</sup> Biographie Peters III., II. Beil. Q. G. 264.

<sup>1)</sup> Daun erhielt bie Rachricht erft am 24ften.

reicher mußten, ungeachtet alles Biberftanbes in ihren vortheilhaften Stellungen, mit Berluft von 2-3000 Dann an Sobten und Bermunbeten, 500 Gefangenen und 13 Gefouten weichen, mabrend ber Berluft ber Preuffen nur 1500 Mann betrug. Daun jog fich bis an bie Quellen ber Beiftrig an ber bohmifchen Grange gurud und mar gang pon Schweibnis abgebrangt, bas ber Ronig fogleich berennen ließ, inbem er fein Beer gur Dedung ber Belagerung aufftellte. Am folgenben Sage jog Czernitichem mit ben Ruffen ab, mit ber Berficherung, bie Raiferin merbe ben Frieden halten. Doch mar bes Ronige Berhaltnig ju berfelben noch nicht flar und mußte Beforgniffe erregen. Der Marichall Soltitof nahm auf eigene Berantwortung in Preuffen und Dommern Die Bermaltung und Die öffentlichen Raffen wieder an fich, wie vor bem Fricben, mahricheinlich um ben Rudmarich bes Chernitichemichen Corps ju fichern. Ratharing, melde obnebin ber Rube bedurfte, um fich feftaufeben, beshalb auch fogleich fich mit Danemart friedlich su pertragen geneigt zeigte, batte bamale ebenfo menig Beranlaffung fich gegen Friedrich feinbfelig ju beweifen. Außerbem hatte fie aus Rriebrichs Briefmechfel mit Deter entnommen, wie porfichtig biefer verfuhr, und baf er auch rudfichtlich ihrer Schonung empfohlen hatte. Gie erflarte baber bie Borte ihres erften Manifeftes: "Der Ruhm Ruflands ift burch ben neulich gefchloffenen Frieben mit beffen argftem Reinbe unter bie Ruge getreten," für einen Ueberfetungefehler, indem es beigen muffe: "Durch ben neulich gefchloffenen Frieden ift ber Ruhm Ruglande beffen Reinden ganglich geopfert morben." Gie ließ bem preuffifchen Befanbten Bola Die formliche Berficherung geben, bag fie ben abgefchloffenen Frieben getreulich halten werbe und mit Briebrich in qutem Bernehmen gu leben munfche, obgleich fie ihre Eruppen gurudberufen, wie fie benn auch bie Raumung ber preuffifchen Staaten bereits befohlen und bas ihren Befehl von Goltitof angeordnete Berfahren abgeftellt habe 1).

<sup>1)</sup> Friedrich ben I. Mug, an Beinrich, bei Schoning III. S. 396.

Diefelbe Berficherung gab ble Raiferin bem Ronig burch ben Furften Repnin, welchen fie an ihn als Gefandten gefcielt batte.

So mar biefer nun im Stanbe Schweibnit au Belagern, beffen Groberung er gehn bis gwolf Zage nach Er öffnung ber Laufgraben fur ficher hielt '). Auf bes Ronigs Befehl hatten ber Bergog von Bevern und General Berner Enbe Juni Dberfchleffen verlaffen und fich zum Seere bes Ronigs jur Dedung ber Belagerung von Schweibnis gezogen, wie General Bed zu Daun flieg. Um 4. Muguft begann bie Ginfdlichung ber Reftung. Daun machte einen Berfuch fie au entfeben, inbem er am 16. Muguft mit 48,000 Damn und 184 Gefchuben ben Bergog von Bevern bei Reichenbach anariff. Diefer, ber nur 7000 Dann mit 88 Gefchaten Batte, vertheibigte fich ebenfo tuchtig ale einfichtsvoll unb erhielt vom Ronige Unterftubung. Daun lief nach einem Berlufte von 1000 Tobten, Bermunbeten und Befangenen ab, aog fich wieder in bas Bebirge und that feitbem nichts mehr jum Entfate ber Feftung, weil er feine Schlacht magen wollte und man in Bien wohl mußte, bag bie Rranaofen fich aum Frieben neigten. Sabbid übernahm icht, wie fcon erwahnt, an Gerbellonis Stelle ben Dberbefehl in Cachien.

Schweibnis hatte eine Befagung von 12,500 Man, unter benen 10,000 ausertefene Truppen, mit allen Bebafriffen auf bei Monate berfehrit, und befaß in bem Genral Guadeo einen ebenso ausgezichneten Commandanten, als in dem Genral Grideauval einen Ingenieur und Artillaristen von ausgebreitetem Aufe. Die Festungswerte woren verstärft und gwecknößige Anstalten zur Bertheibigung, steody nicht gegen eine regelmößige Bestgetrung getroffen worden, weicher zu widerstehen ber Plaß par nicht geeignet wer. Die Anstalten zur Bestagerung wurden nicht gut getroffen ben bur 10,000 Main unter bem General Zuurzisien dass bestämmt. Derft Dieklau fand bem Geschüftiger von Erkober leitete als Angenieur bie Bestagerung von

<sup>1)</sup> Briebrid ben 92. Jult an Deinrid, bei Schoning III. S. 395.

ärbeiten. Er hatte nur 15 Ingenteure ünter fic, meistens unerfahrene Manner'), und befaß von der durch den Ronig felbst erbauten Kestung nicht einmal einen Plan.

In ber Racht vom 7. jum 8. Auguft murben bie Lauf graben eröffnet und ber Sauptangriff fehr fehlerhafter Beife gegen bie ftartfte Stelle, bas Jauernider Fort, gerichtet. Die Gegenwehr mar tuchtig und mehrere Ausfalle binberten Die Arbeiten ber Belagerer. Beil inbeffen bie Feftung gegen eine regelmäßige Befagerung nicht ju balten mar, fo batte ber Soffriegerath bem General Bugeco geftattet bie Reffung unter Bebingungen ju übergeben. Diefer erbot fich ben 22ften vergeblich bagu, gegen freien Abjug bet Befagung mit allem Befchus und faiferlichem Cigenthume; ale bas abgelehnt murbe, ebenfo vergeblich ben 28. Muguft gegen Mb. gua ber Befatung ohne Gefdut, am 12. Geptember gegen freien Abgug mit bem Berfprechen, mahrend eines Jahres nicht au bienen; auch bas murbe nicht angenommen, inbemi ber Ronig burchaus wollte, baß bie Befatung fich friegsgefangen ergabe. "Sie werben nichts finben," fcrieb Guasco, als vollgestopfte Sospitaler, faft leere Daggarine, Die Stadt gerftort und Die Reftung außer Bertheibigungeftanb." Doch erbot er fich ben 14. Ceptember jur Ergebung auf Rriegegefangenicaft, boch gegen Auswechselung. Der Ronig wollte Die unter ben Defferreichern befindlichen Ueberlaufer nicht als Gefangene angefehn miffen und nicht jugeben, bag ein Df. ficier an Daun gefdict murbe, um beffen Benehmigung einjuholen. Es murbe gwifchen Belagerern und Belagerten 49 Lage binburch mit großer Unftrengung burch einbringenbes Baffer und baufige Mubfalle, bauptfachlich ein unterirbifcher Rrieg burch Minen und Gegenminen geführt, ber viel Beit foftete und mobei Gribeauvale überlegene Befdidlichfeit bie Berfuche bes Dajore Lefebore großentheils vereitelte ober erfolgfos machte.

<sup>1)</sup> Wie aemschig es damids mit den Angenseucope in Deutsch and ftand, jeigt Mauvillon im Leben gerbinands bon Braunschmelg II. E. 291 ff. Außer dem Grafen von der Lippe verstand im herer des Pringen Riemand den Belagerungsbienst, im herre des Königs wahrschinds nur der König stelft.

Lefebore, welcher bier guerft bie berühmten Drudtugeln anmenbete und am Enbe ber unterirbifden Bange entaunbete, mar ben 20. September vollig in Berameiffung bei bem Difflingen feiner Unternehmungen. Der Ronig, welcher fich im boben Grabe gebulbig zeigte, batte alle Dube, ibn au berubigen. Inbeffen übernahm er nun feit bem 23. Geptember bie Leitung ber Belagerung felbft, welche fogleich einen enticbiebeneren Charafter annahm. Er fcbrieb an b'argens ben 26. September: "3ch habe mit zu viel Eigenbuntel bas Enbe ber Belagerung auf ben 12ten angegeben. Bir muffen feche Bochen vermenben, um einen Dlas wieber zu nehmen, melden mir in amei Stunden perloren baben. Gribeauvals Benie vertheibigt ben Plat mehr ale bie Defterreicher ')." Mm 30. Gertember mar Lefebore balb tobt; ohne alle Raffung lief er hanberingend in ben Laufgraben umber. Der Ronig rebete ibm bier, wie fonft oft, freundlich ju und fuchte ibn au erheitern; boch bei ber ebenfo einfichtevollen als thatigen und außerft tapfern Bertheibigung mußte Reiner au belfen, und ber Ronig fab ben 4. October bas Enbe 8. Det. noch gar nicht ab '). Durch einen gludlichen Bufall fiel, noch ebe bie britte Drudfugel angegunbet murbe, eine Granate in bas Pulvermagagin bes Jauernider Forts, fprengte 260 Mann in Die Luft, verfcuttete ben Graben und legte ben Bugang offen. Doch maren bie Preuffen nicht bereit, bas ju benuten. In ber barauf folgenben Racht wirfte bie vierte entgundete Drudfugel fo, bag ein Sturm von 200 Freiwilligen unternommen merben fonnte, ben aber ber Commanbant, welcher bas porausgefebn, ameimal mit Erfolg abichlug, boch bann, weil er nicht versuchen mochte fich burchauschlagen, nach 63tagiger Belagerung capitulirte. Die noch 9000 Dann farte Befatung mit 353 Gefchuten und vielem Rriegebebarf gerieth fo in bie Banbe ber Preuffen. Diefe batten über 3000 Mann, Die Defterreicher uber 3500 Mann mahrend ber Belagerung verloren; bie

Preuffen hatten 125, Die Defterreicher 172 Schuffe aus Ge-

<sup>1)</sup> Ocuvres T. XIX. p. 352.

<sup>2)</sup> Soning Siebenjahr. Rrieg III. G. 450.

fouen gethan, und gegen eine Million Flintenpatronen und 7800 Centner Pulver waren verbraucht; aber ben Defterreichern blieb ber Ruhm einer geschieten, entschloffenen und tapfern Bertheibigung.

Der König vertor burch feinen Eigenfinn, die Capitulation nicht ben 22. August angunehmen, fast zwei Monate und die gesammten Früchte eines Feldzuges, — Bortheile, welche burch die Gefangenschaft von 10,000 Nann nicht auf-

gewogen murben.

Der tapfere und verdiente General Anobloch murbe als ein wohlersabrener und vigilanter Officier, wie ihn der Rönig im Patent nannte, jum Commandanten ernannt, um ihm ein Merkmal ber königlichen Gnade zu geben. Es wurde ihm befohlen, die Festung nicht eher als nach einem breimal wiederholten, eigenhandigen königlichen Befehle zu übergeben').

Die Witterung war schon so rauh geworden, daß die Preussen meistens Cantonnirungen in der Umgegend von Schweibnis bezogen, wöhrend der Herzigs von Braunsschweiz Verschuld ber Herzigs von Braunsschweiz Verschuld von der Abnig den General Reuwied mit 20 Bataillonen, 16. Det. 55 Schwadronen und 60 Positionsfesschüsen nach Dreiben hin. Den 31. Detober marschirte der Kinig selbst nach Scacken und lief dem Herzigs von Bereen den Dereckschi in Schlessen, wo von beiden Theilen Massifikung geschlichen, wo von beiden Abeilen Massifikung geschlichen, we went die Wiesenschuld der Verlagen und lief dem Theilen Verlagen der Dereckschie in Schlessen und geschlichen von Dereckschie in einem Abeile von Oberschieften, der Verlägselt und in Böhmen bis gegen die Oberlausit bin bezogen.

Alls Habbid' in Sachsen an Serbellonis Stelle ben Oberbefehl über bie Destreicher und die mit ihnen vereinigten Reichstruppen übernahm, suchte er bie Preuffen vom Gebirge und der Granze Bohmens weiter zurückzubrängen. Der Pring Heinrich gatte, wie wir schen, mit seinem Herer von Pretschenders bis an die Elbe eine fast

<sup>1)</sup> Schoning Siebenjahr. Rrieg, III. S. 468. Stengel, Befch. d. Preuffifch, Staats. V. 20

fieben Deilen lange, baber nur fehr bunne Stellung einge nommen. Der Ronig migbilligte bas, weil es bie befte Belegenheit gebe, einzeln gefchlagen zu merben, und wollte anfanglich, ber Pring folle alle feine Truppen bei Deifen verfammeln, fich bort mit Reuwieb, welcher aus Schleffen anrudte, pereinigen und über Reffeleborf porbringen, Sabbiets Berbinbung mit Bohmen bebroben, biefen jum Rud. quae babin nothigen und bann Dreeben nehmen. Der Bring bielt bas fur zu gemagt, und wollte bas Erzgebirge nicht aufgeben. Der Ronig ermabnte ibn baber gur Borficht und befonbers gur Befeftigung feiner Stellung '), mas ber Pring nicht genug beachtete. Sabbid beidaftigte baber ben linten preuffifchen Flugel gwifchen Elbe und Mulbe unter Sulfen und wendete fich Ende Septembers gegen ben rechten Rlugel unter bem Pringen. Diefer gog fich nun gegen Freiberg, Sulfen in feine alte Stellung gwiften Deifen und Roffen jurud. Sabbid brang in ber Ditte bes Detober weiter gegen ben Pringen por. Dach mehreren Befechten, beren eine ben Preuffen 1600 Dann und 9 Gefduse toftete, notbigte ber Pring von Stolberg ben Pringen Beinrich, fich weiter binter Freiberg, und ale er, pon Sabbid, melder bie Infunft Neuwiebe nicht abmarten mollte, noch meiter verflatt. abermale vorbrang, mit Berluft von 2000 Mann an Zobten, Bermundeten und Gefangenen bis Rofimein an ber Dutbe gurudaugiehn. Run batte fich ber Ronig bereits ungufrieben über bes Pringen Dagregeln geaufert "), und mar im Begriffe, felbft nach Gachfen gu fommen. Dhne baber bie Anfunft bes Beerhaufens unter Reuwied abzumarten, mit welchem vereint er bie Stellung bei Freiberg wieber einnehmen follte, griff ber Pring Beinrich ben Pringen von

<sup>1)</sup> Bei Schoning III. G. 462.

<sup>2)</sup> car dans le poste de Freiberg, pourvu qu'on y sit 16 lataillons et 30 escadrons, il est certain qu'on n'en peut être dilogé, surtout si l'on est en sacreté du coté d'Ooderan, mais il faut remuer la terre, se resserrer et se palissader; à moin que let troupes ne se conduisent comme des infanes, on ne saureit les débusquer d'un terrain aussi avantageux. Der Rönig on Primité 21, Derfe, 1785 bit 66 évinig 111. 6. 485.

Stolberg, ebe biefer sich in seiner Stellung befestigen und inn Saddie verstärten konnte, gang unerwartet bei Freiberg 1762 auf bem linken Kissel an und schulg isn den Westen so, vo das Desterreicher und Reichstruppen in großer Unordnung mit Bertust von etwa 7000 Brann (wovon über 4500 gersangen wurden) und 28 Geschichten nach Dippolibismate zurückzogen. Seidlig, der, als er mit der Reiterei uicht wirten konnte, sich an die Spise des Fuspvolls kellte, hatte das Haupstreibienfi der Ameragung und der Ausführung, wie der Vrinz seichs der Berwundete, und wenn der Prinz, wie der Vrinz seichs der Berwundete, und wenn der Prinz, wie es zweckmäßiger war, den rechten seindlichen Flügel statt des linken angegriffen hätte, so würde er dei sinnen.

Mufange bet November fließ Neuwieb, ber feinen Beg buch Gaffen mit Pufinberungen und Gewaltiftätig feiten bezeichnet hatte, Jum Pringen, welcher ihn beshalb hart anließ und ihm erflatte, daß er feinen heresaufen eher für eine Spielbudenbande als für Solbaten bielte.

Der unternehmende General Afeist, weichen ber Pring mit einem Lieinen Herbaufen nach Böhmen geschieft hatte, gerftotte das öfterreichische für 600,000 Gulben Worräthe enthaltende Magain in Saaz und kehrte ungehindert nach Sachen aufrid.

Raum mar ber Ronig in Meigen angelommen, ale er 6. Rov.

<sup>1)</sup> Pring heinrich an ben Ronig ben 29. u. 30. Detbr. bei Soos ning Siebenjahr. Rrieg III. S. 492 u. 494.

<sup>2)</sup> Friedrich II. an Pring Beinrich ben 2. Roubr. bei Schoning Siebenjabr. Krieg III. S. 495.

bie Defterreicher über ben Plauenschen Grund gurudwerfen ließ, wobei fich ber Major Prittwiß besonbere auszeichnete, indem er 600 Gefangene machte und 4 Kanonen erbeutete. Beiter ließ fich gegen bie feste Stellung ber Defterreicher bei Oresben nichts unternehmen. Inbessen hart ber König

- 4. No. (Jon von Sprottau aus den Prinzen Seinrich gereigt eine Ablentung im Reiche zu unternehmen, damit die ohnehin des Krieges müden Reichsstände noch sauter über die Desterreicher klagten, welche nur die böhmischen Fränzen deckten. Dann, hosste er, würden die Kreistruppen zu Wertselbigung ihrer Heimat abziehn und Haddie wol gar den Kopf verlieren und Ortsben in preussischen fallen !). Nun schiede er Witte November den unermüdlichen Keist, um die Keicheskände zur Neutralität zu bringen, von Chemnis die in die Gegend von Aufmbach, Schessisch, Samberg und Närnderz,
- 29. No. Diefe reiche Stadt ergab fic und mußte eine fark Ariegefleuer entrichten, worauf fic Rieft Anfang December wieber nach Shiringen gurufchag, wahrend Pring Stoberg mit ben Reichstrupen erft Ende Decembers aus Bohmen nach Runvberg gelangte.
- 27. Now. Unterbeffen wurde zwischen Desterreich und Preuffen ein Wassenfunktuffand zeichossen unt zuhigen Sattung ber Witterquartiere mit gegenseitigen Mbyadnynungen, ohne daß ber Reichstander gedacht worden ware, in denen eben die Preuffen fo arg hauften. Bahricheintist wollter sied Seiner Zusischerung der völligen Schadbloshaltung der Reichstande daburch entledigen, daß es das Reich sich siederließ und jo nöchjate, mit Preuffen unmittelbar den Frieden zu verbandeln.

Es neigte fich ichon Alles jum Frieden.

Schon Ende Juni 1762 beforgten bie Frangofen, ber Ronig von Poten werbe fur Sachfen mit Preuffen einen abgesonderten Frieden ichließen?).

Wir haben icon angeführt, baß Pitt nach bem Abbrechen ber Friedensverhaudlungen mit Frankreich (im Sommer 1761)

<sup>1)</sup> Schoning Siebenjahr. Rrieg III. S. 497.

<sup>2)</sup> Stubr II. S. 406.

1762

enticolien mar es auch noch mit Spanien aufzunehmen, von beffen enger, obwol geheimer Berbinbung mit Frantreich er überzeugt mar. 216 er bas Minifterium bei bem Biberftreben Butes nicht gur fofortigen Rriegserflarung an Spanien bewegen tonnte, gab er fein Amt auf. Dun bot fein 5. Det. Rachfolger Frantreich ben Frieben auf Die von Berfailles aus geftellten, pon Ditt permorfenen Bebingungen an. Choifeul lehnte bas ftol; ab, in ber Soffnung auf Die burch Gpaniens Beiftanb zu ermirfenben gunftigern Bebingungen. Mis aber England von Spanien Die Dittheilung bes mit Franfreich gefchloffenen Bertrages verlangte, fo verweigerte Spanien bas, brach alle Berbinbungen mit England ab und begann bie Reinbfeligfeiten. England mußte nun boch ben 4. 3an. Rrieg an Spanien erflaren, mas auch ber Ronig von Portugal 18. Dai that, weil er fich von Spanien nicht gwingen laffen wollte feine Parteilofigfeit aufzugeben. Go gewann ber Rrieg nur eine noch größere Musbehnung als vorber.

Der Sob ber Raiferin von Rufland brachte inbeffen Die Rrangofen babin in Deutschland mefentlich nur einen Bertheibigungefrieg fuhren zu wollen. Das Sauptheer unter bem Marfchall b'Eftrees und bem Pringen Soubife (benn ber Bergog von Broglio und fein Bruber maren in fceinbarer Ungnabe auf ihre Buter verwiefen) follte 100,000 Mann fart pon Raffel aus über bie Diemel, ber Pring Conbe aber mit einem abgefonberten Seere von 40,000 Dann vom Rieberrheine aus nach Weftfalen porbringen und Lippftabt erobern; bann follten beibe Seere vereint Minben angreifen. ben Bergog Rerbinand ichlagen, biefe Reftung erobern und nachber mieber mefflich von ber Berra und fublich von ber Diemel in bem unterbeffen gefconten ganbe Binterquartiere begieben. Es mar an fich febr thoricht, amei, ja eigentlich brei Felbherren jugleich ben Dberbefehl ju übertragen, und hier noch bem bebachtigen b'Eftrees ben unfahigen Soubife an tie Seite gu fegen.

Der Pring Rerbinand fand große Schwierigfeiten ben Abgang feines Beeres vom Jahre 1761, im Betrage von 24,000 Mann, ju ergangen. Austebungen maren nicht genugenb, bie Berbungen lieferten nur 2500 Mann. In

England murbe Alles verzögert, weil Bute in feiner Friebenebethorung nicht wollte, bag ber Pring Rerbinand Rort. fdritte mache und baburch ben Rrieben binbere. Aber biefer thatige Relbberr ftellte mit feinem Bruber, bem regierenben Bergog Rarl von Braunfchweig, auf eigene Roften 6-700 brauufchweigische Freiwillige auf und betrieb bie Berftartung feines Seeres mit folder Unftrengung, baf am 1. Suni 10,000 Mann gur Befetung ber Reftungen vorhanden maren und 69.000 Mann in bas Relb ruden fonnten. Der Erbpring fand mit 20,000 Mann gegen Conbe, ber Pring Rerbinand gegen bas Sauptheer. Schon im Rrubighre batte ber fleine Rrieg begonnen und ber Erbpring Mitte April Arneberg erobert. Die Rrangofen maren vollig überzeugt, ber Pring Kerbinand merbe nur vertheibigungemeife verfahren. Ihnen gang unerwartet rudte er jeboch Mitte Suni auf bem linten Beferufer gegen bie Diemel por. Sie gogen baber ihr Beer gwifchen hofgeismar und Raffel gufant. men, indem fie bei ihret Uebermacht und vortheilhaften Stellung nicht baran bachten angegriffen zu merben, auch nicht glaubten, bag ber Bergog feine farte Stellung auf ber linten Diemelfeite verlaffen merbe. Gelbft ale biefer bas that und porrudte, glaubten fie nicht an einen Ungriff. 24. Juli Mis berfelbe aber nun bennoch erfolate und ihr Bortrab unter bem Beneral Caffries jum Rudzuge genothigt murbe, maren fie ungewiß, ob fie fich gurudgiebn ober fcblagen follten, und mehrten fich bann bei Bilbelmethal, auf beiben Seiten und sum Theil im Ruden angegriffen, nur noch, um fich in bas fefte Lager bei Raffel gurudaugiehn. Batte nicht ber General Rielmanbegge verfaumt ihnen ben Rudaug borthin abaufcneiben, fo murben fie ihr gefammtes Bepad, und, wenn augleich Granby mit ben Englanbern und ber Bergog mit bem Sauptheere angegriffen hatten, ihr ganges Beer verloren haben. Sie gingen bann uber bie Rulba und beangen ein feftes Lager bei Raffel, nachbem fie 3 Befcute, 1500 Tobte und Bermunbete und bis jum 26. Juni gwifchen 4-5000 Mann an Gefangenen verloren batten. Der Serang fette ben fleinen Rrieg lebhaft fort, gerftorte bie Dagagine ber Frangofen, bemachtigte fich ihres Bepade, überfiel ein-

Consta

sine Abtheitungen, nahm keine befefligte Bläße und wender alles an, durch unablässige Angriffe und Beunruhigungen ble Frangofen zum Rückzuge zu nöthigen. Doch hatten Soubife und der Briefes ausbricklichen Befehl Kasse und höffen um iheen Preis zu behaupten, so genn sie sich auch bis an den Main zurückzegogen hätten. Aber der Pring Ferdinand griff sehr verwegen am 23. Just auf dem rechten Ufer der Fulda bet Lutternderg den sächsischen Serchaufen an, nahm 13 Geschässe und über 1000 Gesangene, und jagte die Keinde endlich aus dem sselfen Lager dei Kassel.

Diefe Erfolge bes Pringen Ferdinand und beffen fortbauernbe Rriegetbatigfeit maren bem engliften Minifterium beshalb fehr unangenehm, weil es burchaus Frieden foliegen wollte, mahrend bie Rriegspartei Ditte burch Erfolge gegen bie Arangofen Beranlaffungen betam, Die Friedensbedingungen bober ju fpannen, auch weil ber Ronig von Preuffen, welcher burchaus feinen unehrenvollen Frieden foliegen wollte, burch bie Kortidritte bes bannoverichen Seeres neue Unterftugung erhielt. Mugerbem mar bie Berftimmung amifchen Friedrich und Lord Bute bereits bis ju perfonlichem Saffe geftiegen. Bute mar mit bem Bergog von Choifeul einverftanben und biefer nur burch Spanien pom fofortigen Abichluffe bes Friedens abgehalten, ben man feit Juli faft taglich erwartete. Run follten bie Rrangofen in Deutschland etwas behaupten, um fur beffen Abtretung von Bute anbermeitigen Erfat ju erhalten. Bute mar baber über Rerbinanbs Sieg bei Bilbelmethal fehr betroffen und glaubte. ber ihm außerft verhaßte Ronig von Preuffen habe ben Pringen gum Angriffe veranlagt. Er ermabnte barum ben frangofifchen Rriegeminifter fich bem bannoverichen Seere fraftig ju miberfegen, und auf biefe Beranlaffung befahl Choifeul Raffel und Seffen ju halten, felbft auf Die Befahr eine Schlacht ju verlieren'). Allein ber Pring Ferbinanb ließ fich nicht binbern ben Frangofen gugufeten. Biele fleine Gefechte und felbft eine heftige Ranonabe vom 8 .- 9. Muguft

<sup>1)</sup> Das Schreiben Choifeuls an Soubife vom 11. Juli bei Stuhr II. G. 407.

führten nicht jum Biele: die Frangofen blieben in ihrer Steilung; boch räumten sie Göttingen, dann wichen sie Mitte August von Kassel feitwarts auf Fulda und Hanau gurüd, worauf der Pring Ferdinand Kassel einschließen ließ und dem feinlichen Serrer bis an die Nilde folgens; ju gleicher Zeit erbot er sich gegen das englisch Ministerium, die Franosen im Lauf des September über den Mein zurüdzuwersen und alle Aruppen, die sie in hessischen gestungen zurüdzulassen, die Frangenen zu machen; doch erkannte er, wie er umwillig an Friedrich II. schrieb, nun sehr wohlt, daß die Frangosen nicht die einzigen Feinde wären, welche er zu bekämpfen habe. Die Opanier wurden durch den schweren Schlag, welchen sie durch den Bertuft der Honauna ertitten, 18. sug. (welche die Turch den Bertuft der Honauna ertitten, den der Gespielen geneigter; der der Friedren geneigter; den der Gespielen geneigter; den

aug, weige vie engimere erworten) bem greven genergieboch steigerte das natürlich die Forderungen der Engländer. Das englische Ministerium ermunkerte daher die Franzosen röffigter gegen Ferbinand aufgatreten, weballe Shoficul befahl vom Main wieder vorzurüden, den Besch der Festungen Marburg, Aiegenhain und Kassel, un steigen und den Prinzen von möglich wieder die Diemei zurückzweresten

Als fich beshalb Conde mit bem großen frangofischen Seere unter b'Effree und Coubife vereinigen wollte, verftartte ber Pring Ferbinand, um bas zu hinbern, ben Erbpringen, welcher Combe gegenworffant, burch ben General

frangofifden Beere langfam und in völliger Dronung unter

fleinen Gefechten ohne mefentlichen Berluft binter bie Dom gurudaieben. Ihm gegenüber blieben bie Rrangofen an ber Dhm und gahn ftehn. Der Bergog sicherte burch feine Stellung bie Belagerung von Raffel, welches ber Pring Friedrich von Braunschweig feit bem 21. Auguft einge-ichloffen hatte. Erft ben 17. October konnten bie Laufgraben eröffnet werben; am 31. October murbe bie Reftung übergeben, und beren Befatung, noch 4000 Dann fart. gefangen.

Die Praliminarien bes Friebens gwiften England, Frantreich und Spanien murben ben 3. November, am 15ten allgemeiner Baffenftillftanb abgefchloffen, eine Granglinie amifchen beiben Seeren gezogen und bas hannoverifche Beer in Binterquartiere gelegt. Die Rrangofen raumten Enbe November Biegenhain und Marburg, im December bie Plate am Main und gulett bie am Rhein. Sammtliche englifde Truppen gingen feit Enbe Rovember nach England, bie englifchen Golbtruppen beutfcher gurften aber Mitte December in bie ganber berfelben gurud, und fo erfolgte bie völlige Auflöfung bes Beeres.

In biefen fur Frantreich fehr nachtheiligen Praliminarien mar rudfichtlich ber preuffifchen ganber und Dlate, namlich Cleves, Wefels und Gelberns bestimmt, bag bie Frangofen Diefelben nach ber Ratification ber Praliminarien fobald ale moglich raumen follten '). Beibe Theile verfprachen ibre Truppen aus bem beutiden Reiche in ibre eigenen ganber gurudgugiebn, und verrflichteten fich, auf feine Beife ferner ihre Berbunbeten mabrent bes jegigen Rrieges in Deutschlant zu unterftuten. Go mar von ben fur Franfreich aufgetretenen beutschen gurften befonbere ber Bergog von Burtemberg ber Billfur Preuffens giemlich überlaffen; benn feine Unterthanen baften ibn und bingen ichon als

<sup>1)</sup> Martens I. G. 98, Art. 13. Die Gefchichte bes Giebenjabr. Rriegs von ben Officieren bes Generalftabe VI. 2. G. 445 fagt unrichtig, baf Art. 12 bie Raumung ber übrigen beutichen in Berbindung mit England ftebenben ganber unmittelbar nach Ratification ber Praliminarien bestimme, mabrent biefer Artifel gar feine Beit bestimmt, vielmehr \_ nur fagt, Franfreich merbe biefe ganber gurudaeben. 21

Stenzel, Gefd. b. Preuffifd. Staats. V.

Protestanten bem Ronige von Preuffen mehr als je an '). Der Ronig befürchtete, Franfreich werbe Befel und Belbern ben Defterreichern übergeben, und wollte baber biefe Plate lieber burd Seffen. Braunichmeiger und Sollander befeben laffen, mas fich taum ausführen lief. Muf bes Pringen Borfdlag fertigte ber Ronig einen geheimen Befehl an bie Burgerfchaften in Befel und Gelbern aus: augenblidlich, wenn bie Franapfen ausrudten, Die Baffen au ergreifen, Die Thore au foliegen und nur ben preuffifchen Truppen ju öffnen. Der Pring felbft gog bie in feinem Beere befindlichen, weit umber gerftreuten, preuffifden Eruppen, etma 2000 Mann, unter mancherlei Bormanben in Samm und bei Dunfter gufammen; weil aber bas nicht genügte, fo überließ er bem Ronige bie 2-3000 Mann, Die er felbft ausgehoben batte, und biefer fcidte von Magbeburg noch 2000 Mann in gerftreuten Erupps nach Samm, fobaf biefe, etwa 6-7000 Dann, fcnell vereinigt an ben Rhein ruden und bie preuffifden ganber und Plage befegen tonnten. Much trat ber Pring mit Benehmigung bes engliften Minifteriums bem Ronige noch 3000 Mann von ihm gufammengebrachter Eruppen ab, ber Bergog Rart aber 800 braunfcmeigifche Freiwillige, mabrend ber Landgraf von Seffen feine Truppen an Friedrich überlaffen wollte. Go fammelte ber Pring bis Ende Rovember bei Dortmund ein anfebnliches Truppencorps. Die Musführung ber Sache murbe vom Konige mit größter Dachtvollfommenbeit bem Dberften Bauer übertragen, welchem ber Pring genaue Unweifungen gab, inbem er felbft Lippftabt unb Samm mit Beffen befeste, um biefe Plate bem Ronige vollig ju fichern.

Die Desterreicher hatten in ben Rieberlanden nur gegen Mann, von benen nur 3000 bienstfähig waren. Alls sie nun im December einen Weis biefer Eruppen unter General Pilo gegen ben Rhein aufbrechen ließen, um Welel, Cleve und Preuffifch-Gelbern zu besein, o rude am 24. December Dberft Bauer eitig mit 3000 Mann bis in bie Rabe

<sup>1)</sup> Soubifes Schreiben vom 4. Decbr. 1762 an Choifeul bei Stuhr II. S. 415.

von Befel. Der Ronig befahl ihm bas Unmögliche gu verfuchen, um feinen Auftrag ju erfullen, ba bie Defterreicher einige Regimenter nach bem Rieberrheine fdicten, um Beneral Difa bort ju verftarten. Much nahm ber Ronig bie 3000 Mann farte britifche Legion, welche ber Pring Rerbinand ausgehoben batte, in feine Dienfte.

Die Frangofen vergogerten gwar ben Preuffen unter leeren Bormanben bie Raumung Befele, wiefen jeboch auch Die Defterreicher gurud, weil ber Rriebe nabe bevorftebe.

Um 20. Sanuar verglich ber General Montennarb, melder bie Frangofen am Rieberrhein befehligte, fich mit Dberft Bauer über bie Mufftellung ihrer beiberfeitigen Eruppen babin. baß bie Frangofen gwar bie preuffifchen ganber und Plate ferner befett bielten, allen anbern Truppen jeboch, nur mit Muenahme ber Pfalger fur bas Bergogthum Berg, ber Gintritt in Die Bergogthumer Gelbern, Rleve und Berg unterfagt bliebe'). Die Defterreicher erhoben baruber mit Recht laute Rlage, indem fie hofften, fich bei bem bevorftehenben Brieben Diefer ganber ju ihrem Bortheile bebienen ju fonnen,

Balb barauf verpflichtete fich ber Ronig von Preuffen rudfichtlich ber öfterreichifchen Nieberlande bie ftrengfte Reutralitat ju beobachten, mogegen Franfreich und England ibm feine ganber in Beftfalen und am Rheine gemabrleifteten und fie nur feinen Eruppen übergeben mollten.

Der Friebe trat bann ein.

1) Siebe Stubr II. G. 417 ff.

# Achtundzwanzigste Lieferung

# Sefchichte

## europäischen Staaten.

Enthaltenb:

Stengel, Beschichte bes preufsischen Staates. 5. Theil. Schafer, Geschichte von Portugal. 5. Theil.

Die erfte Lieferung (3 Banbe, Preis 5 Ahlr.) enthalt: Pfifter Geschichte ber Teutschen. 1 Abeil. Les Geschichte ber italientichen Staaten. 1.u.2. Abeil

Die zweite — (2 Bande, Preis 4 Thir 10 Sgr.) enthalt: Pfifter Geschichte ber Teutschen. 2. Abeil. Leo Geschichte ber italienischen Staaten. 3. Abeil.

Die britte — (2 Bande, Preis 4 Thir. 10 Sgr.) enthalt: Beo Geschichte ber italienischen Staaten. 4. Apeil. Stengel Geschichte bes preuffischen Staates. 1. Theil,

Die vierte — (2 Banbe, Preis 3 Abir. 5 Sgr.) enthalt: Bottiger Geschichte von Sachsen. 1 Abeil. Cembte Geschichte von Spanien. 1. Abeil.

Die fünfte — (2 Banbe, Pre's 4 Thir. 15 Sgr.) enthalt: Leo Geschichte ber italienischen Staaten. 5. u. legter Theil. Pfifter Geschichte ber Teutschen. 3. Abeil.

Die fechete — (2 Banbe, Preis 4 Thir. 20 Sgr.) enthalt: -Bottiger Gefchichte von Sachien. 2. Theil. van Rampen Gefchichte ber Riebertanbe. 1. Abeil.

Die siebente — (2 Banbe, Preis 3 Ablr.) enthalt: Strabt Geschichte von Rusland. 1. Abeil. Geizer Geschichte Schwebens. 1. Abeil.

Die ach te — (2 Banbe, Preis 4 Ehir. 20 Sgr.) enthalt: van Rampen Gefchichte ber Riebertanbe. 2. Abeil. Pfifter Gefchichte ber Teutschen. 4. Abeil.

Die neunte — (2 Banbe, Preis 3 Thir 25 Sgr.) enthalt: Lappenberg Geschichte Englands. 1. Abeil. Geifer Geschichte Schwebens. 2. Abeil.

Die gehnte — (2 Bande, Preis 4 Ehlt. 10 Sgr.) enthalt; Pfifter Geschichte ber Leutschen. 5. Theil. Maitath Ceschichte b. feterr. Kaiferstats. 1. Apetl.

Die elfte — (2 Bande, Preis 4 Thir. 20 Sgr.) enthalt: Schafer Geschichte Portugate. 1. Apeil. Schmibt Geschichte Frankreiche. 1. Theil.

Die awolfte — (2 Banbe, Preis 3 Thir. 5 Sgr.) enthalt: Beiger Geschichte Schwebens. 3. Abeit. Ratiath Geschichte b. ofterr. Kaiferstaats. 2. Theit. Die dreigehnte — (2 Banbe, Preis 3 Thir. 5 Sgr.) enthält: Lappenberg Geschichte Englands. 2. Abeit. Stengel. Geschichte bes preussischen Staates. 2. Abeit.

Die vierzehnte — (2 Banbe, Preis 3 Thir. 15 Sgr.) enthalt: Schafer Geschichte Portugals. 2. Abeil. Strabt Geschichte von Rufland. 2. Abeil.

Die funfgehnte — (2 Bande, Preis Infir. 25 Sgr.) enthalt: Dahlman Geschichte von Odnemart. 1. Abeit.

Schmibt Geschichte Frantreichs. 2. Abeit. Die fechzehnte — (2 Banbe, Preis 5 Thir.) enthalt: Badomuth Geschichte Frankreichs. 1. Theit.

Binteisen Geschichte bes osmanischen Reiches. 1. Abeil. Die fiebzehnte — (2 Banbe, Preis 4 Thir.) enthalt: Stenzel Geschichte bes preuffichen Staates. 3. Abeil.

Roepell Geschichte Polens. 1. Abeil. Die achtzehnte — (2 Bande, Preis 4 Thir, 5 Sgr.) enthalt: Wachsmuth Geschichte Frankreichs. 2. Abeil.

Die neungehnte (2Banbe, Preis 3 Thir. 25 Sgr.) enthalt:

Bulau Gefdichte Deutschlands. Railath Geschichte bes ofterreichischen Kaiferftaats. 3. Theil. Die zwanzigfte — (2 Banbe, Preis 4 Thir.) enthalt:

Bad Smuth Gefcichte Frantreichs. 3. Theil. Dahlmann Gefcichte von Danemart. 3. Theil.

Die einund wangig fie - (2 Banbe, Preis 5 Thir.) enthalt: Bachsmurh Geschichte Frankreichs. 4. (lester) Theil und Regifter.
Schafter Geschichte Spaniens 2. Abeil.

Die zweiund zwangigfte - (2 Bbe., 4 Ehlr. 24 Ggr.) enthalt:

herrmann Gefdichte Ruflanbe. 3. Theil.

Die breiundzwanzigste — (2 Bbe, 5 Khr. 14 Sgr.) enthält: Mailath Geschichte bes österreichischen Kaiserhauts. 4. Ibeil. Schmidt Geschichte Frankreichs. 4. (tehter) Abeil und Register. Die vierundzwanzigste — (2 Bbe, 4 Abst. 12 Sgr.) enthält:

Derrmann Gefcichte Ruffanbs. 4. Theil. Schafer Gefchichte Portugals. 3. Theil.

Die fünfund wangig fie — (2Bbe., 3Ehlr. 2Sgr.) enthalt: Stengel, Gefcichte bes preuffifchen Staates. 4. Abeil. Rail tath, Geschichte bes öfterreichischen Raiferstaats. 5. (letter) Abeil und Raifert.

Die fecheundzwanzigfte - (2Bbe, 4 Ehir. 20 Sgr.) enthalt: Derrmann, Geschichte Ruflands. 5. Abeil.

Die fiebenund wanzig fte-(2Bbc., 6Ahr. 8Sgr.) enthatt: Pauti, Gefchichte Englands. 3. Abeil. Binteifen, Gefchichte ber Domanen. 2. Abeil.

(Diefer Titel ift meggufchneiben.)

### Geschichte

bes

# preuffischen Staats

non

Guftav Abolf Baralb Stengel.

Bunf Banbe.

Register

JUN

3. S. Möller.

Gotha, 1854. Bei Friedrich Andreas Perthes.

#### Registe

#### N.

Machen, Friede (1668). II, 295. — (1748) IV, 369. Mbel, preuß. Feldprediger. IV, 149.

Abgaben, jahrt. I, 69 f. Abfage : Brief bes Bunbes gegen

ben beutich. Drben (1454). I, 212. Abfalon, Bifchof von Rothichile, erobert Rugen, I. 29.

Abfolution, Ablag. I, 277. Mccife in Preugen. II, 169 ff. 188 f. 225. - in Brandenburg II, 425.

- unter Friedrich I. III, 169 f. - unter Friedrich Bilbelm. III, 383. - in Schlefien. IV, 122. in Rieberichlefien. 155. 165 f. - nur in ben Stabten

in Schlefien. 210. Mccord, Dresbener (1821). I, 419.

Mbalbert, d. beil., von den Preu-Ben erfchlagen. I, 16, 19. Abel, Macht. I, 67. - in ber

Mart, Dommern'und Medlenburg. 153. 252. - in u. nach bem 30 jahr. Rrieg. 531 f. - in Preufen. II, 27. - unter Friedr. Bilbelm. II, 451. III, 320. -

unter Friedrich II. IV, 209. 294 ff. Mbelsbach, Gefecht, V. 299. Mbler Drben, fcmarge, geftiftet

(1701). III, 107. Moolf, Graf von Solftein. I. 30.

Abolf v. Raffau, romifche Ronigs: mabl. I. 164.

lenbura, III, 43,

Mbolf Friebrich, Ahronfolger in Schweben. IV, 204. Abolf Johann, fcmebifd. Statt.

halter. II, 149. Meneas Splvius und ber beutiche

Drben. 1, 211. Meftier, Dftider. I, 3.

M frifa, Rieberlaffung unter Fried-rich Bilhelm. II, 461. III, 440. b'Mgar, Sofmaler unter Friedr. Wilhelm. II, 497.

Mgnes, Bittme Balbemar's. I. 102. Mbrenberg, Derg. b., u. Pring Beinrich. V, 228.

Atabemie ber Runfte (1699). III, 214. - ber bilbenben Runfte. 513. ber Biffenichaften (1700).

III, 214. 219. - unter Friedr. Bilbelm. 494. - unter Friedrich II. IV, 347 f. -, tonigliche (ob. Fürftenfdule).

III, 220.

Meton, hofpital bee beutichen Dr-bens. I, 43. Mland, Berhandlungen auf. III,

289 f. MIba, Berg. v., und Boachim II. von Branbenburg. I, 318 f. Albani, Carbinal, und Friedrich I.

Ш. 113. Alberoni, Cardinal in Spanien. III. 280 f.

Abolf Friedrich, Berg. v. Ded. Albert, Bifchof von Livland. 1, 35.

Albert, Erzbifchof v. Ragbeburg. I, 57. Albrecht der Bar, Sohn Otto's, Graf v. Ballenftabt. I, 23 ff.

— Kreuzzug gegen die Obotriten und Laufiger. 25, Markgraf v. Brandenburg. 25. — II., Markgraf v. Brandenburg.

u. Kurfürft Zoachim II. 325. — Gnadenprivilegien. 336 f. — u. König Sigismund August von Polen. 338 f. 340. — † (1568).

Polen. 338 f. 340. — † (1568). 342. —, Rurf., u. Schlefien. I, 240. 245. — Sausgefet (1473). 246.

- Nob (1486). 247. -, Martgraf in Franten. I, 316.

— gefangen. 317. 330 f. — Tob (1557). 332. 341. — Derzog v. Medlenburg. I,

125. 189. VII., Bergog v. Medlenburg, Rudtritt g. Ratholicismus (1541). I. 333.

\_\_\_\_, herz. v. Defterreich. I, 180. \_\_\_\_ romifcher Konig (1438). 187.

- Tob (1439). 193. - III., letter Rurf. v. Sachfen,

aus dem Saufe Anhalt, + 1422.
I. 184.
v. Magdeburg u. Mainz. V, 250.

v. Magdeburg u. Mainz. V, 250.

—, Bruder Joachim I. v. Branbenburg, Carbinal und Erzbischof
v. Mainz. I, 280. 306. — †
(1550). 328.

Cfr. Baloftein.

- b. Unartige, Landgr. v. Thus ringen. I, 63.

Albrecht Achilles, Sohn Friedrich I. I. 187. 190. — Kurfürft. 233 ff. — in der Mark 235. u. die Stände (1472). 257.

Briedrich, Sohn u. Rachfolger des Herzogs Albrecht von Preußen, unter Bormundschaft. 1, 339. 342. 347. — Gemahlin. 348 f. — u. Kurf. Johann Sicismund. 370. — + (1618). I.

348 f. — u. Rurf. Johann Sigismund. 370. — † (1618), I, 400. — , Obermeister in Sonnen-

berg. II, 441. III, 14.

, Truchfes v. Babhaufen u. Stalich, I, 339.

Aldring en, faiferl. Dberft. I, 480. Alerander II., Papft, u. Friedrich I. I, 28.

Alerei, Baar v. Ruft. II, 125. — u. Karl Gustav. 145. — in Lithauen. 158.

Algarotti u. Kriedrich II., als Kronprinz in Rheinsberg. IV. 2. — als König. IV, 45. 352. 354. 357.

Mliirte Armee unter Berg. Ferbinand. V, 118. 120. Allodification der Lehn. III,

315. Almesloe, v., Domberr in Breslau. IV, 336. Altmart. II, 349.

Altranftadt, Friede (1706). III. 155. — Bundniß (1707). III, 248.

240. Altftabt, Gericht ber, in Konigsberg. II, 193. Alvensleben, die von. 1, 65.

Mmalie, Pringeffin von England. III, 632. 638.

rich's I. III, 2. Amelot, frangof. Minister, u. Erf.

Rottenburg. IV, 214. Amerongen, bollanbifcher Gefanbter in Berlin. II, 431. Ampfina, Schlacht (1322). I, 103.

Amtstammern. III, 332. Anbau bes Landes u. ber Stadte unter Friedrich Bilhelm. III, 400 f. 405. 456 f.

Ancillon, Rarl, Mitglieb b. Mfa-

Unbre, General, bei Morgau. V.

Anbrea, Dofprediger und lebrer bes Kronpringen Friedrich. III,

575. Ungelegenheiten, Auswartige, nach Friedrich's II. Thronbefteigung. IV, 56,

Unhalt, Martgrafen v. Branden-burg aus b. Saufe. I, 55 ff. -Erpreffungen unter Friedrich II.

im 7 jahr. Rriege. V, 195. anclam, erobert. II, 365.

Anlagen von Dorfern frember Anbauer unter ben Glaven, I, 74 f.

Anna, Gemablin Berg. Beinrichs. I, 52.

---- , Zochter Berg. Albrecht Fried. richs von Preugen, vermablt mit bem Rurpringen Johann Gigis. mund. I, 365. 372. - u. die

Reformirten. 425 ff. - Gemablin Philipp Lubmigs

b. Reuburg. I, 372. -, Konigin v. Polen. I, 538. -, Rurfürftin b. Brandenburg,

Grofmutter Friedrich Bilbelms I. + (1625). II, 11. ----, Ronigin v. England, † (1714).

Ulrich v. Braunfchm., Groffürftin

in Rufland. IV, 68. - und Defterreich. 116. --- Daria, Pringeffin v. Braun-

fcweig, u. Gemablin Bergog Al. brechts. I, 339. - + (1568). 342. ansbad, Rurftenthum ober Buragraftbum Rurnberg unterhalb

bes Gebirges. I, 164. Anfiebler, beutfche, unter ben Glaven. I, 73 ff.

Anti-Machiavell Friedrichs II.

IV, 30 ff. Antifen, Runft. u. Ratura. lientammer unter Friedrich

Bilbelm. II. 232. Anton Gunther, Borftanb ber

Mitteratabemie in Salle. III, 50.

bemie u. hiftoriograph. III, 219. Anton Ulrich v. Braunfdweig. Bolfenbuttel. III, 97 f. - u. ber fpanifche Erbfolgefrieg. 103.

- u. Ludwig XIV. 119, 120. 647.

Apanagen unter Friedrich II. IV, 305.

Aprarin, ruff. Feldmarfchall in Riga. V, 62. — in Preugen. 63. - bei Groß Bagernborf. 64. -

Rudzug 77 f. Mprill, Dofgerichts . Mbvocat. u. Plotho. V. 34.

Aremberg (Arenberg), Bergog v., am Mittelrhein. IV, 237. - u. Rarl v. Lothringen. 256.

Arestin, Leibargt Deter I., u. Gorg. III, 286.

b'Argens u. Friedrich II. IV, 355 f. - u. der Ronig nach b. Schlacht bei Rolin. V, 72 f. -

u. ber Ronig in Breslau, 123. b'Argenfon, Marquis, in Sal-berftabt. V, 147.

Mrnim, bie von, erwerben Angerminbe u. f. w. I. 157. Arnim in Dommern, I, 456. -

u. Stralfund. 458 ff. - u. Dolen. 463. - u. Guftan Abolf. 490. - fachfifder Deerführer. 491 f. - iu Ochlefien (1632). 494 ff. - in Breslau 497. -

u. Thurn. 498. - u. Balbftein. 500 f. - in Sachfen. 502, 504. - in Schlefien. 506. - in Bob. men. 507. 511. 513. - nach Stodholm gebracht. 519. - entfommt, wird faiferl, u. fachf.

Generaliffimus. 525. - + (1644). II. 26. - Bernbt v., Landeshauptmann.

I. 393. II, 68. ---- , preuß, General. III, 113. 134.

- nimmt Ufebom. 273. -, Minifter. III. 449. - Rud. tritt. IV, 322.

Arnold, Geh. Juftigrath in Schle-fien. IV, 164.

Arnsmalde angelegt. I. 59. D'Arquien, Marquife, Gemablin bes Ronias Johann Gobiesti. II. 330.

Mefeld, Commandant in Bonn. III, 30. 32.

Affecuration ber Stande in Preußen für Anersemung der Souverainität (1663). II, 181.

Mttilio Mriofti, Mufiter. III,

60. Aufruden ber Officiere unter Friedrich II. 1V, 300.

Mug sburg, Religionsfrieden (1555)

1, 333. — Berhandlungen. V,
266 ff.

Mugust, Sohn d. Arf. Johann Georg v. Sachsen, u. das Erzstift Magdeburg. 1, 479. 513. II, 218. — † (1689). 221. — II., Konig. v. Hoten (als Aurf. v. Sachsen Kriedt. August I.). II, 7. III, 75. 79. 99. — Dâvernet v. Konpolo. 99.

u. Friedrich Bilbelm. 558. — & in Berlin. 563. — bie öfterreich. Erbfolge. 645. — bie polnifche

Thronfolge, 646. - + (1733). 649 f.

u va uf III., Sönig n. Soint old Surf n. Scoffen Arterida Euguft III.) u. Artierida Euguft III.) u. Artierida Euguft III.) u. Artierida Euguft III. 650. — bie polnifige Affensiologi. 652 f. IV. 116. — nach tra Trichian bei Mellowie. 138. nach dem Frieden onn Bersau. 190. — sgeen Priederida II. Sermögten, Ruffand u. Defierteld in Bartfau (1476.) — in Pitna (1756.) V. 3 f. — auf bem Affenjau (1745.)

burg. General. II, 262, 265, 334.

Graf v. Bitgenftein. III, 84.

Turid, Befinahme. IV, 291.

Tusbebung unter Friedrich Bill.

helm, 111, 349. Musichuf ber Stande unter Friedrich I. III, 169. — unter Fried-

ris II. IV, 151. Auffigu. Feldmarschall Keith. V, 8. d'Abaux, franzof. Gefandter in Hamburg. II, 31. — u. Friedrich Wilhelm. 52. — in Rimvegen. 381. — in Goldand. 413.

Arel Lilie, ichwedischer General, in Pommern. il, 521. — in Dedlenburg. II, 17. 21.

#### $\mathfrak{B}$

Baben, Friede, zwischen Frankreich u. bem Reiche (1714). III, 247. Baben Durlach, Pring, öfterreich. General, V, 173. Bai ern, Bergogth, getheilt (1349).

1, 121.

nach Raifer Rarl VI. Tobe, f. Rarl Albrecht.

Baireuth, Burggrafthum Rurnberg oberhalb des Gebirges. 1, 164.

Baifen, hans v., und der deutsche Orden, I, 207. 210. — und Rafimte von Polen, 213. — Statthalter in Preußen. 214.

Balby, preuß. Dberft, an ben Sergog v. Richelieu. V. 78. — Belagerung v. Dimus. 157. Balt, hermann, Landmeifter bes

beutichen Ordens in Preußen. 1, 45. — † (1239). 47. Balthafar, herz, v. Sagan, u. der deutiche Orden. 1, 216. — Unführer bes Kreugheeres. 229.

240.

Don Balthafar von Marradas, faifertiger heerführer, 1, 495 f.

- in Breslau (1632). 497. . Bamberg, geplündert. V, 210.

Baner, ichmebifder Relbberr, in Bafel, Rirchenverfammlung(1433) ber Reumart. I, 504. - erobert Frantfurt und Rroffen. 506. nach Guftan Abolfs Zob. 516. - bei Bittftod, 517. - in

Baner

Thuringen u. Sachfen. 520. in Pommern. 521 f. - fiegreicher Bug bis Bohmen. 522 f. -Rudaug. 524. - Dberbefeble:

baber. II, 26. Baranbai, ofterr. General. IV.

130. Baratier u. Friedrich Bilb. III. 508.

Barbara, Tochter Rurf. Albrechts, Bem. Bergog Beinrichs v. Rrof. fen. 1, 240 ff. ---- , Tochter bes Rurf. Boachim II.,

Bem. Berg. George II. v. Brieg. 1, 320, 537,

Barenflau u. Batthvani, Sieg bei Pfaffenhofen. IV. 237. Barfuß, brandenburgifch. General.

II, 420. III, 24. - vor Bonn. 28. - u. Schoning. 30 f. in Ungarn. 38 ff. - unter Fried. rich 73. - in Elbing. 79. -Relbmarfdall, 178 f.

Barnim, Berg, D. Stettin. 1, 57 f. - u. Martgraf Ludwig v, Bran-

benburg. I, 106, - III., Berg. v. Stettin, I, 124. -, Derjog v. Pommern,Bolgaft.

I, 256. - IX., S. Bogislab X., Sera, v. Pommern Bolgaft, I, 284. u. ber proteft. Bund. 315 f. nach ber Schlacht bei Dublbera. 318.

Barriere : Bertrag (1709 und 1713). III, 242.

Bartenftein, ofterreichifder Dinifter. IV, 116 ff. - u. Rried. rid. II, 157.

Bartholdi, brandenburg. Rath, in Bien. 111, 88. 96. 104. -Minifter unter Friedrich Bilb.

240. -, Prof. ber Rechte in Frant. furt. III, 503.

Bartid, Doffupferftecher unter Friedr, Bilbelm. II, 933.

1, 186,

Baffo, in Volen. 1. 95.

Bafferode, faiferl. Gefandter in Schweden, II. 310.

Baffemis u. Gors, bolft. Die nifter. III. 251, 260 ff. Baftiani, Generalvifar bes Bi-

fcofe von Breelau. V. 133. Batthyany, ofterr. General, u.

Friedrich II. IV, 213. 227. - Sieg bei Pfaffenhofen. 237.

Batu, Mongolenfürft. I, 48. Rieberlage ber Ruffen (1224). 49. - in Ungarn. 50.

Baubiffin, General in Dber-/ Schleffen. I. 446 f.

-, fachf. General in ben Darfen. I. 516. Bauer, preug. Dberft, und bie

Defterreicher. V. 314. Bauern in ber Mart Branten-

burg. I. 70. - unter 3obann Georg. 347. - im 30 jabr. Rrieg. 534. - unter Friedrich Bilbelm. II, 86, 451.

Baufunft unter Friebrich Bilb. II, 86. Baumgarten, polnifder Rabnrid.

11, 210 f. -, Paftor in Salle, u. Friedrich

Wilhelm. III, 480. Babarb Drben in Rheinsberg. IV. 3.

Beatrir, Gemablin Ditos III. Tochter Ronig Bengels 3. Bob. men. I, 56. Beaufobre, frangof. Prediger

unter Friedr. II. IV, 22 f. Beauvais, frangof. außerordentl. Gefantter in Berlin. IV, 67. Beauveau, frangof. Gefandter in Berlin. IV, 73. - bei Rarl MI:

bert von Baiern. 168. - d'Efpence in brandenburg. Dienften. II, 428,

Bed, ofterreid. General in Schlefien. V, 94. -- u. Dieride. 231. - in Schlefien, 238, 285. 299. - u. Daun. 302.

Bede, außerordentliche u. ftebende. I, 60 f.

Beermalde angelegt. I, 59. -Bunbnif gwifden Guftan Abolf u. Franfreich (1631), 481. Beffart, Rarl, von Erier, Groß.

meifter bes beutichen Drbens. I, 136. Land fcaftemaler unter

Bega, Friedrich III. III, 57.

Beger, Loreng, Alterthumsforfcher. II. 234. 467. - u. Friedrich III. III. 55. 184. - Mitglied ber Mfabemie. 219, 221, 224.

Behm, Dr., luther. Prediger in Preugen. I, 399.

Beborden, fachfifche, u. die Preufen. V, 6.

Beichte, allgemeine, unter Fried. rich I. III, 230. Bela IV., Ronig v. Ungarn. I,

50, 59, Belau, Maler unter Friedrich III.

III. 57. Belbog u. Egernibog, Gott. beiten ber Glaven. I, 7.

Belcum, Dberft, u. Ronigsberg. II, 183. Belehnung, polnifche, Friedrich

Bilbelms (1641). II, 28 f. bu Bellay d'anche, Ergieber ber Rinder aus ber 2ten Gbe

Rriedr. Bilb. II, 428. Belle 38le, frang. Maricall. IV, 113. - Rymphenburger Bertrag, 137. - u. Friedrich II. 139. - in Dresben, 140. nach ber Schlacht bei Czaslau. 185. - in Prag. 193. - nach Franfreich jurud. 195. - in Prag. 226, - verhaftet. 235. u. bas Reichsheer. V, 86. -

Rriegsminifter, V, 201. 205. Belling, v., preuf. Dberft. V 232. - u. bie Schweben. 252. 284. - u. bie Reichstruppen.

Belodrobaten, weiße Chrobaten, Bolteftamm. I, 6.

Benedict XIV., Papft, u. Fried. rich II. IV, 327.

Bentenborf bei Rolin. V, 55, Bentheim, Graf v., u. Friedrich Bilbelm I. III, 536.

Bentheim, ofterr. Dberft, bei Mollwis. IV, 134. Bentint in Berlin. III, 17.

Berenhorft über die Schlacht bei Rofbach. V, 90. Berg u. Kriedrich Wilh. I. III, 550 f. 555. 559. — Berhand

lungen. 673 f.

-, Graf in Schlefien, gefangen. IV, 149. Bergbau. I, 86.

Berg. u. Suttenmefen. III, Bergen, Gefecht bei (1759).

201. Bergius, 3ob., hofprediger. I, 392. II, 92. — unter Friedrich

Wilhelm, 248.

Berlin. I, 60. - u. Rurf. Fried-rich II. 191. - Aufftand (1615). 396. - (1640) 526. - nach ber Rudfebr Rpiebrich Bilbelms aus Preufen (1640). II, 67. - Befeftigung (1658 - 1680). 224. - Religionsgefprach (1662) 244. - unter Friedr. Bilb. II, 457. III, 406. - eingenommen von Dabbif. V, S1. - von ben Ruf. fen. 252.

Bernburg, Pring v., in Schlefien. V. 273. Bern bt, Sigmund, furf. Saupt.

mann, II, 223. Bernhard, fpanifc. Mond, Bifcof v. Pommern. I, 19 f Bernhard v. Anhalt, Bruder Ottos v. Brandenburg, erhalt

Sach fen. I. 28. -, Graf v. Danefeld, Bormund bes Martgr. Deinrich. I, 104. -, Bergog v. Sachfen, Beimar. I, 440. 493. - in Gubbeutich.

land. 516. - v. Sandra, luther. Dber-hofprediger in Ronigeberg, gum Bifchof ernannt. III, 108. Berningt, bolland. Gefanbter bei

Rurf. Friedr. Bilbelm. II, 277. Bernis, Carbinal, frangof. Minifter, u. bas Bunbnif mit Defterreid. IV, 390. 392. - u. Friedr, II. V, 124 f. - entlaffen. 126, 186.

Bernftein, I, 2 f. Berthold V., Bergog in Dalmatien. I. 52.

-, Graf v. Benneberg. I, 104. Beffer, Ceremonienmeifter unter

Friedrich I. III. 107. 189. Befteuerung, neue. II, 65 f.

Beftuchef, ruff. Kangler, u. Fried-rich II. IV, 204. — u. Chetar-bie. 234. — Bundnif mit Defterreich (1746). 367. - u. Friedrich II. V, 24. - Rudgug b. Ruffen.

Bethlen Gabor, gurft v. Gienig v. Ungarn. 417 f. 420 f. -Oppeln u. Ratibor. 440. - vermablt mit Ratharina, Schwefter

bes Rurfürften Georg Bilbelm Bethune, Marquis be. II, 372.

393, 397, Bettgelber, III, 382. Beuthen, Symnafium aufgehoben.

I, 468. — herrichaft u. Martgr. Georg. IV, 105 f. Bevern (Braunfdweig.), Berg. b.,

Einmarich in Gachfen (1756). V, 2. - vor Prag. 42 ff. - u. Daun. 50. 52. - bei Rolin. 55. - bei Gorlig. 67 f. - in Liege . nis. 69. 81 f. - in Schlefien. 91 f. - u. Schweidnig. 93. gefangen, 94. - u. Die Someben. 174. - in Schlefien, 302. 305.

-, Cornelius b., u. bie branbenb. Flotte. II, 409. Benm, in Bien. IV, 86.

Biberftein, Marfchall, Rammerer unter Friedrich I. III, 173. preuf. Minifter. 648.

Bibliothet, tonigl., in Berlin. II, 232. 464. - unter Friedrich I. III, 221. - unter Friedrich Bilhelm. 499.

Bibran, Freiherr v., Lanbeshaupt. mann in Schweidnig u. Jauer. I. 466, 468,

Bielefeld u. ber Rronpr. Friedrich in Rheineberg. IV, 2. - u. Friedrich als Ronig. 43.

Biergiefe, I, 237, 248. - II,

Biornflau in Schweden. II, 337. Biron, Regent in Rufland. IV,

Bifcofe in ben flavifchen ganbern. I, 90.

Bisthumer bor R. Dtto geftiftet. I, 15.

v. Blafpiel, Gefandter Friedrich 287. 289. 292. - auf bem Rreist. au Bielefeld, 305. - in Dim. wegen. 369. not. 1. - Minifter unter Friedrich Bilbelm. III. 194. 249. - gefturgt. 303. 533. Blefendorf, Boachim Ernft, u.

ber Friedrich Bilbelms Canal. II, 229. 234. -, Rupferftecher unter Friedrich

ш. ш, 57.

Blochmann, preuß. Kriegerath in Breelau, IV, 155. Blomot, bolland. Schiffscapitan.

II, 461. Blume, Burgermeifter in Marienburg. I. 217.

Blumenthal, Director des geb. Raths. II, 77. - als Gefandter in Paris u. Mabrid, 256. u. Lubwig XIV. 262. 290 f. Minifter u. Prafibent ber Ram. mer in Gumbinnen. III. 685 f. Bodborft, Portratmaler unter Kriedrich. III. 57.

Bobeder, Stephan, Bifchof von Brandenburg, I, 268.

rich II. III, 325, IV, 42. 45. Bodt, Johann de. III, 117. Bogislav, gurft v. Borpommern.

1, 29. - IX.', vereinigt Pommern. I, 455 f.

- X., Sohn S. Erichs v. Pom. mern, u. Rurf. Albrecht (1474). I, 239, 251, 254 f. 256, — u. die Reformation. 284.

u. Guftav Abolf I, 479. - u. Comeben. 508. 515. - + (1637). 518. 535.

Bogislaus, Ernft, Berg. v. Cron. II, 206.

(Boguslaus) Radgivil, Fürft v. Lithauen. II, 105. — u. der Bertrag zu Belau. 136. — Statthalter in Preußen. 171.

190. — , herzog v. Birs. II,

419. Boguphal, Gefchichtfcreiber von

Polen. I, 95. Bohmen, alter Ronigeftamm er-

lofique (1306). I. 107. — nach bem Asbe bes Dyk. IV9. — im Auffand. 181. — Compacten (1433). 186. — unter Kaifer Autoff. 376. — Majeftätsbrief. 377. — Protefhanten unter Mathias. 381. — nach ber Genatithat in Prag (1618). 410. — u. Kerdinand. 416. — befreit. IV, 183.

Bohmer, Glogauer Amts Prafident, u. Friedrich II. IV, 312.

Bojaren. I, 6.

Bolestaus, Bolestav I., Chobri, Sohn Miecist. von Polen. I, 15. — + (1025). 18. 21.

II., S. Rafimir I., bon Po-

v. Polen. I, 19. 25. 33, 112 ff.
IV., v. Maforien, herzog b.

Polen. I, 25. 33.

—, Herz. v. Masovien, Konig
v. Polen. I, 195.

v. Polen. 1, 195.

, Sohn des Bladislaus, erhalt
Schlefien. I, 25.

b. Fr., erhalt Liegnig u. Lebus. 1, 57.

--- II., S. v. Liegnis, und ber Bifchof v. Breslau (1258). I, So. --- ber Rable, Enkel Beinrichs. 1,

112. - Bergog v. Rieber Schlefien, I, 112. - von Liegnis u. fein Bruber

Beinrich VI. v. Breslau. I, 114. Bolfo, Sergog v. Munfterberg. 1, 114. — Schweidnis u. Jauer. 121.

Bonin, Georg v., brandenburg.

Gefandter bei den Generalftaaten. 11, 114 f. — geb. Rath unter Rurf. Friedrich Bilb. 235.

Bonn, belagert. III. 29. - erobert. 33. Bonnet, Ritol v., Leibargt bes

Rurf. Friedr. Wilh, 11, 234. Borch, Joh. von ber, u. Friedrich Bifhelm, II, 10.

Bort, Beinr., in Pommern. I,

horn. IV, 59. - preuß. Gefandter in Bien. 71. 99. Bornhovd, Riederlage ber Danen

(1226). 1, 33. Born ftabt, b., Lieutenant, bei

Mollwig, IV, 133. Bostamp, preuß. Emiffaire in b. Krimm. V, 265.

Botta, Marquis v., öfterreich. Gefandter in Berlin, III, 71. 73.

- in Petersburg. IV, 116. 204. - verbannt. 234. Boucquoi, faiferl. General. I,

411 f. 442. Boufflers, frangof. General. III, 29.

Boubours, Mbt, u. Cramen III,

Bourbon, Berg. v., u. Ludwig XV. III, 523. Bournonville, ofterreich. Gene-

ral, II, 319. — geschlagen. 332. 333. Brant, brandenburg. General, in Ungarn. III, 39. — in Elbing. 79. Brandenburg, Balbfefte ber

Wenden, I, 14. 23. — crobert von Albrecht. 25 f. — Markgrafen v. 29. — Burg am frischen haff erbaut. 59. — Ahrilung der Mark. 61. — innere Berhältnisse. 66. — Kürften. 67. — Bauern. 70. — Einmonberung
ber Deutschen. 73. — Mindag
freier Dörfer. 74. — beutsche
Geißteit. 77. — Apnabel. 82.
Geißtlichfeit. 87. — Beruftling
foll. — unter Eubwig a. Baiern.
117. — mit Böhmen bereinig.
126. 128. — unter ben Busenburgern. 151. — Stabt, befebbet.
153 f. — March an Reiberlich VI.
169. 172. — am Unfange bes
17tern Zaght, 402. — u. bas
faijert. Deert. 472. — nach bem
Praguer Krieber. 315. f.

Brandenburg, Bisthum, geftiftet (949). I, 15. 18.

Brandt, Eufebius v., brandenb. Refident in Barfchau, II, 207. — u. Ralftein. 209. — Rudfehr. 211. — als Gefandter in England (1664). 269.

Gefandter in Schweden. II, 310. 331, 337, 339.

25. Braunfdmeig, Congres (1714). III, 247. - u. England. V, 27,

u. not. 1. - Bevern, f. Bevern. Breda, Friebe gwiften England

u. holland. II, 284. Bredow, Achim v., gegen Fried:

rich VI. I, 167.

, Lippold b., Sauptmann ber Mart. I, 152. 154. — unter Joachim II. 343. — unter Johann

Georg. 345 f. Breitenfeld, Niederlage der Kaiferlichen (1642). II, 32. Breithaupt, Zoach Zustus, Prof. der Theologie in Palle, III, 54.

Bremen u. Berben an hannover. III, 270. 274. Brentano, ofterreich. General, u.

Brentano, öfterreich. General, u. Reuwieb. V. 299. Breslau, Bisthum, geftiftet. I, 16.

Bre ela u, Biethum, gestiftet. 1, 16.
— u. die Mongolen. 51. — u. Herz.
heinrich IV. v. Breslau. 81. 90.
u. Karl IV. 122. — Streitig:

feiten am. Burgerichaft u. Domftift. I, 158 f. - Rebben. 194. - u. R. Ladislaus. 221. 223. - u. Georg Pobiebrad. 224 f 228. - Fürftenthum (1335). 252. - Univerfitat (1505 geft.). 265. - Sanbel, Reichthum. 266. - Ablag. 283. - Reformation. 284. - u. Landgraf Philipp v. Beffen. 313. - Domfapitel und die Confoberation (1620), 414. u. Rarl Sannibal v. Dobna. 497 f. - Ginmarich ber Preugen in Schlefien. IV, 87 ff. 92. - u. Friedrich II. IV, 93 ff. eingenommen. 147 ff. - Unruben. 149. - Friedenspraliminarien (1741). 186. - u. Kriedrich II. 151 f. - Sulbigung. 154. nach bem Frieben. 208. - an die Defterreicher ohne Gegenwehr. V, 94 f. - nach ber Schlacht bei Leuthen. 112 f. - u. Goltis toff. 223. - belagert. 241 f. Briand, Joh., Prof. fur Geogras phie u. frangof. Sprache an ber Fürftenfdule. III, 221.

Brieg, unter Bergog Georg II. 1, 349. — Fürftenschule. 539. — eingeschloffen. IV, 97. 131. erobert. 140.

Briquemault in Brandenburg. II, 428.

Briffac, Dergog v. V, 204. Broglio, frangof Relbherrin Prag. IV, 174. 175 f. - nach ber

IV, 174. 175 f. — nach der Ghicath die Kaskau, 1855. — u. Schenderf. 195. — bei Sangerpaufen. V. 151 ff. — an Sowbife's Seelle. 197. — u. Herzgo Kerdinand v. Draumfgweig. 200 ff. — Schlacht bei Minden. 203. — an Contades Ceelle. 206. in Söttingen. 262. — am Main. 283. — verwiefen. 309.

Brown, Feldmarschall in Schlefien. IV, 86. — bei Kolin. V, 9. — bei Pirna. 12. — Rüdzug. 14. — in Böhmen. 42. — vor Prag +. 44.

Bruder bes hofpitale Johanniter. I, 36.

Brühl, sahl. Minister, u. Orfter etd. IV. 116. — u. Friedrich II-174. 226. — Angeristolane gegen Kriedrich II. 222. — u. d. preuß. Gefandre in Dresben. 336. — griedrich II. 402. — Einmarsch der Breußen im Sahlen (1756). V. 2. 4—76. — Rache des Königs. 135 f.

Brgefcie, ewiger Frieden gwifchen Bolen u. dem deutschen Orden (1436). I, 204.

Bube, Secret. bes Felbmarichalls v. Bartensleben, u. Clement.

III, 301. Buch, v., Dienstmann Ottos IV. I, 63.

Buchbruderfunft in Breslau (1475). I, 248. Buchhandlung, erfte, in Berlin

(1659). II, 232. Buchholger, Propft, erfter-evan-

gelifcher Prediger in Berlin. I, 307 f. Buchner, fachf. General, in Ra-

tholifd, hennendorf gefchlagen. IV, 265 f. Budbenbrod u. Friedrich Bilb.

III, 350. — Begleiter bes Kronpringen. III, 594 f. — Feldmaricall. 606. — Schlacht bei Soor. IV, 257 f.

Bugenhagen in Pommern u. die Reformation. I, 285.

Buhren, Gunftling ber ruff. Raiferin, u. Rurland. III, 649. Bulom, Beinrich v., (1383). I,

175. Seh. Rath, verbannt. III,

Bund, heilbronner. I, 506. — Westphalischer. II, 270 f. — gegen Schweben (1698). III, 99. — Rorbischer. 161. — aufgelöft. 284. — zwischen Frankreich u. Friedrich II, IV, 143. Bűndniß gegen Ludwig XIV. III, 1921. — pwifgen Frankreid, England und den Generalftaaten. 285. — pwifgen Góweden, Außland Lytensen (1718), 299. — awifgen Kaifer Karl VI. u. Philipp V. von Spanien (1725), 537. — Wilsen L. Preußen (1725), 537. — Wilsen Et u. de Kaiferin Ka

tharina. 549. — awissien Kranfreig u. Preußen. IV. 214 f. awissien Sußland u. Desterreich (1746). 367. — Ende des Bündnissies zwissien Kreidrich III. und Franfreich. 388. 390. awissien Desterreig u. Franfreich (1757). V. 36. f. — awissien England u. Preußen (1758). 143.

Bund niffe gegen Franfr. (1662). II, 412. Burg, evangel. Inspector in Brestau, u. Friedrich II IV, 95. V, 95. Burg grafen v. Rurnberg. I, 164.

Burggrafen v. Murnberg. 1, 104. Burggrafich aften, Raftellaneien. 1, 72. Burgeborf, brandenb. Dberft.

I, 447, 485, — Feldberr in Schleften. 494, 498, 504, 512. — in Rüftin. II, 20, 21, 22, 26. — in Preußen. 33. — in Ungnabe. 78. — Bur aunder. I. 3 f.

Burteredorf, Treffen. V, 299 f. Burtereroda, v., fachfifcher Di-

nifter. II, 291. Buffy, frangof. Gefanbter in England. V, 266.

Bute, Lord, u. Pitt. V, 263. 286 f. - u. Friedrich II. 292. 309.

— u. Friedrich II. 292. 309. Buttner, Prof. in Königsberg, gründet ein anatomisches Abeater. III, 508.

Buturlin, ruff. Oberfeldherr. V, 254. — Feldaug von 1761. 270. — in Oberschleften. 275.

### C.

Cabinetsminifter. III, 326. Cabineterathe. - III, 325. unter Friedrich II. IV, 287. Caetano, Goldmacher in Berlin. III, 173 f.

Calbart, ruffifcher Gefandter in Berlin. IV, 262.

Califia = Ralifch. I, 3. Calirtiner in Bobmen. I. 186. Calirtus, Prof. in Belmftabt, u. bas thorner Religionsgefprach. II, 92. - u. bie driftl. Glaubenepartei in Preugen. II, 187. Camara, ofterr. General. II, 335. Camas, Dberft, u. Friedrich Bilb. III, 507. - u. ber Kronpring in

Rheinsberg. IV, 2. - u. ber Ronig. 45. - u. Glas. 96. -, Frau von, u. Friedrich II. IV, 352.

Cambray, Congres. III, 52 ff. Campen, Gefecht. V. 262 f. Campitelli, ofterr. General. V,

223.Cantonseinrichtung in Solefien. IV, 210.

Capiftran, Johann aus Capi. ftrano, Frangistaner. I, 221. u. Rurf. Friedrich II. 222.

Caraffa, papftl. Runtius. I, 464. Carl VI., Raifer, u. ber Bertrag v. Sevilla. III, 569. - Bermenbung fur b. Rronpringen. 606. - u. Berg. 635. - Bermablung bes Kronpringen. 639. Carlos, Don, altefter Cobn Philipps V. 2ter Che. III, 521. 523. Caroly, ofterr. General in Dberfcblefien.

Carteret, Minifter in England. IV, 174. - u. Defterreich. 179. Cafale in Montferrat. III, 38. Caffel, Religionsgefprach. II, 241. Caftagnaga, Marquis v., Genes ralftatthalter in b. Rieberlanden. III. 35. - u. Rurf. Friedrich III. 35.

Caftel : Robrigo, Marquis v., Statthalter in ben Rieberlanden. II, 264-284, 286, 289, De Caftries, Marquis, frangof. General. V, 262.

Catinat, frangof. Felbherr in Sta.

lien. III, 118. Cavalleriegeld. III. 382. Capart, Ingenieur, unter grieb.

rich III. III, 56. Cellarius, Chrph., Prof. ber Philologie in Salle. III, 54.

Cenforen unter Friedr. II. IV, 345. Cenfur der theolog. Schriften unter Friedrich L. III. 232 Ceremonien, firdliche, abgefcafft

unter Friedr. Bilb. III, 475 f. Ceflaus, ber Beil, in Breslau (1226). I, 51. Chambrier, preug. Gefandter in

Paris. IV, 191. Chargen ., Stempel . u. Ranglei. Bur. unter Friedrich Bilbelm. II,

387. Charite, geftiftet von Friedrich

Charlotte, 3te Tochter Friedrich Bith. II. III, 590. — u. Pring Rarl v. Braunfchweig. III, 643. Chateaurour, Derzogin von, u. Ludwig XV. IV, 214. 217. Chavigne, frangof. Gefandter in

Berlin. IV, 213. Chagot, Rittmeifter, u. ber Rron-

pring in Rheinsberg. IV, 2. Chetarbie, frangof. Gefandter in Petersburg. IV, 233. - u. Frieb. rich Bilb. III, 654. 658 f. Chevert, frangof. General bei Lutternberg. V, 152. - frangof.

Commandant in Prag. IV, 193. Chiefe, branbenburg. General. quartiermeifter. II, 428. Chiege, Philipp von, Baumeifter unter Friedr. Bilb. II, 229. 234.

Chmielnicgfi, Rofatenhetmann. 11, 131. 149. 158.

11, 330.

Choifeul, Berg. v., Minifter ftatt Bernis, in Paris. V, 186 f. 224.

Chotufis u. die Defterreicher. IV. 183.

Chriftenthum unter ben Glaven. I, 14. 20 ff. - Charafter im 10ten 3ahrhundert. 18. Chriftian, gurft von Unbalt, I.

412. - v. Braunichweig, Abminiftrator bon Salberftadt. 1, 422. -

Pfalz. 440.

-, Ronig von Danemart. I, 288 f. - u. Stralfund, 460 f. - IV., Ronig v. Danemart, u. Guftav Abolf. I, 404. - Rud

febr. 452. - u. Stralfund. 460 f. - Rreisoberft bes nieberiachf. Rreifes. 440.

-, Sobn Sob. George, u. bie Reumart. I, 356.

- v. Sachfen Beis, Uebertritt gum Ratholicismus. III, 291.

1, 39. - Bifchof in Preugen (1208). 40. 46 f. 52.

- Ernft, Martgr. III, 618. - Deinrid, Martgraf. III, 618.

- Ludwig, berg, v. Dedlenburg. II, 273.

Bith. I. II, 441.

Dagbeburg. I, 430. 443. 479 ff. - gefangen, 489. - Uebertritt

jum Ratholicismus. 513. Chriftine, Ronigin v. Schweben. I, 515. - u. Friedrich Bilbelm.

II, 44 f. Chriftoph, Ronig v. Danemart.

1, 59, 104. Chrobaten. 1, 12 ff.

taren. II, 420. Chrubim, Lager. IV. 181.

Clauberg, Johann, Profeffor in Compacten, vernichtet, ber Reld Duisburg. 11, 232 f.

Choczim, Rieberlage ber Zurten. Clemens III., Papft, u. ber beutfche Drben. I, 43.

- VII., Papft, u. Preugen. I,

- XI., u. Friedrich I. III, 111. -, Erzbifd. v. Roln. II, 19. - Muguft v. Roin. III, 662 f.

Clement, Baron von Rofenau, in Berlin. III, 298 f. - bingerich: tet 302. not. 2.

Clermont, Graf, an Richelieu's Stelle. V, 148 ff.

Eleve, Rieve und die Sollander. U, 17. - u. Friedrich II. IV, 57. als General bes Rurf, bon ber Cob, ofterreich. General in Sole-

fien, II, 343 f. 348. Cocceji, v., Rammergerichtsprafibent. III, 334. 448. - Minifter,

Chef de Justice. 449, 461. IV, 291. 295. - Juftigminifter u. Friedrich II. 311. - Juftigreform. 318 ff. - Großtangler. 322 f. - Freiherr, Debaille auf ibn. 325. - Die firchl, Ungelegen-

beiten in Schlefien. 337 f. -, Baron, in Zurin. V. 233. Codius, Dofpred, unter Friedrich 93ith. III, 6. 688 ff.

Codex Friedericianus Marchiae. IV, 322. - Pomeraniae. IV, 321.

Coeborn, nieberl. General. III.

Coigny u. Rarl von Lothringen. IV, 218. Colbert, frangof. Gefandter bei Friedr. Bill. II, 276. - in Rim-

megen. 381. Coleftin, Papft, Rreuggug gegen Die Lieben (1198). 1, 34.

Collegium medicum in Berlin qe: grundet. II, 450. III, 497. in ben Provingen. III, 498.

Collowrath, Graf, u. ber Bifchof in Breslau. V, 131.

Colonien, frangof., unter Friedr. 2Bith. III, 403 ff.

Chrogim, Gefecht gegen bie Za. Commiffion, polnifche, in Preu-Ben. 1. 429. - Dedlenburgifche, u. Sannover. III, 564. 567

in Bohmen verboten. I, 227.

Compagnie, Afritanifche. II, 461 ff. Conafiles, polnifc. Gefanbter in

Stockholm. II, 98. Concert, Saager. II, 151. - 2tes Concert. 152. - 3tes Con-

cert, 152. III, 162 f.

Concordien : ober Simultanfir: chen, geftiftet unter Friebr. Bilb. III, 473. Conbe u. Polen. 11, 286. 297. -

Rrieg gegen bie Generalft. 310. - in Deffen. 309.

Confoberation ber Erblande (1620). I, 413 f.

- ju Tystiewicz gegen Schweben (1656). II, 113.

Contabes, frangof. Dberbefehle-haber. V, 151 ff. - u. Bergog Ferdinand. 200 ff. - Schlacht bei Minben. 203 ff. Conti, Pring v., u. Polen. III, 75.

Contribution unter Friedrich 2Bith. III, 380 f. - in Cole: fien. IV, 166. 209.

Convention, altranftabter (1707). III, 157.

Cornelius, Baumeifter unter Friedrich Bilbelm. II, 234. Corpus doctrinae Marchiae (1572). 1, 385.

Pomeraniae (1561).

I. 385. Corpus juris Fridericianum. IV, 324. Correspondirende Fürften

gegen die 9te Rur. III, 97. Couplet, Befuit. II, 466.

Courbiere, preug. General. V, 278, 280.

Eramer, 3ob. Friedrich', Lebrer

Friedrich Bilb. III, 183. - Diftoriograph. 222.

Erecqui, v., Marfchall in Lothrin-gen. II, 304. Erefpi, Frieden v. (1544). 1, 312. Ereus, Bolf v., Landhofmeifter.

-, v., wirtt. Geheimer Rath. III. 239. - Minifter, als Ditalieb ber Generalbirection, 307.

-, Dberft v., u. ber Bifchof v. Luttid. 1V, 59.

rath. IV, 172.

Criminalgefengebung. 199 ff.

Eroiffy, Graf, frangof. Gefanbter in Stettin. 111, 270. - in Stral: fund. 277. Grommell, Dlivier. II, 115. 156.

Eroffen u. Friedrich II. IV. 76. Erop, Bergog b., Statthalter in Preugen, II, 392.

la Eroge, Bibliothefar u. Mital ber Atabemie in Berlin. III, 219. 221.

Sumberland, Bergog von, bei Saftenbed. V, 65 f. - Bertrag v. Rlofter Geven. 69. Czarnecgei, polnifder Felbherr, bei Golomb. II, 113. 119 f. 126.

135. in ber Reumart. 137. in fcweb. Pommern, 137, 139. - in Solftein. 151. Caaslau, Schlacht. IV, 181. 184.

Czernibog, Gottheit. I, 7. Czernit ich em, ruff. Gen. V,246 .por Berlin.252 .- vor Breslau.275 ff. - Rudzug, 290. - u. Friedr. II.

292. 299 f. - Abjug. 301. Egwiczet, hofmaler unter Georg Bith. II, 85.

### D.

Dalemingier. I, 5. Dambovta, Gemablin R. Dttos. Damiens, Morbanfall auf Pub. mig XV. V, 23.

Damit, Paul v., Statthalter bes Stifts Ramin. I, 536. Dampierre, taiferl. General. I, 411 f. 442. Danemart u. Schweben. II, 125.

128. - Friedensverhandl, in Dliva. 160 ff. - Berbinbung gegen Franfreid. 330. - Rrieg gegen Comeben. 361. - u. Friedrich Bilb. nach bem Frieden bon St. Germain. 405. - u. Lauenburg. III, 43. - u. Schmeben. 101. - u. Solftein. 250. - u. Sannober. 270. - im Befit v. Stralfund. 278, - u. Friedrich II. V, 25.

Danhoff, Graf Dtto Magnus v., u. die frangof. Colonien. III, 404. Danfelmann, Gberhard von. II. 439. III, 2 ff. 14. - nach Rried. richs III. Regierungsantritt. 45. - u. feine Bruber. 47. - Uni. verfitat balle. 50 ff. - Atabemie ber bilbenden Runfte. 55. -Fall. 62 ff. - Finangen. 62. -Entlaffung. 66. - in Grandau. 67 ff. - Begnabigung. 70 f. u. die Ronigetrone. 88. 91. -Atademie der Runfte (1699).

214. - u. Friedrich Bilb. III, 239. -, v., preug. Gefandter in Regeneburg, u. die Galgburger. III, 420. 423. 426 f. - u. Gund. ling. 495. -, Daniel Ludwig v. IV, 69.

290. Dansig, Sauptfeftung in Sinterpommern. I, 19. - u. die Polen. 149. - u. ber beutiche Drben. 197 f. 201. 217. - u. die Come. den. 450. 528. II, 109. - Bi: berftand gegen bie Schweben, II. 120. 124. 130. - u. Friedrich I. III. 149. - u. Stanislaus, 658. - frangof. Flotte. 659. - von

ben Ruffen erobert, 661, - u. bie Polen. V, 161 Darget, Privatfecretar Friedrichs II. IV, 275. 278.

Daun, Graf Leopold v., Bug gegen ben Papft. III, 140. - u. bas ofterr. Deer. IV, 381. gegen Prag. V, 46. 48 ff. - bei Rolin. 52 53 ff. - Rudgug der Dreufen, 59. - u. Rari v. Lothringen. 105. - Chlacht bei Leuthen, V, 108 ff. - u. ber Dberbefehl. 154. - Relomarfchall. 155. 157 f. - gegen Schlefien. 163. - in ber Laufis. 173. - bei Stolpen. 174 f. - Schlacht bei Dochfirch. 178 ff. - bor Dresden. 183 f. - gegen Frieb. rich II. 196. 208. - in ber Dberlaufit. 211. - und Col-titoff. 221 ff. - nach ber Schlacht bei Runnereborf, 226, 228. u. Pring Beinrich. 227 f. - bei Maren. 230 f. - in Dresben. 231. 237. 244. - Schlacht bei Liegnis. 246 f. - Comeidnis. 251. - bei Morgau. 257 f. -Rudgug. 257 f. - Feldgug bon 1761. 270 f. - bei Burtersborf. 299 f. - Belagerung v. Schweidnis. 302.

Defenfionsordnung ber fole fifchen gurften u. Stande. 1, 413. Degenfeld, Gefandter, u. Fried. rich Bilbelm. III, 638. Demetrius, Baar von Mostau.

I. 141. - Bifnowiegti. II. 208.

Demmin, Dieberlage ber Dommern (1181), I, 28, Dentidrift bes preuf. Gefandten in Wien. IV, 400.

Departementeratbe unter Fried. rich Wilhelm I. III, 343,

Deputirte ber ichlefifchen Stanbe u. Friedrich II. IV, 123 ff. Derflinger, Georg. II, 63. 64. u. not. 1. 2. - in Preufen. 102. - General in Polen, 131. 147. 329. 334. 350. - Rather

nom. 351, 354. - bei Rebrbellin. 356. - in Pommern, 365. vor Stettin. 375. - Darfchall. 385. - auf Rugen, 385, 393. - Feldmarfchall. 448.

Derfcau, b., Generalabjutant unter Friedrich Bilb. III, 345. - und ber Anbau in Berlin. 407. - u. ber Rronpring, 598. - Generalmajor. IV, 45.

Defertation unter Friedrich II. IV, 200.

Defoffi, ofterreichifder General

in Bohmen. IV, 227. — bei Staudenz. 251. Dettingen, Sieg bei. IV, 196. Deutsche in Preußen. I, 3. — Krieg mit den Staven. 12. —

Rrieg mit den Staven. 12. in den flavischen Landern. 73 ff. — in der Mark Brandenburg. 73.

Deville, General, im ofterreich. Schlefien. V, 153. 155. — in Dberfchlefien. 164. — bei Rofel. 174. 209.

Devolutionerecht u. die fpaninischen Riederlande. II, 283. Dewis, brandenburgifder Feld-

berr. II, 397. -- , banifcher General in Bis-

mar. III, 278. Dieride, Oberft in Bittau. V, 59. — bei Deigen. 231.

Diebtau, General, u. bas Gefchutwefen. V, 193. — vor Schweidnig. 302.

Schweidnig. 302. Dietrich, Bifchofv. Brandenburg.

1, 171.

, Pring v. Anhalt:Deffau. IV, 176. — Rudzug v. Dumus. 178. — bei Striegau. 245. — in halle. 252. V. 139.

. Bulow, Bifchof v. Lebus. I, 250.

v. Halle, Mundichent. I, 366.
v. Bien. I, 170.
v. Schulenburg, Bischof von

Branbenburg. I, 128. Diegmann, Martgraf. I, 64. Dinnies v. b. Often, in Pommern.

I, 255. Diplom, polnifches, über die Souverainität in Preußen. II, 172. Directoren in Bohmen. I, 410. Dirfcau, v., Komthur bes deut-

fcen Drbens. I, 197. Diffibenten in Polen. III, 489. Diftelmeber, Lampert, Rangler Boachims II. I, 325. — u. bie

Calviniften. I, 384. Doblin in Brestau, IV, 89 f. Dobrin, Burg. I, 41. 47. vom König v. Polen eingelöft. 144. — überfallen. 146.

Dobrflam, Arnold v., hofr. u. Prof. in Frankfurt. III, 503.

Reg. gu Stengel, Gefch. v. Preugen.

Dobrgensti, Geh. Rath. II, 103.

Dohna, Graf Alexander v., Gragieher des Kronpringen. III, 179. 183.

—, Graf Christoph Albrecht v., u. Kriedrich I. II, 2. 155. — u. Dankelmann. III, 65. 70. preuß. Gesandter bei der Wahl Carls VI. 113.

, Graf Rabian v., oberfter Burggraf in Preugen. I, 397. — Geh. Rath Friedrich Bilhelms.

II, 88. 116.

— , Karl Hannibal v. I, 414, 421. — in Schlessen, 466, — u. Breslau. 497. 499. 509. — , Graf, Minister. III, 178 f.

240. — Feldmaricall, als Landsmaricall in Ditpreußen. 320.

Bien. IV, 212. 219.

..., Graf, u. die Ruffen in Preugen. V, 64. — in Pommern. 162 ff. — und Fermor. 168 f. nach Sachsen. 181. — und Bedell. 184. — in schwedisch Pommern. 196. 210 f. Domainen unter Friedrich Bilb.

II, 78. — in Preußen. 205. 228. 455. — unter R. Friedrich I. III, 174. — in Erbpacht. 175. — in Zeitpacht. 195. 395 f.

Domainengefälle unter Friedrich Bilhelm. III, 380. Domainentasse. III, 390. Domtapitel. I, 90. — und die

Coadjutorwahl in Breslau. IV, 332 f. Donhof, Graf Friedr. v., branbenburg. General, in Polen. II, 325. 350. — Graf Alexander.

III, 178 f. 517. Donaumerth, geachtet (1607). I, 368.

Doppelheirath zwifden der englifden und preuß. Konigsfamilie. III, 534, 538, not. 1. 542, 544, 546, 549, 552, 555. — u. Geden-

borf. 564 f. 637 f. Dorfer, freie, in der Mart Branbenburg. I, 74.

• 2

Dorflinger, General. III, 236. Dorothea, Berg. v. Braunfchm. I. 246.

-, Bitwe des Berg. Chriftian Lubwigv. Braunfcweig Luneburg, 2te Gem. bes Rurf. Friedrich 2Bifb. II. 250.

- Sibblle, Tochter bes Rurf. Johann Georg v. Brandenburg, Gemablin Berg. Johann Chriftian

v. Brieg. I, 540. Dorotheenftadt in Berlin, an-

gelegt 1673. 11, 234. Dortmund, Bertrag megen ber fülichiden Erbichaft (1609), I.

374. Drastowis, ruff. General, und Friedrich II. V, 275. Dreiding. I, 75.

Dreier, Professor in Königsberg. II, 187 f. Dresden, Friedensunterhandlung. IV, 273 f. — Frieden (1745).

275. - Ginmarfc der Preußen (1756). V, 2. 3. 6. - einge: fcloffen. 226. 244.

Dreves, General, gegen Berforb. V, 202. Driefen u. ber beutiche Drben

(1408), I, 145. Drudidriften für und miber

Preufen nach bem Ausbruch bes 7 jahr. Rrieges. V, 28 f. Didingistban. I, 48.

Dubois, Abbe, Bundniß gwifden England, Franfreich u. den Generalftaaten. III, 285.

Duder, fcmeb. General. III, 265. Duhan be Jandun, Lehrer bes Rronpringen. III, 572. - Berbannung. 602. - u. ber Kronpring in Rheinsberg. IV, 2. 4. Friedrich II. als Konig.

352 ff. Dubram, Geb. Rath u. Generalfiscal. III, 451.

Duisburg, Universitat, geftiftet (1562) u. neu bergeftellt (1655). II. 84. - unter Friedr. Bilb. 232.

Dumoulin, Major, u. Clement. III, 302. ...., preuß. General b. Striegau. IV, 244 f. - bei Staubeng. 254.

Dunemalb, öfterreich. General. 11, 335. Duraus, 30b., unter Friedrich Bilbelm. II, 248.

Duffelborf. Theilung vertrag gwifden Branbenburg u. Reuburg (1624). I, 430. 527.

Dzierema, polnifcher Gefchichts. ichr. im 13ten Jahrh. I, 95.

#### E.

Cherhard Lubwig, Bergog v. Burtemberg, u. Friedrich Bilb. III, 518.

Edhard, Edhart, u. Friedrich Bith. III, 683 ff. - Friedrich II. IV, 45 f.

Chelmann, Theolog, u. Friedrich II, IV, 342 f. — † (1787). 344. Chict Friedriche II. von 1753, bie Drbensgeiftl. betr. V, 96 f. 127.

Chuard, Ronig v. England u. Franfreich. I, 116.

Ebgardi, hamburg. Prof., u. bie Calviniften. III, 231.

- Eggenberg, fonigl. Softomo. biant. III. 517.

Chrenfmarb, ichmebifcher Relb. berr. V, 284.

Gichel, Rabinetsrath Friedrichs II. IV, 181. - gefangen bei Coor. 259.

Gibechfen Drben in Preugen (1397). I, 138. 198. 206.

Ginführung bes Chriftenthums bei ben flavifchen Bolfern. I, 20 f.

Ginfunfte ber Gurften, I, 253. Einmarich ber Preugen in Gach. fen (1756), V, 1.

Ein fiebel, preuß. General, Rud. aug nach Schleffen. IV, 228. Eintrachtsformet (1577). I.385.

Einwanderung unter Friedr, II. IV, 307. Gifenhammer u. Glashutten, II,

Elbing in polnifchen Sanden. II.

164. III, 79. - Uebergabe. 81. 82 f. Elbaoll bei Lengen, 1, 438.

Eleonore, Pringeffin von Pfalg: Reuburg, Raiferin. III, 33. Elger, hofmaler unter Friedrich Bilbeim. II, 233.

Elgut, erftes Treffen amifchen Defterreichern und Preugen in Schlefien. IV, 96.

Elifabeth, Gemablin Johanns v. Bohmen (1309). 1, 108.

-, Tochter Raifer Raris IV., u. Otto v. Baiern. I, 124. -, Schwefter Ron. Rafimire in Polen, Mutter Lubwige v. Un:

garn, I, 132. -, Konigin v. Spanion. IV,

113. -, Raiferin von Rufland. IV, 173. - und Maria Therefia. 204. - und Sachfen, 249, 261. 363. - u. Defterreich, 376.

389, 396, -, Raiferin v. Rugland, nach bem Musbruche bes 7jabr. Rriegs (1756). V, 24. 190. 235. - +

(5. 3an. 1762). 289. - Chriftine v. Braunfdweig-Bevern, Gemablin Friedrichs II. III, 619, 631 f.

Eller, brandenburgifcher General. II, 453.

Eltefter, Seeftudmaler. unter Friedrich III. III, 57. Emanuel, Bruber ber Ronigin von Portugall, u. die polnifche

Thronfolge. III, 647. Emben u. b. Raifer. III, 535. -Befinnahme, IV. 291,

Emigranten. III, 47 ff. Emsborf an b. Dom, Gieg. V,

261. Enghien, berg. v., fur Polen be-ftimmt II, 186.

England, Bertrag mit Frantreich.

11, 151. - Unterhandlung mit

Franfreich. III, 141. - Friede 144. - Berhandlung mit Fried. Bilbeim (1732). 638. - u. Ofterreich. IV, 72. - u.

Franfreich. 112. - u. Maria Therefia. 139. - Bertrag mit Preugen, 250. - nach ber Schlacht bei Coor. 260. - und ber Dresbener Friede. 276. - Bund mit Ofterreich u. Rufland (1746). 368. - u. Frantreich nach bem Machener Frieden. 373. 379. -

u. Preugen. V, 143. (1759.) 234. 236. Erbfolge, julichiche. I, 372 ff. Erblande, öfterreichifche. 1, 379.

Erbichaft, oranifche, u. Friedrich Bilhelm. III, 124. 637. Erbiculgen. I, 74.

Erboogte, Advocati. I. 77. 80. Erfurt ale Grengfestung gegen bie Slaven. I, 13.

Erich, Br. Dtto's IV., Ergbifch v. Magbeburg (1283). I, 62 f. -, Berg. v. Sachfen Lauenburg.

I, 156. - II., Bergog v. Pommern: Bol-

gaft. 1, 233. 238. 253. -, Bergog v. Braunfcmeig. I, 290, 294, (1563.) 341,

Erlichshaufen, Lubm., Rall. I. 218 f. 286. Ermeland, Bifchof v., u. Rurf.

Friedrich Bilbelm. 11, 199 f. Ernft, Martgraf, Br. bes Rurf, v. Brandenburg , Statthalter in 3úlich. 1, 382. 396. 444. II, 25. -, Bergog v. Sachfen Beimar. I, 440.

Auguft von Braunichweig-Luneburg. 11, 273. 282. - Bermefer des Bisthums Denabrud. 301. 311. 330.

II, 440. III, 21. - Rurfürft (1692). III, 97.

Erfander v. Gothe unter Rried: rich III. III, 59. — Kronung Friedriche. 107. 117. - --, Brigadier. III, 164.

Ergiebung ber Rinder Friedrich Bilbelme. III, 571.

d'Efpence, General, in Paris. П, 381.

b'Efpinois, Graf, u. Friedrich Bilbelm. 111, 245. Effen, Friedeneverbandl. (1651).

II, 96.

Efterhagy, öfterreich. General. III, 229. - in Dberfclefien, IV, 243. d'Eftrades, Graf, u. Friedrich. II, 271.

d'Eftrees, frangof. Marfchall. V, 41. - bei Saftenbed. 64 f. in Beffen, 309.

Eugen, Papft, u. die Rirchenverfammlung zu Bafel. 1, 187.

Eugen, Pring, u. Leopold v. Def:

fau. III. 134 f. - nach Marl. boroughe Sturg. 141. Guler in Berlin. IV, 52. - Co.

cietat ber Biffenicaften, IV. Evangelifchen, bie, in Schlefien.

IV. 80. Eventualbelebnung mit Julich,

Rleve u. Berg (feit 1485). 1, 364. Erecutionerecef amifchen bem

Raifer u. Schweben (1709). III. 158. Erercierreglement unter Fried. rich 23ilb. III. 374.

Erorcismus, III, 229.

Rabricius und bie Statthalter in Prag. J, 410.

Rabrifen u. Manufacturen unter Friedrich Wilhelm. II, 458 f. Ralfenberg in Magdeburg. I,

487 f. Falg, Stempelichneiber unter Fried: rich Bilbelm. III, 57. 65.

Ramilienftatut. I, 356. - Ramilienvertrag zwifchen Frankreich u. Spanien (1781). V. 286.

Rantinus be Balle, Bifchof v. Breba, papfil. Legat in Breslau. I, 227 f.

gafmann, Prof. unter Friedrich Bilbelm. III, 504. - Tobtengefprache. 509.

Rebrbellin, Schlacht. 11, 356 ff Relberiegscommiffariat in Schlefien. 1V, 149 ff. 164. in

Feldfriege : Directorium Torgau. V, 6. Relbaug von 1761. V, 263 ff. -

Keldzugsplan gegen Friedrich II. 270. - Feldgug in Sachfen (1762). 297. - in Deffen. 309 ff. Berbinand, Ronig, u. die fchle:

fifche Lehn (1538). I, 242. -Ronig v. Bohmen. 283. - u. die Erbverbruderung ber Bergoge von Liegnis mit Branbenburg. I. 320 ff. - in Bohmen, 323. - in Schlefien. 324. - u. Rais fer Rari V. 324. 331. - als Raifer Ferdinand I. 349. u. die Protestanten. 352. - + (1564). 353. IV, 105. 107 f. -

Rerbinand, Ergbergog. 1, 376. 407 f. - Raifer nach Matthias Zod (1619). 412 f. - u. Rurf. Friedrich von ber Pfalg. 416. nach ber Rieberlage feiner Feinde. 421. - Macht. 452 f. - und Frantreich. 477. - u. bie Rurfürften. 482. - u. Schlefien. 510.

- III., Raifer (1637). 1, 520. - u. Polen. II, 129. - u. der rheinifche Bund, 260.

- IV., Ronig v. Reapel. V, 233 f.

-, herzog v. Braunschweig, preuß. General (1756). V, 2. u. Richelieu. 80-82. - an ber Unftrut, 91. - Schlacht b. Soor. 118. - vor Sarburg, 119 f. u. Die alliirte Armee. 121. Felbzug von 1758. 145 f. 148. - Schlacht bei Rrefeld, 150 f. - u. Contades. 152, 194, -Feldgug gegen bie Frangofen (1759). 196. 199. - u. Broglio. 201. - Schlacht bei Dinben.

203, 214. - u. Pring Beinrich. 209. - gegen Broglio. 261 f. - bor Raffel, 272. - in Seffen, 309,

Ferdinand, Pring v. Braun-fcmeig. V, 261. 283. 310. -, Bergog v. Kurland. III, 294. - Albrecht, Berg, v. Braun-

fdweig. III, 619.

Fermor, ruff. General, in Preu-fen. V, 145. - vor Rolberg. 168. - an Soltitofe Stelle, 252. Ferfen, Fab., fcwedifcher Gene-ral. II, 390. Reftungen. III, 376,

Feuertaffe. III, 190 f. Begteties, öfterreich. General in

Dberichlefien. IV, 243.

Finangen unter Friedrich Bilb. 11, 223 ff. - unter Friedrich I. 111, 169. 200 ff. - unter Fried. rich Bilb. I. III, 239. 380. unter Friedrich II. IV, 304.

Finanginftem, neues, unter Da-ria Therefia. IV, 381. Finangverwaltung unter Fried.

rich Wilhelm I. III, 327. Fint, Hopprediger. I, 387. 396. —, General, Commandant in Dresben. V, 135. 181. 183. —

gegen Franten. 209. 214. - bei Runnersborf. 217. 220. in Sachfen. 227 f. - Maren. 229 f. Fintenftein, b., Dberft u. Dber:

hofmeifter bes Rrompringen Friedr. Bilb. III, 184. - General. 267. - Dberhofmeifter Friedrichs II. als Kronpring, III, 571. - Mis nifter. V, 220. Rinow Rangl, angelegt v. Fried.

rich II. IV, 316. Firtey, polnifch. Kronmarfchall. I, 350.

Rifder, Paftor in Ronigsberg. Ш, 482.

Flemming, Beinrich, General-Feldmarichall. III, 31. 37. fachf. Feldmarfchall. 561.

, fachf. Gefandter in Bien. IV, 397. 400.

Rleury, Bertrag von Sevilla, III, 569. - Friede mit Ofterreich. 669. - u. Friedrich II. IV, 57. - nach bem Frieden von Breslau. 189. — † (1743). 194. 363. Fleurys, Schlacht (1622). 1, 440. Flotte, brandenburgifche. 11, 409. - fcmebifche. III, 273.

Folter aufgehoben. 1V, 49. Fontenai, Gieg ber Frangofen.

IV, 248. Forcabe, General v., Comman:

bant v. Berlin. III, 379. - u. bie frangof, Colonien. 404. - u. Pring Beinrich. V, 248. Formen, Prof., u. Friedrich II.

IV, 52. Forfter, v., Commercienrath in Breslau. IV, 149.

Fouque, Sauptmann v., u. ber Rronpring in Rheinsberg. IV, 2. - u. ber Ronig. 45. - Dberft in Rremfier. 178. - in ber Grafich. Glas. 180. 221. - vor Prag. V. 44. - nach ber Schlacht bei Rolin. 58. - por Schweib: nig. 113. - in Glas. 128. u. Janus. 155. - Belagerung von Dimus. 157. - und Mart. graf Rart in Schlefien, 163. in Dberichlefien, 185. 196, u. ber Konig (1758). 191. - in Dabren. 208. - bei Lanbe. but. 211. - u. Deville. 213. 215. - Glogau. 222. - 23affenftillftanb. 224. - in Schlefien.

238 ff. — gefangen. 240. Fraigne, Marquis be, frangof. Bevollmachtigterin Berbft. V, 140. Frante, August hermann, in Leipzig. III, 52. 54. - u. bie Ronigin Cophie Louife. 186. u. Friedrich Bilb. 477 f. 511. Frantenberg, Graf v. IV, 312.

in Breslau. V, 131, 133. Frantenftein erobert. I, 229. Frantfurt a. Main, Bundnif amifden Baiern, Preugen und Sachfen (1741). IV, 170. - von

Soubife genommen. V, 198,

Frantfurt a. b. Dber, gegrundet (1253). 1. 57. - erobert, 483. - Univerfitut eingeweiht (1506). 249 f. — unter Friedrich Bith. II, 83. 464. III, 502. — unter Friedrich II. IV, 346.

Grantreid u. England, Bertrag. II, 151. - u. Maria Therefig. IV, 70. - u. Preugen. 114. -Rrieg gegen England u. Bunbe nif mit Friedrich II. 214. - u. England nach bem Machener Frieben. 373. 379. - Unterhandlung mit Ofterreich. 392 f. - nach bem Musbruch bes ichlefischen Rrieges. V, 22 f. - u. bas beutiche Reich. 26 f. - Bunb: nif mit Ofterreich (1757). 86 f. - Friedensverhandlungen. 187. - (1761). 265. - Bertrag mit Spanien (1761). 266 f.

Franquini, ofterreich. General, bei Staubeng. IV, 254. 256. -Schlacht bei Coor. 285. -Schmiedeberg. 263.

Brang I., Ronig v. Frantreich, u. Rari V. I, 311 f.

-, Bergog v. Bothringen, in Berlin. III, 630. - Gemabl ber Raiferin Maria Therefia, Groß. bergog v. Toscana. 670. - u. Rriedrich II. IV, 71. - Mitregent. 167. - Raifer (1745), IV. 251. 300. 381. - und bas beutiche Reich. V, 28 ff. - Fort.

febung bes Kriegs. 186. -, Furft v. Deffau. III, 130. V, 139. - u. Friedrich II. 195.

fen : Lauenburg. I, 498. Grangofen in ber Pfalg. II, 328. III, 25. - eingewanderte. 48. in Dangig. 661. - in Sachfen

u. Thuringen. V, 84. - Schlacht bei Roffbach. 120. - u. Ofter: reicher (1758). 146. - gwifchen Rhein u. Maas. 149. Breiberg, Gieg bei. (1762, b. 29.

Rob.) V, 307. Freiburg von b. Frangofen belagert, IV. 224.

Freimaurerorden. IV, 24.

Freitag, Baron, ofterreid, Ge fandter in Berlin. II, 440, 442 f. III, 6. - faiferl. Minifter. 33. Fremor in Breuken. V. 63. Freunde Friedrichs II. IV, 351 f. Frieded, in Schleffen, u. Mans felb. I, 464.

Frieden, meftphalifcher (1648). II, 57. - rothichilber, 142, 144. - utrechter. III, 243.

Briebenspraliminarien mi fchen Ofterreich u. Franfreid. III, 669. - gwiften England, Frantreich u. Spanien, V, 313. Arieldens unterhandlungen in Dresben. IV, 273 ff.

Friederite, 2te Tochter Friedrich Bilb. I. III, 565. - vermabit an ben Martarafen v. Ansbad. 630.

Friedland angelegt (1244). I, 58 Friedrich I., Bergog b. Schmaben, Raifer. I, 25. - u. Beinrich b. Lowe. 28. - vor Affon (1190).

- II. u. Bermann v. Salga. I, 44 f. - u. bie Mongolen. 50. -+ (1250), 57 f.

- Ill., Bergog v. Steiermart. I. 193. - romifcher Ronig (1440). - Raifer, in Ungarn. 195. u. Bergog Albrecht v. Sadfen. 364.

-, Martgr. v. Meißen, I, 176. -, Martgr. v. Ansbach. I, 260. -, Martgr. v. Baben. II, 113. -, Gobn Bergog Stephans b.

Baiern (1371). I, 125 f. - (V.), Rurf. von ber Pfals Ronig von Bohmen, an ber Spise ber Union, I, 403. - u. Ergherzog Ferdinand. 407. -Ronig v. Bohmen. 413, 415. auf bem weißen Berge. 418. -

geachtet. 421. - IV., Burggraf v. Rurnberg. I, 162. 164.

- (VI), Burggraf von Rurn berg. I, 161. - auf dem Babb tage gu Frantfurt (1410). 165. - oberfter Bermefer ber Mart Brandenburg (1411). I, 166.

169. - erhalt bie Dart Brandenburg eigenthumlich (1415). 172. - (1417). 173. - u. die Duffiten. 178. 185 f. - Ronia Bengel, 180. - Mufrubr in Bob: men, 181. 183 f. - u. Albrecht v. Ofterreich. 186. - u. Pom:

mern. 188 f. — † (1440). 190, Friedrich II., Kurf. v. Branden-burg. I, 184. 190. — u. seine Brüder. 191 ff. — u. Polen. . 195. - u. Gugen IV. 196. - u. R. Ladislaus. 223. - u. Dommern. 232. - + (1471). 234.

II, 5 f. \_\_\_\_ d. Jungere, Sohn Friedrich 1. I, 192. 196.

-, 2ter Sohn Joachims II., Coadjutor v. Dagbeburg u. Salberftadt (1551). I, 317. 328.

, Martgraf v. Branbenburg: Schwedt. III, 294.

- II., Bergog v. Brieg. I, 537. . II., R. v. Danemart. I, 290. - III., R. v. Danemart. II, 257. --- IV., R. v. Danemart u. Schweben, III, 98. - u. Solftein. 150.

- Rrieg mit Schweben. 160. 165 f. . . Deffen . Caffel,

vermablt mit Louife Dorothee v. Brandenburg. III, 92 ff. -, Bergog v. Solftein . Gottorv.

III, 99. 143. - II., Bergog v. Liegnis, u. Die Reformation. 1, 282. 290 f. und Rurf. Boachim II. 320. -+ (1547) 322. IV, 107.

- III., Bergog v. Liegnig. I, 113. - † (1570). 547 f.

- IV., Bergog v. Liegnis, Br. Deinrichs I. (feit 1571). 549.

-, Martgraf p. Meifen. I, 116. -, Berg. v. Ofterreich. 1, 103. - u. Johann v. Bohmen. I, 116. - v. Sachfen u. ber beutiche Drden (1499). I, 297.

- III., Rurfürft v. Brandenburg, als Ronig v. Preugen Fried:

rich I., 2 ter Cobn bes Rurf. Briedrich Bilbelm. II, 7. 249. 393. - Spannung mit bem Bater. II, 437 f. - Flucht. 438. - Bermablung mit Sophie Charlotte. 440. - Bundnif m. Ofterreich. 443. - Jugend. III, 1 ff. - u. Dantelmann. 2 f. - Dr. den de la generosité. 4. - u. Die Stiefmutter. 3. - Bermab. lung. 5. - Glangliebe, 7. - u. Ludwig XIV. 8 f. - Thronbefteigung. 9. - Stiefmutter. 10. - Stiefbruder. 11. - Comiebuffer Rreis, 12. - Bundniffe. 15. - Bilhelm v. Dranien, 16 f. - Ludwig XIV. 18. - Rurftenberg. 20. - im Baag. 24. - Bilbelm III. v. England. 26 ff. - u. ber Raifer, 33 f. - u. bie fpanifchen Riederlande. 35. -Friede v. Rysmid. 40. - ber Rorben, 42 ff. - Dantelmann. 45. - Emigranten. 48. - Univerfitat Salle, 50 ff. - Meades mie ber bildenben Runfte u. Berlin. 55. - Dantelmanns Fall. 61. - Finangen. 62. - Rolb v. Wartenberg. 63 ff. 71 f. - Rurf. Auguft v. Sachfen. 75 ff. - u. Polen. 81. - Grafichaft Dobenftein, 84. - Ronigefrone. 85 ff. - Prachtfefte. 92 ff. u. ber Rorden. 98 ff. - Peter I. v. Rufland. 100. - Schweden. 101 f. - b. fpanifche Erbfolge. 103. - Pater Bolf. 104. -Kronvertrag (16. Rov. 1700). 105. - Kronung ale Konig Friedrich I. 107 ff. - Butheras ner u. Reformirte. 113. - Dofftaat. 115. — bildende Kunfte. 117. — Erbfolgefrieg. 121. — Anton Ulrich u. Gotha. 122. u. Rari XII, 123, 147. - Dras nifche Erbichaft. 124. - in Cleve. 129. - u. Marlborough. 134 f. — Munfter. 136. — Reufchatel u. Ballengin. 137. — Utrecht (1712). 141. 143. — Meurs. 145. — Danzig. 149. — die fclefifchen Proteftanten. 153. -Rarl XII. in Altranftabt. 155 f. - R. Auguft v. Polen. 160 f. - Daager Concert, 162. -

Polens projectirte Theilung. 163 f. - Pommern. 166. - Peter I. 167. - Finangen. 169. - Rolb v. Bartensleben, 178 f. - Zob ber Ronigin. 181. - 3te Bermablung. 186. — Tod (25. Febr. 1713). 196. 233. - Berfaffung unter Friedrich I. 197 ff. - Gris minalgefengebung. 199. - Do: lizei. 200. — Finangen. 201. — Juden. 203. — Gewerbe. 208. — Santel u. Mungwefen. 209. heer. 210. - Atabemie ber Runfte u. Biffenfchaften. 214 ff. - Fürftenfchule. 220: - fonigl. Bibliothet. 221. - Runftfammer. 223. - Religion. 226. - Bertrag mit Rurpfalg. 227. - mit

Roin. 228. Friedrich II. (b. Große), Geburt (24. 3an. 1712). III, 196. -Rronpring. 565. - Ifte Ergiebung. 571 ff. - Confirmation. 576. - Befchrantung. 577. fcone Runfte. 578. - Die Dutter. 579. - Spannung mit bem Bater. 579. 583. - Fluchtver: fuc. 592. 594 f. - Berbaftung. 596. - in Kuftrin. 601. 603. -Rriegsgericht. 606. - Ratte's hinrichtung, 608. - Beanabigung. 610 f. - u. England. 617. - die Pringeffin v. Braunfdmeig.Bevern, 619. - Gis u. Stimme in ber Domainentammer gu Ruftrin. 623. - Grumbfom u. Sedendorf. 624. - in Ber: lin. 626. - Berlobung mit Glifabeth Chriftine. 631. - in Reu-Ruppin. 633. - Bermablung. 643. - in Rheinsberg, 643. bei bem Reichsbeere. 662. - u. Stanislaus. 667. - u. ber Ronig. 680. 688 ff. - als Rronpring in Rheineberg. IV, 1 ff. - Befcaftigung. 9 ff. - ber Freis maurerorben. 24. - als Schriftfteller. 25 ff. - Politie. 27. -Regierungsantritt. 39. als Ronig in Berlin. 40 f. die Minifter. 41. - Minifter v. Boben. 42. - b. Ronigin Mutter.

44. - Gemablin u. Bruber. 45. Rothftand u. 3agt. 46. - Religionedulbung. 47. - Gewerbe u. Sandel. 48. — Rechtspflege. 49. — bas beer. 50. — bie Biffenfcaften. - bie auswartis gen Angelegenheiten, 56. - Cleve, 57. - ber Bifchof v. Luttich. 58. - Schlefien 64 ff. - Bundnig mit Rufland. 68. - Maria Therefia. 70. - Ifter ichlefifcher Rrieg. 74. - in Eroffen. 76. - in Breelau. 93 ff. - gurlid nach Berlin, 98. - angebliche Rechte auf Schlefien. 104 ff. -Schwiebus. 109. - Regensburg. 111. - neue Antrage. 114. u. England. 115. - in Schler fien. 119. 126. - nach Jagern: borf. 130. - Schlacht bei Mollwis. 132 ff. - Bertrag mit Franfreich. 142. - Robinfon, engl. Gefandter in Bien. 145. - in Breslau. 147 ff. -Musichuf ber ichlefifchen Stande. 151. - Unterbandlung mit Ofterreich. 159. - oberfter Bergog v. Schleften, 162. - Bermaltung. 164. - in Berlin. 165. - Bundnif mit Baiern u. Sachfen (1741). 170. - in Dresben. 174. f. por Brunn. 176 f. - aus Dabren. 178. - bei Chrubim. 181. - Schlacht bei Czaslau. 181 ff. - Friede von Brestau. 186. - in Berlin. 187. - Urfachen bes 2ten ich lefifchen Rriegs. 188 ff. - Georg II. 194. die Proteftanten in Ungarn. 201 f. - Die Raiferin Glifabeth v. Rug: land. 204. - u. Gachfen. 205. - Schlefiens Bermaltung. 206 ff. - u. bas beer. 210. - 2ter folef. Rrieg. 212 ff. - geb. Bundnif mit Franfreich (1744). 214. - Union (1744). 216. vor Prag. 221. 223. - u. Sach: fen. 226. - Rudfehr nach Colefien. 228. - nach Berlin. 232. - u. Rufland. 233 ff. - Union gerfallt. 237. - in Schlefien. 240 ff. - Striegau. 244 ff. -

Gieg. 246 f. - Unterhandlungen mit England. 249 f. - Rrieg mit Gachfen. 253. - bei Staubeng. 254. - Schlacht b. Coor. 257. - in Schlefien (1745). 265. Areffen bei Ratholifch . Den: nereborf. 266 f. - gegen Dreeben. 268. - Schlacht bei Reffelsborf. 270 f. - Fries bensunterhandlung. 273 ff. gurud nach Berlin. 277. - Charafteriftit. 279. - Lebensweife. 282. - Minifter. 287. - Berwaltungseinrichtung. 287. - Dft. frieslands Anfall. 291 ff. -Chlefien. 293 ff. - Mbel. 294 f. - Statte. 295. - Seer. 296. - Finangen. 304. - Candwirth. fcaft. 308. - Gewerbe. 313. - Juftigreform. 317 ff. - Rirche. 326. - Rirchenglaube. 342. -Biffenichaften. 344 ff. - ale Beidictidreiber. 349. - Runft. 350. - Freunde. 351. - Bols. taire. 356 ff. - Urfprung bes 7jabrigen Rriegs. 364. — Bundnif amifchen Ofterreich u. Rufland. 367. — Bundnif mit Schweben. 369. - Machener Friede. 369. - Proteftanten in Ungarn. 370. - u. Rufland. 375. - die Pompadour. 378. u. Dfterreich. 384. - Ruftungen. (feit 1753). 387. - u. Rouille, rangof. Minifter. 358. - u. Georg III. 388. - Reutralitats: vertrag mit England (1755). 389. - u. Frantreid. 391. 393. -Ruffands Plane. 397. - Grunde für ben Beginn bes Rriegs. 401 ff. - Dentichrift. 403 f. -Musbruch des 7jabr. Rrieas (1756). V, 1. - Erflarung in Sachfen. 3. - Rurfürft Muguft. 4 f. - Lager bei Pirna. 6 f. - in Bohmen. 9. - bei Lowofis. 10. - übergabe bes fachf. Deeres. 16 ff. - Binterquar: tiere in Sachfen (1756). 21. - Rufland, Schweden u. Da: nemart. 25. - u. bas beutiche Reich. 28 ff. - Reichserecutions.

frage. 32 ff. - Bunbnif gwifchen Ofterreich u. Frantreich. 36 ff. -Plan (1757). 41. - vor Prag. 43 f. - Schlacht. 44 f. -Lage. 49. - Daun. 50 ff. -Schlacht bei Rolin. 53 ff. -Rudgug. 57. 60. - bei Baugen. 61. - Pring v. Preugen. 61. gegen Daun u. Rarl v. Lothringen. 66. - in Dresben. 67. -Lage u. Charafterftarte. 71 ff. in Leipzig. 75. - u. Richelieu, 78. - bas Reichsbeer, 83 ff. -Schlacht bei Rogbach, 88. -Bug nach Schlefien. 91. - Graf Chaffgotich, Bifchof v. Breslau. 95 ff. - gegen Leitmerit in Bobmen. 99. - u. ber Bergog von Bevern. 99 ff. — in Reumarkt. 106. — Sieg bei Leuthen. 108 ff. — in Liffa. 110. — in Breslau. 112 f. - die Schweben in Pommern. 114 f. - allirte Armee. 118. - Lage nach ben Erfolgen bei Rogbach u. Leuthen. 122. - Silfequellen. 127. -Ratholiten in Schlefien. 127 ff. - Sachfen. 134. - Anhalt. 139 f. - Dungwefen. 141. - England. 143. - Feld gug p. 1758. V. 144 ff. - nach ber Ubergabe von Schweidnig. 156. - Rud. Buff v. Dimus. 159 f. — u. die Ruffen. 163 f. — Schlacht bei Borndorf. 165. — nach Sachfen. 167. - Lager v. Dochfird. 175. 178 f. 181. - in Schlefien. 182 ff. - in Dresten. 184. - der Binter von 1758 - 59. 190 ff. -Sachfen u. Anhalt. 194 ff. -Relbzug gegen bie Ruffen. 207. 214. — Pring Beinrich u. Daun. 209 ff. — bei Runnersborf. 215 ff. - Feldzug von 1759 in Cach: fen. 225. - Dresbens Berluft. 227. - Bint. 231. - Friedensverfuche. 235 ff. - u. Pring Beinrich. 241. - vor Dresben. 244. - in Schlefien. 245. -Chlacht bei Liegnis. 246 f. gegen Berlin. 254. - Schlacht bei Zorgau. 257 ff. - u. Georg III,

mit Bute, 263. - Die Pforte. 264. - Ruftung. 268 ff. -Lager von Bungelwis. 276. -Baron Bartotich. 277 f. - Felb: jug von 1761. 283 ff. - Raife: rin Glifabeth + u. Peter III. v. Rufland. 289 ff. - Friede mit Schweden, 293. - Feldgug von 1762 u. 63. 295 ff. - Gefecht bei Mbelebach. 299. - Treffen bei Burfereborf. 300. - Bela. gerung v. Schweidnis. 302. - nach Sachfen. 305 ff. - u. Lord Bute. 311.

Friedrich V. von Danemart. V. 292.

-, Pring, vor Raffel. V, 313. Bergog von Medlenburg. Schwerin. V, 138. -, Martgraf v. Schwedt. IV,

50. - + 135. -, herr ju beibed. 1, 291. - Auguft 1., Rurfürft v. Sach.

fen, f. Muguft II., R. v. Polen. - - II., Rurf. b. Sachfen, f. Muguft III., R. v. Polen. - Deinrich v. Raffau Dranien, Statthalter. 11, 12. 15. Friedrichshofpital. III, 492.

Friedrichsftadt in Berlin. II, 234, III, 56, 406 ff. - Bilbelm, Rurf. v. Branbenburg (ber große Rurfürft), geb. d. 16. Febr. 1620. II, 2. 10. u. Guftav Adolf. 11 f. - in Stettin. 12. - vor Breda. 15. - Rachfolge (1640). 16. -Schwarzenberg als Statthalter in der Dart. 17. - Bladislaus pon Polen. 19. - u. bie Schmeben. 21. - bas Deer. 25. 34. 61. - Preugen u. Polen, 26 ff. - Comeben. Cleve. 31 f. 38. -Cleve. 34. - Samburger Frie: beneverhandlung. 41. - Dun: fter u. Denabrud. 42 f. - Ber: mablung mit Louife Benriette v. Raffau : Dranien (1646). 45. -Pommern. 47. - bie Reformirten. 55. - nach bem meftphali-

ichen Frieden. 58. - Solland

59 f. - neue Befteuerung. 65 f.

- bie Marten nach feiner Rud. febr aus Preugen. 67. - Stande. 70 f. - Domainen. 78. - Gewerbe, Sandel u. Poften. 80 ff. - Biffenichaften. 83. - Runfte. 85. - Pracht. 88. - Religions. ftreitigfeiten. 89 f. - Streit mit Pfala-Reuburg. 93 f. - fcme-bifch-polnifcher Rrieg. 98. - u. Rarl Guftav. 100. 103. 110. bie Bollander. 106. - an ber Beichfel. 107. - Marienburg. 109. - Die Apstiewiczer Confo. beration, 113. - Johann Rafimir. 115. - Bund gu Marien. burg (1656). 119. - Schlacht bei Barfchau, 121 ff. - u. Da. nemart. 125. - Rarl Guftav v. Comeben. 128. 131 ff. - Friebe mit Johann Rafimir. 133 f. -Unterhandlung mit Polen. 135 f. - Bertrag ju Belau. 136 f. -Rarl Buftav. 138 f. - Die Ge-neralftaaten. 140. - Ofterreich. 143 f. - Leopolds Raifermahl. 145. - in Solftein. 148. in Butland. 159. — Danemart. 150. — Pommern. 154 ff. die Generalftaaten. 156. - Friebensunterhandlungen gu Dliva. 159, 162. - Berhaltniffe nach dem fcwebifchen Rriege. 165. u. die preuf. Stande. 168 ff. -Religionsparteien in Preugen. 188. - im Bergogth. Preugen. 194. - u. Konigeberg, 194 f. - Affecuration ber Stanbe in Preugen. 196 ff. - u. Polen. 199 f. - Suldigung als foune: rainer gurft in Preugen. 200 f. - u. Ralfftein. 206 ff. - u. Polen. 209 ff. - neue Schritte in Preugen. 214 ff. - Dagbeburg. 218 ff. - bas beer. 221. - Finangen. 224 ff. - Band. bau, Fabriten u. Sandel. 228 f. - Biffenfchaften u. Runfte, 231 ff. - Bauten. 234. - Univerfal-Univerfitat. 234 f. - Religions: verhaltniffe. 238 ff. - u. Land. graf Bilbelm v. Deffen Raffel. - Gemablinnen u. Dof 249 ff. -

Umficht u. Abatigeeit. 252. -Berbaltniffe zu Ofterreich. Banemart, Franfreich u. Polen. 253 ff. — Ludwig XIV. 258. — Johann de Bitt. 261. - ber Raifer. 262. - Bertrag mit Franfreich (1664). 263. - u. ber Bifchof v. Dunfter. 270. - Lub. wig XIV. 271 ff. - Solland u. ber Rheinbund. 274 f. - Cleve. 276. - Rari II. 278. - Pfalge Reuburg. 279. - bie General. ftaaten. 282 ff. - Martgraf hermann v. Baben. 287. -Bundniffe mit Deffen, Braun-fcmeig Luneburg. 289 ff. — u. Polen. 297. — Ludwig XIV. 302 ff. - Die Generalftaaten. 308. - Bilbelm v. Dranien. 311. - Bug gegen bie Frangofen. 316. - in Weftphalen. 318. -Friebe ju Boffem. 323 ff. -Dolen. 325. - Comeben. 327. - Solland. 329. - Franfreich. 332 f. - u. Bournonville. 333. - u. Schweden, 336 ff. - in Franten. 340. - Berhandlungen mit bem Raifer. 342 f. - ben Generalftaaten. 344 f. - Bug nach Dagbeburg. 347 ff. - bei Febrbellin. 356 ff. - Raifer Leopold. 360. - u. Bolgaft. 362. 365. - u. Poten. 367. 371 ff. - vor Stettin. 372. - u. Rarl XI. 378. - bie General: ftaaten.379.382 .- Rugen (1678). 385. - Straffund. 386. - in Preugen u. Ronigeberg. 390. 392. 394 ff. - Frieden (1679). 398 ff. - Rad bem Frieden b. St. Germain en Lape. 404 ff. -Seehandel. 408. — Franfreich u. Danemart. 414 f. — Magdeburg. 418 f. — Steuerverhaltniffe. 421 ff. - Ludwig XIV. 427. -Raifer Leopold II. u. Bilbelm v. Dranien. 430 ff. - Mufbebung bes Ebicts von Rantes (1685). 435. - Ginfluß der 2ten Gemablin. 437. - Zeftament. 438. - der Rurpring. 437 ff. neues Teftament. 441. - Bund. niß mit Öfterreich (1686). 443.
— mit Schweden. 445. — Reichstag zu Regensburg. 447. — Berwattung. 449. — Hofftaat. 456.
— Fabriken, Manufacturen und Handel. 458 ff. — Wiffenschaften u. Künfte. 464 ff. — Zod (29.

April 1688). 472 ff. Friedrich Bilbetm I., Sohn u. Rachfolger Friedrichs III. (I.), aeb. b. 4ten Mug. 1688, III, 182 ff. - Bermablung. 185. - Regierungsantritt (25. Febr. 1713). 235. — Erfparungen. 236. — Finangen. 239. - Staatsver- maltung. 240 f. - u. bie Generalftaaten. 243. 245. - Utred. ter Frieden (1713). 244. -Dranifche Erbicaft. 245 f. - nordifcher Krieg. 247. - Rarl XII. 248, 258. - Peter I. 249, 259. - ber norbifche Bund. 251. -Schwedter Bertrag. 253 f. -Rriegeruftung. 260. - Rart XII. nach feiner Rudfebr. 263. -Wollin, 266. - Ufebom, 268. -Stettin (1715). 269. - por Stral. fund. 272. - Julich u. Berg. 282. - Franfreich. 283. 288. -Peter I. in Berlin. 289. - R. Muguft v. Polen u. ber Raifer. 291. - u. Elbing. 292. - Die Pfalg. 293. - Rurland u. Pofen. 294 ff. - u. Clement. 299 ff. - Leopold v. Deffau. 301. -Friede mit Schweden (1720). 305. - Stettin erworben. 306. - Regierung u. Berwaltung bes Staates als unumfchrantter Ro: nig. II, 3. III, 306. - Sofftaat. 310. - Lebensmeife, 311. -Zabadecollegium. 312. - Stanbe. 314 ff. - Abel. 320. - Saus. gefete. 322. - Rabinet u. Dinifter, 325. - Finanspermaltung. 327. - Generaldirectorium. 333 ff. - Inftruction. 336 ff. - Deer. 343. - Generalabjutanten. 345. - Bermehrung bes Deeres. 346 f. - Leibregiment. 350 ff. - Rriege: sucht. 369 ff. - Rriegeubung. 372. - Mufterungen, 375. -

Reftungen. 376. - Gorge für die Golbaten. 377. - Rinangen. 380. - Recrutencaffe. 387. -Domainentaffe. 390. - Sagt. 398. - Anbau bes Landes. 400 f. - frangof. Colonien. 403. - . Stabte. 405. - Preugen. 410. -Salaburger. 414. 423 ff. - Bevolterung von Lithauen. 430. -Bewerbe u. Manufacturen. 431. 434 ff. 439. - Santel. 440. -Befigungen in Afrita. 440. -Buden. 441. - Rechtsverwaltung. 443 ff. - Strafen. 452 ff. -Polizeivermaltung. 464. - Rirche. 465. - Secten. 479. - Thorn. 485 f. - Glaucha. 489. -- bie Evangelifden in Garbinien, Ungarn u. f. m. 491. - Charité. 492. - Biffenichaften. 493 ff. - Atademie ber Biffenichaften. 494. - Bibliothet. 499. - Univerfitaten, Somnafien und Land: fculen. 500 ff. - Runfte. 513. - Theater. 516 f. — Sittlich: feit. 518. - Berhaltniß gu anbern Dachten. 524 ff. - Dig: trauen. 527. - u. ber Raifer. 535. - Emben. 535. - Sans nover. 537 ff. - Rugland. 546. - Bund mit d. Raifer. 547 ff. - Bertrag von Bufterhaufen. 551 ff. - Reutralitateplan. 557. 1 - in Dreeben. 558. 562. - Familiengwift. 564 f. - Berliner Bertrag. 566. — Bertrag von Sevilla. 569. — Ergiebung. 571. - d. Kronpring. 572 ff. - Dop: pelheirath. 590. - Georg II. v. England. 592. - Fluchtverfuch bes Rronpringen. 595 ff. - Ratte's hinrichtung. 608. - Begna-

bigung bes Rronpringen. 610 ff.

- oranifche Erbichaft. 637 f. -

Bermahlung bes Rronpringen.

643. - Ronig Auguft v. Polen.

645 ff. - Bertrag mit Rufland.

v. Sachfen. 650. - Stanislaus.

648. - Rurf. Friedrich Muguft

- u. d. Raifer in Bohmen. 636.

654. - Reichstrieg gegen Frantreich. 656 f. - Dangig. 658 ff. - bas Reichsheer. 662. - Stanislaus u. Friedrich Muguft. 667 ff. - u. ber Raifer. 670 ff. -Berhandlung über Berg. 673 ff. - Berbehandel. 677. - Bolf. 681. — d. Kronpring. 680 ff. — Edhardt. 683 ff. — Ende. 686 ff.

- Xob (b. 31. Mai 1740), 692. Friedrich Bilbelm v. Sachfen: Altenburg in Schlefien. I, 494. - , Bergog b. Rurland.

III, 294. - , Berg. v. Medlenburg. III, 43.

- , herz. v. Schwedt, tedt bor Prag. IV, 223. - , Derg. v. Tefchen. IV,164.

Brifd, Sprachforider, Mitglied b. Afademie. III, 319. Bris, Deter, Friedensverbandlung

au Munfter u. Denabrud. II, 42. Frohnten. I, 70. Fromantion, Beinr., Sofmaler unter Friedrich Bilbelm. II, 233.

Frofe, Schlacht (1278). I, 62. Fuchs, Paul, Prof. in Duisburg. П, 84.

, Peter, Profeffor der Jurispr. II, 233. 431. 433. \_\_\_\_, Paul v., Minifter. III, 13. 17. 73. 91. — u. die Domainen.

176. - Prafibent bes General: birect. 334. 338. Funt, Magifter, u. S. Albrecht

v. Preugen. I, 339 f. Rurften ber Mart Branbenburg.

I, 67. - u. die Stabte. 154. -Stellung gum Abel, ber Beiftlich: feit u. f. m. 252. - ihre Rechte. 530 ff. - u. die mittelalterlichen Sitten. 536. Fürftenberg, v., Bifch. v. Dun:

fter. II, 388. Fürftenverein (1700). III, 98. Buffel, Domprobft in Berlin. I,

392. 396. Fuffen, Frieden gwifchen Baiern

## છ.

- Salen, Bernhard von, Bifchof v. Generalfinang birectorium. Munfter, u. Rarl II. von England. II, 266 ff. - und Rurf. Friedrich Bilbelm 270. 272. -Ginfall in die Rieberlande. 273. Bedrangniff. 277. - u. Ludwig XIV. 301. 360 f. - (1678) 388.
- Gallas, faifert, General in Solefien. I, 498 ff. gegen Sannov. 520. - entfest, 523. 11, 34. 38. be la Garbie, Magnus, Rangler
- in Schweben, II. 310. 336. Garten, botanifcher, in Berlin, gegrundet unter Friedrich Bilh.
- Saubi, Sauptmann u. Abjutant unter Friedrich II. V. 53. Gaulties, reform. Prediger in
- Berlin. II, 432 f. Gebhardi, Rationalift, u. Fried:
- rich II. IV, 342. Gedite, Simon, Domprobft, Er: gieber Rurf. 3ob. Giegismunds
- I. 386. Uebertritt bes Rurf. 388 f. 392. - Felbprobft und Friedr. 2Bilb. 471. 473. Gedimin, Großberg. v. Litthauen
- (1320), 1, 141, Befahr bes R. Friedrich II. in
- Schlefien, IV, 126. Bebeimer Rath unter Friedrich
- 9Bith, II. III, 324. Sebeimerath&collegium
- 362 f. Geiftlich feit in ber Mart Branbenburg. I, 87. 269.
- Geldmangel. I, 438. Seneraladjutantenuntergried. rich Bilbelm III, 345. - unter
- Friedrich II. IV, 287. Generaldirectorium aearun: bet. III, 333. - und bie Contribution. 381. - unter Friedrich II. IV, 44. 288. - neue 3n-

ftruction. 311.

III, 330.

Generalredenfammer. ш, 330.

Generalftaaten. II. 157 f. -Krieden von Rimmegen (1678). II, 382. - nach bem Frieben von St. Germain, 405 - und Defterreich, IV, 138. - u. Rrieb. rich II. 142. - nach bem Bertrag von Sannover. 252.

Generalfteueramt in Breslau. IV, 121 ff. - aufgehoben, 164. Georg v. Ansbach I, 252-290 f. Martgraf v. Branbenburg I, 281. - Bergog v. Jagerndorf und bie Reformation. 304 f. -Anwartichaft auf bas Bergoath. Oppeln. 321. - und Johann v. Oppein. 321.

, herg. v. Brieg, Cohn bes perg. Chriftian. I, 509 f. ., II., Berg. v. Brieg, Sohn Berg. Friedrich. I, 320, 537.

-, v. Darmftadt, verwundet bor Prag. IV, 223.

- I., Rurfürft v. Dannover, Ronia pon England, III, 270, 280, u. Spanien 281. - u. Peter I. 285. - Bundniß mit Franfreich und ben Generalftaaten, 296. -Friedrich Bilhelm 533. in Berlin. 531, 537. 542. † (1727) 560.

- II. und Friedrich Bith. III. 561. 563. 568. - die Doppelheirath. 638. - Friedrich II. IV. 57. - England u. Defterreich. II5. - und Maria Therefia. 118. 158. - in ben Dieberlanden, 179. - Friede von Breslau 196. 189. - u. Rarl VII. 192. - Ruftung gegen Frantreich. 193 f. 196 f. u. Friedrich II, 203. 217. - u. Maria Therefia, 233, u. Fried: rich II, 249. - + (1760) V, 263. Seorg III. und Friedrich II, IV, 370. 374. — u. Hannober 380. u. Maria Aberefia 383. — Bündniğ miğ Muğlamd. (1755) 384. — u. Friedrich II. 389. — V. 116 f. neues Bündniğ mit Friedrich II. (1759). 143. — 203.

" Markgraf v. Brandenburg, frankliche Linie, erkauft Jagernborf (1525). I, 320. IV, 105.

—, herzog v. Luneburg. II, 26. —, herzog v. Sachfen. (1539) I, 306.

- III. Rurfürft von Sachfen.

— Friedrich, Sohn Markgr. George. I, 320. 321. 341 f. — Herz, D. Sägerndorf 303 († 1653). 349. 357. 386. — im Besit von Jägerndorf und Beuthen. IV, 105.

— Friedrich Karl, Markgraf v. Baireuth. III, 618. — Podiebrad in Böhmen. I, 220. — in Breslau 223. — König von Böhmen. 224. 226. —

u. Konig Cafimir v. Polen. 228. — + (1471) 230.

- Rubolf, Berg, von Liegnib. I. 386. - Lanbesbauptmann in Chlefien. 419 - 470. 494. 496. - Bilbelm, Mutter Unna, Z. Berg. Albrecht v. Preugen. I, 365. - als Rurpring Statthalter in Bulich. 382. - vermablt mit Glifabeth Charlotte, Tocht. Fried: richs IV. von ber Pfalg. 388. v. Brandenburg. 423. - Geine Mutter Unna. 425 ff. - unb Bolen. 428. - Belebnung mit Dreufen (1621) 429. - u. Solland. 430. - u. Friedrich bon ber Pfalg. 443. - Schwargen. berg. 444 f. u. Danemart. 446. Guftan Moolf. 447 ff. - in Dreu-Ben. 451 f. - b. Rurfürftentag gu Regensburg. 492. — u. Gu-ftav Abolf. 484. 489 f. — u. 30-

bann Georg, 509. - Schlefien.

512. 519. - in Preugen. 525.

528. - + (1640) 550.

Seorg Bilhelm, Bergog v. Laneburg. II, 310 f. 330. — v. Belle. III, 43. 97. Ger bett, Zuftigrath, Generalfietal.

III, 451. Gerhard v. Mastrich. II, 233. Gerhardt, Paul, Liederdichter. II, 246 f.

Gerichtsverfaffung unter Friedrich Bifh. III, 446.

Geride, Otto von, Bürgermeifter von Magdeburg. II, 219.

——, Portraitmaler unter Friedrich III. III, 57.

Gersborf, fachf. General. V, 15. Gerfon, Johann. I, 170 f.

Gefandte, evangelische, in Regensburg. III, 415. 421 f. Gefler, preuß. General, bei Striegau. IV, 246. gegen die Oberlaufig. 252.

Gewerbe, I, 84, 86, — u. Handel. II, 80 f. — unter Friedrich I. III, 208. — unter Friedrich Wills, 431. — nach Friedrichs II. Regierungsantrift, IV. 48, 313.

Gever, Beinrich Bolfgang v., in Franten. III, 44.
Sfug, preus. General, V. 272.

Shilany, ofterr, General in Dberichlefien. IV, 243. Gilgenburg, von ben Polen ge-

nommen. (1410) I, 148. Gintel, holland. Gefandter in Berlin. III, 367. IV, 144. v. Glabbed, hoffammerprafident.

II, 455.
v. Glafenapp, General, Commandant von Berlin. III, 463.
499.
Glab, erobert. I, 420. — Confis-

cation. 465. — Prinz Leopold v. Deffau. 170. 172. — von ben Desterreichern wieder genommen. 229. 241.

. Glinden, Burgermeifter in Stettin. I, 232.

Slogau, Bergogthum. I, 240. — bis 1506. 252. — u. die Preufen. IV, 77. 87 f. 91. — eingesichlossen. 93. — u. Pr. Leopold v. Dessau, 127 f. – beffitigt. 147.

Onefen, Graftift. I. 16. Soldader, hermann, in Deis. II, 20. 23. 25.

Goldberg, Schule. I, 309. Soldy, ofterr. General bei DRoll. wis. IV, 134.

Solg, faiferl. General. I, 524. -, brandenburg. General. II,

334.

-, Generalabjutant. IV. 127. - Rudjug nach ber Schlacht bei Rolin. V, 58. - u. Friedrich II. 61. - u. Lehwald in Preugen. 63. - General in Schlefien. 238. 255. 260. 272 f.

Rrimm. V, 287. - preuß. Gefanbter in Petersburg. 301.

Sonfalvo be Corbova, fpanifcher Relbberr. I, 421. - in ber Rie-

berpfalg. 439 ff.

Sonfiem &fi u. Friedrich Bilhelm. II, 124. - Gieg bei Lyon. 126 f. - u. Rurf. Friedr. Bilb. 132 f. 135. 138. - in ber Rabe von Ronigsberg. 170.

Gorne, b., Geb. Rammerer. III, 240. - Rammerprafibent. 331. 333. - Minifter. 337. - u. bie Salzburger. 428.

Gora, Minifter in Dolftein Gottorp (1713). III, 247. - u. Rarl Fried. rich v. holftein. 260. - u. Rarl XII. 285 f. - u. Peter I. 289. - Bundnig amifden Schweden, Rufland und Preufen (1718). 239.

Sorgfe, branbenburg. General. II, 350. - in Ronigeberg. 391. 393 f.

Soffen, herrichaft, ertauft vom Rurf. Johann. I, 248. Gothen, an der Oftfeefufte. I, 3.

Gotter, Graf, als preug. Gefanbter in Bien. III, 633. IV, 72. 99 ff. Sottichalt, Rurft der Dbotriten

u. Leutigen, I, 18. Sottiched, Prof. in Leipzig, und

Friedrich II. V. 75 f.

Gos, faiferl. General. I, 499. -

u. Dasfeld. I, 520. - in Colefien. II. 34.

Gog, brandenburg. General. II, 350. - auf Rugen. 385. - in Preugen. 393.

Gogtomsti u. Friedrich II. IV. 48 f. - bie Ruffen in Berlin. V. 253.

Souret, brandenburg. General. II, 428.

Grabe, Poftrath. III, 393 f. -

geb. Rath. 240. Graben jum Stein, Bice . Praf. ber Atabemie ber Biffenfcaften,

Ш, 497. 504. Grand Directoire ober Conseil français unter Friedrich Bilbelm 1. III, 404.

Granvella. I, 319. Graouvelle, frangof. Gefanbter

in Berlin. III, 23. Gravenit, Fraulein, u. bie Ro.

nigin Cophie Louife. III, 185. Gravius, Joh. Georg, Prof. gu Duisburg, Philolog. II, 233. III, 51.

Greifenfelb, Graf bon (Deter Schumacher), Minifter in Danes marf. II, 371. not. 2.

Greifsmalde, Univerfitat, geftif. tet (1456). I, 263. - u. Bergog Philipp I. von Pommern. 309. Gremonville, v., frangofifcher Gefandter am faifert. Dofe. II. 284.

293. Gretfiel in Oftfriesland, befest. II, 461.

Gribeauval, ofterr. General in Schweidnig. V, 302 f. Grimmis, Bertrag (1529). I. 303. Grimen, Priefter bei den Preugen.

Groben, v., Commiffar bes Rurf. II, 22. - geh. Rath unter Fried.

rich Bilbelm. III, 331. Grolmann, Dberft, und Sabbif. V. 184.

Groffe, v., verhaftet. IV. 123. Groß : 3agerndorf, Colacht. V,

Groß Polen u. die Schweben. II, 105.

32

Grote, Ш, 5.

Grouvel, frangof. Gefandter in Regensburg. II, 292.

Grumbfom, brandenburg. General. III, 21. - u. Gort. 261.

-, v., Minifter. II, 454. III. 337. 529. - u. bie Ronigin. 533. f - u. Leopold v. Deffau. 535. -

u. Sedenborf. 540. - bas bannoveriche Bundnig. 542. - Bertrag v. Bufterhaufen. 552. u. ber Kronpring Friedrich (II.). 601-613 f. - u. die Pringeffin

Bilhelmine. 616. - Bermablung bes Rrompringen. 619 f. 624. u. Georg II. 638. 640 ff. - u. R. Friedr. Bilb. 655. -- Fall. 685. -, v., Rammerpraf. in Stettin.

III, 685. Grunne, D., General. IV. 261 ff.

- Rudzug. 266. Guarini, Beichtvater R. Auguft von Polen., u. Friedrich II. IV, 226.

Suasco, ofterr. General. V, 270. - in Schweidnig. 302 f.

Buben, Friede von (1462). I, 226. Sujut, Groß. Chan ber Mongolen. I. 51.

Bundelsheim, Leibargt Friedrich 23ith. III, 507.

Gundling, Jacob Paul, Prof. bes Staaterechts u. ber Gefdichte. III, 220. - Sifteriograph. 222. - Prafibent ber Atademie. 494

ff. - Zabaschollegium, 495. -Bertrag von Bufterhaufen. 551.

Gunther, Bifcof v. Plogt. I, 46. -, Ergbifchof von Maabebura. I, 62.

hannovericher Minifter. Gunther, Grafv. Schwarzburg, als Gegentonig (1349). 1, 119. -, Graf v. Schwarzburg, ober-

fter Bermefer in ben Darten. I. 155 f. -, Rafp., Bildhauer unter Friedrich Bilbelm. II, 233.

Gurfinsti, polnifcher Abgeord: neter in Berlin. II. 377. Guftan Abolf, Ronia v. Some: ben. I. 404. - u. Maria Gleo: nore bon Branbenburg (1620). 426. - in Preufien. 434. 447 ff. - u. Stralfund. 461 f. - Lan: bung (1620). 474 f. - u. Dag: deburg. 479. - u. Frantreich. 481. - Zillo. 483. - u. Georg Bilb. v. Brandenburg. 484. -

in Berlin (1631). 485 f. - u. Brandenburg. 489 f. - und Sachien. 492. - + bei guben (1632), 492, Guttonen = Gothen an ber

Dftfeetufte. I, 3. Gusmar, v., Syndicus in Bres-lau. IV, 87. 93. 122.

Buy Didens, engl. Legations. fetr. III, 592 f. - holland. Gefandter in Berlin. 675.

Gyllenborg, fcmed. Gefandter in London, III, 286. Gyllenftierna, fcmed. Feld=

marfcall, III, 162. Somnafium jum grauen Rlofter in Berlin geftiftet (1574). L. 369

-, Zoachimethaler. II, 83 f. III, 510.

- illustre in Salle, III, 221. Gymnafien u. Schulen. III, 467. 510 ff.

Saat, v., Sade, Generalabjutant unter Friedr. Bilbelm. III, 345. 690. - General unter Friedrich II. IV, 45. 264. Babbit, ofterr. General, in Ber-

lin. V, 31. - por Torgau, 184.

- u. bas Reichsbeer. 209. 212 ff. - por Dresben, 226. - an ber Spige bes Reichsheeres. 260. in Sachfen. 302. 305.

Saide, ftuhmiche, Schlacht (1628). I. 476.

hainzelmann, Aupferkecher unter Kriedrich III. III, 57. halberst abt u. Waldskein. II, 472. — an Brandenburg. II, 48. u. Kriedrich Wilhelm. 72. Lallard. Commandant in Wol-

Sallard, Commandant in Bolgaft. II, 365.

He als Grenzfestung gegen die Staven. 1, 13. — Universtätz, Stiftung. 50. — Einweithung. 54. — unter Friedrich II. IV, 346. unter Friedrich II. IV, 346. — Grynnasium illustre (1712).

Damburg, Friedensverhandlung. II. 41.

du hamel, brandenburg. General. II, 428.

Samilton, Dberbefehlshaber ber Schweben. V, 169. — und bie Daletartier, 184. — Entlaffung. 185. Sanau, Auffeber ber Bibliothet

des Kronpringen, verbannt. III, 602.
Sandel. I, 82 ff. - Sandels-

plage u. Gegenstande. 84 ff. II, 229. — unter Friedrich Wilhelm. 460. — unter Friedrich I. III, 209. 440 f.

Sandels. Collegium in Berlin.

Sandels-Compagniein Oftende. III, 522. Sannibal, Graf v. Schaumburg.

Jannover, Krieg gegen Schweben. III, 274. — Bertrag. IV,

250. Sanfa. I, 84.

Sappe, geh. Rath. III, 335. Sarburg, von Pring Ferdinand genommen. V, 119 f.

Barcourt, frangof. Beloberr in Baiern. IV, 177. Barben berg, General, u. Pring

Ferdinand v. Braunfdweig. V, 272. Sarrington, englifder Gefandter

nach ber Schlacht bei Striegau. IV, 248. Darich, ofterr. General in Prag.

Reg. zu Stengel, Gefch. v. Preußen.

IV, 233. — Belagerung v. Dimüş. V, 156. — gegen Landshut. 170. — gegen Reiffe. 174. 182. — bei Landshut. 184. bor Glas. 241.

Dor Glas. 241. Paftenbed, Schlacht bei (1756). V, 65.

Satfeld, faiferl. General. 1, 517. II, 135. 140.

... u. Schonaich, Fürftenftadt. IV, 163.

Saugwig, v., fachf. Sofmarfcall. III, 52. IV, 381. Saunold u. die Univerfität Breslau (1506). I, 265.

Dausgefes des Kurf. Albrecht Achilles (1473). I, 356. — unter Friedrich Bilhelm 1. HI, 322.

Davanna, von den Englandern' erobert. V, 312. Savelberg, Bisthum, geftiftet

(946). I, 18. 26. Hebron in der Mittelmart. I, 472. Hedwig, Mutter herz. heinrichs v. Breslau. I, 51. — + (1243).

52.

, Tochter b. Königin Glifabeth
v. Ungarn, Bittwe Ludwigs, in Kratau getront. I, 132.

-, Königin v. Polen. I, 142. -, Tochter König Bladislaus v. Polen. I, 184.

Deer, das öfterreich, nach dem Machener Arieben. IV, 381.

—, brandenburgisch preustische M. 4 f. — unter dem geoßen Murfürften. 25 ff. 34. — unter Eriebrisch 281. 221. 425. — unter Friedrich J. III., 210 f. unter Briedrich I. III., 240. — M. Friedrich Will. I. III., 343. nach dem Regierungsantrist Friedrich III. V. 50. 296.

7 f. 16 f. Seere, gegenseitige (1757). V,

Beerftall, Baronin, u. Friedrich Bithelm. III, 245. Deibe, Major von der, Comman-

39 f.

bant in Rolberg. V, 168. Deibetamm, Baron. III, 300 f.

3

Deiben, p. ber. Rriebensperhand: lungen gu Munfter u. Denabrud. II. 42. Beilbronn. Bereinigung ber vier

obern Reichsfreife mit Schweben (1633). I, 509.

b. b. Beiben

Deineccius, Prof. ber Rechte in Dalle. III, 367. Beinrid I., ber Sachfe, romifcher

Ronig (918). I, 13. - II., Raifer, gegen b Polen. I, 21.

- III., Raifer, Entel Beinrichs I. I. 112. - IV., Raifer. I, 18.

- V. I, 18. - Feldgug in Schlefien (1109). I, 19. 24. u. Lebus. 37.

- VI. beftatigt ben beutichen . Orben (1191). I, 43.

- VII., Raifer aus bem Daufe 2uremburg. I, 107. 164.

- b. Stolze, v. Baiern († 1139). I. 24. - b. Lowe, Cobn Deinrichs bes

Stolgen. I, 24 f. 28 f. 102. - v. Baiern-Bandebut, I, 188.

- v. Baiern u. der deutsche Dr: ben. I. 202.

-, Martgraf v. Brandenburg. I, 64 f. - b. Jungere, Berg. v. Braun-

fcweig. I, 118 ff. 313 f. - b. Jungere, Grbe Martgraf Balbemars (+ 1320). I. 102.

- I., Bergog v. Breslau. I, 32. 40. 52. 57. 112

-- b. fromme v. Breslau (+ 1241). I, 51 f. 57. - IV., Bergog v. Breslau. I, 76.

81. — († 1290). 90. 95. 112. - ftiftet bas Collegiatftift in Breelau. 265.

-, Bifchof v. Breslau. I, 94. IV., Konig von Frankreich.

I, 330. - u. Julich. 373 f. - v. Glogau. I, 113. - v. Zauer. I, 102. 105, 114.

(† 1346.) -, Bergog v. Rarnthen. I, 107.

- u. Aprol († 1335). 115. -, herr v. Rroffen. I, 240. -

+ (1476), 241.

Beinrich I. u. bas Rlofter Lebus. I. 91.

- V. von Liegnis. I, 113. - XI., Cohn Friedrichs III.

v. Liegnit († 1588). I, 113. -, Br. Berg. Ruprechts v. Lieg nis, Dombechant v. Breslau. 1 159.

-, S. Friedriche III., D. v. Litg.

nia. I, 548 f. - v. Meflenburg. I, 104.

-, Cobn Gottichalts, Rurft ber Dbotriten u. Leutigen. I, 18. -, Bergog v. Sachfen, und bie Reformation. I, 306.

- , Martgraf v. Schwedt, und Friedrich II. als Ronia, IV. 41. - Reuß v. Plauen, Romthur v. Schweb. I, 148. - in Marien burg. 149. - Grofmeifter bei beutichen Ordens, 150. - und Bladislaus von Polen. 196 f.

214, 219, 286, -, Ergbifchof von Magdeburg

-, Pring, Bruder Friedrichs II., bor Prag. V. 45. - bei Ref bach. 90. - in Leipzig. 99 ff. in Sachien als Dberfelbberr, 114. 149, 154, 163, 170, 185, 196, gegen Daun. 182. - in Franten. 201. - bis Budin, 208. - at gen bas Reichsheer. 209 ff. in Schlefien, 214 f. - u. Daun 223. - nach der Schlacht bei Runneredorf. 220, 227. - Mb. gug aus Gachfen (1759), 226 .gegen bie Ruffen. 237 f. 241 f. - surlictaerogen in Gloggu, 248. - in Sachfen (1761), 271, u. fein Seer. 286 ff. - u. Fried rich II. 296 ff. - in Sachlen. 305. - bei Friedberg, 307.

- Bilbelm n. Anhalt, Mart graf. V, 296. Deingelmann, 30., Rettor eines

Berliner Somnafiums unter Fried. rich Bilbelm. II, 240. Beld, faiferl. Rangler, u. b. beil

Bund (1538). 1, 312. Delmold, Priefter unter ben Gla-

ven. L. 17. . . . . . 15 r - m p : Benbrid, Bibliothefar u. Pro- Silbburghaufen, Pring bon, feffor in Berlin, II, 232.

Bentel bon Donnersmart, Graf, Standesberr von Dernberg und Beuthen. IV, 107. - gefangen. 149.

bennendorf, Ratholifch:, Gieg. IV, 265 f.

Denning, brandenb. Dberftlieut. II, 353. 357. Denriade u. Friedrich II. IV, 25.

ermann, Martaraf von Baben. II, 287, 289. - v. Salga, Grofmeifter bes

beutschen Drbens. 1, 41 ff. nach Preugen. 44 f. - (+ 1239).47.

Berrenbuter od. bobmifche Bruber unter Friedrich II. IV, 340 f. Berftall, Berrichaft unter Fried:

rid II, IV, 58. 60. Berttenftein, 3. D., Prof. fur Ratur: u. Bolferrecht an ber Rur:

ftenfcule. III, 220. Bergberg, Dberftlieutenant, und

Friedrich Bilbelm. 111, 353. Bervorden, Stadt, u. Friedrich

Bergberg, v., Minifter, ausführl. Dentichrift. V, 7. - u. die Pommern. 84. Bergoge, flavifche, in Polen,

Schlefien und Dommern und ibre Barone. I, 67. Deshufius u. Albrecht Friedrich

v. Preugen. I, 348. Deffen u. ber Berg. v. Richelieu.

V. 116. 118. 262.

Beffen : Caffel, England und Franfreich. V, 27. u. not. 1. -Landgraf v. 194. - Somburg, Pring b., brandenb. General bei Febrbellin. II,

354. Deffus, 3ob., erfter luther. Prebiger in Breslau. 1, 284.

Seveller. I. 6. Berenproceffe unter Friedrich Bilbelm I. III, 447.

Benden, preuß. General. III, 129.

- in Rolberg. V, 251 f Dieronymus von Prag. 1, 176 f.

- in Roffnis. 178.

General Des Reichsbeeres. V. 66. - u. Coubife bei Leipzig. 82. -

Bergl. Bofeph v. G. Ditbburgh. Dilbesheim, Bisthum. V, 140. Bille, Dberft, in Ronigeb. II, 194. -, Kammerdir. in Kuftrin, und

ber Rronpring. III, 612. Binto Rrufian, Anführer ber

Suffiten. I, 185. birfcberg u. die Schweden. I, 524 f.

Docher, Paul. ofterreich. Rriegs. rathepraf. II, 376.

Dochfird, Lager. Ueberfall. 178.

Dochmeifter, Landmeifter und Beamte des deutschen Ordens in Preufen. 1, 98 ff. - polnifcher Bafall. 218.

Dochft, Schlacht (1622). I. 440. Sochftadt u. die Preufen (1704). III, 132.

Doe v. Doenegg, furfachfifcher Dberhofprediger, u. d. Reformir: ten. I. 391. 511.

Doffmann, Friedrich, Argt und Prof. in Salle, III, 54. 509. -, Johann, Rector der Univerf. Prag (1409). 1, 176.

hofgericht in Preugen. II, 171. Sofftaat unter Friedr. Bilbelm. II, 456. - unter Friedrich I. als Ronig. III, 113. - unter Friedr. Bilb. I. 310.

Dobendorf, brandenb. General. II, 346. Dobenfriedberg. IV, 244. 246.

Dobenborft, b., Landmeifter bon Livland. I, 137. Sobenlobe, Gottfried v., Soch-

meifter b. beutiden Drbens (1302). I, 135. Sobensollern. Burgaraf von Murnberg (1210). I, 163.

boldernes, Lord, engl. Gefandter in Berlin. IV, 388. Solt in Sachfen. I. 492.

Solland u. Rleve nach bem meftphalifchen Frieden. II. 58 f. Dolftein, Berg., in Frantenftein.

IV, 131.

36

Solftein-Gottorp im norbifden Rrieg. III, 248 ff. Sondhorft, Bilbelm, Dofmaler Friedrich Bilb. II, 85 f. Donorius III., Papft. 1, 44. Dorn, Bened., fcwed. General in Pommern. II, 109. 361. 390.

-, heinrich. II, 390 f. 396 f. - vor Riga. 397. Dornig, Dieronymus, Landeshaupt.

mann in Breslau, I, 309. Dorft in Preugen. 1, 340. Dofpitaler. I, 92. Doffonville, gefangen. IV, 49. Dotham, Ritter, engl. Gefanbter

in Berlin. III, 589. Doverbed, b., furfurftl. Gefanbter in Barfchau. II, 178. 186 f. 192, 255, 298, 330, 346,

Rath. II, 223,

372, 420, Sober, Eberhard, brandenburg. Dromaten, flavifder Bolfsftamm. I, 4. Suaut, Portraitmaler. III. 57. bufenicos. II, 225. Bulfen, preuß. General, in Sach. fen. V, 18 f. 183. - bei Rolin. 54. - in Böhmen. 208. - und

nach Maren. 231. - in Sachien. 243 f. - u. Berlin, 252. - bei

Torgau, 257. 260. 298. Dunjab, Johann, Bermefer Un garns unter Labislaus. I, 195. 220.

d' Dunières, frangof. Marical. III, 29. Bunengraber. I, 4.

Duß, Johann. I, 169. 174 f. - u. Wittleff. 176 ff. - ju Rofing (1415). 178-201. Duffines, Ricolaus. I, 182.

Suffiten in Bobmen. I, 180. in Schlefien. 185. - bie Dangig. 186. - u. ber beutiche Drben.

204. Butter, Prof. in Bittenberg. I. 391. Sun im Luttichichen u. Die Bran-

benburger. III, 38. Sondford u. Friedrich II. IV, 139. 141. - Unerbieten, 144 158. - Bermittler gwifden Frieb. rich II. u. Maria Therefia. 160. - nach Erneuerung bes Rriegs 172. - Unterhandlungen. 180 f. - Priebenspraliminarien in Bres lau. 186. 194. - nach bem Bret-

lauer Frieden, 200, 203.

3abloneti, hofprediger unter Friedrich III., u. Leibnis. III. 90. - reformirter Bifchof bon Grofi. polen u. Bohmen. 299. 303. 471.

Dobna. 211. - in Sachfen. 229.

477. 483. 3ablongei, Drientalift und Ditglieb ber Afabemie. III, 219. Sacob, Satob I., R. v. England. u. Friedrich V. von ber Pfala.

I, 413. 415. 440. ---- II., R. v. England. (1685). II, 432.

- - III., S. Johanns III. v. Polen. III, 74. 148. 159. Bacobaus, banifcher Profeffor, u. Friedrich I. III, 225.

Bacobe v. Baben, Gemablin bes

Bergogs Johann Bilhelm von Bulid. I. 365.

Jago unter Friedr. Bilhelm. III, 398. - 3agbfrevel. 1, 439. 3 agerndorf, Fürftenthum (1523). I, 252. 320. - bie Rechte Preu-

Bens barauf. IV, 105. 165. Jagiello, nach ber Taufe Labis: laus, Groff. v. Litthauen. 1, 142. Jantowis, Riederlage ber Rais ferlichen (1645). 11, 34. Banus, ofterreichifcher Dberft. V,

153. 155. 157. - General. 173. - u. %ouqué. 239. Jaroslan, Sohn Boleslaus ben

Riederichlefien. I, 112. Sarriges, Groffangler, V, 129. 37

Bauer, Entfesung bes Magiftrate. V, 130. Sauernit bei Schweidnis. IV.

243 f.

Bena, b., geb. Rath in Ronigs-berg. II, 145. 196. - in Salle. 219. - Gefanbter bei bem Rurf. bon Dunfter. 277. 291. not. 1. 292. 298. - auf bem Rreistage au Bielefeld. 305. - in Frantfurt. 414 f. 419. - in Regens. bura. 447. 455. Beffenius, Rangler b. Univerfitat

Oraa. I. 420.

Befuiten, in Schlefien. I, 353 ff. - in Polen. 355. - aus Schlefien u. Bobmen verbannt. 414. - in Schlefien. 466. IV, 326. 31gen, b., preuß. Web. Rath unb

Minifter unter Friedrich III. III. 107. 150. - Polens Theilung. 163. - Die Domainen. 176. -Gunftlingeherrichaft. 180. - u. Bartenberg, 192, 194. - unter Friedrich Wilhelm. 240. 241. -Schweben. 271. - Straffund. 277. - Die auswartigen Angele. genbeiten. 326. - Bundniß gwifchen Frankreich, England und Preugen. 537. - u. ber Raifer. 547. - Bertrag von Bufter: baufen, 551.

3110, faiferl. General, vor Liegnis. 1, 495. - u. Reichenbach. 499. 3 mbof, bannob. General. V, 261. Ingersteben, preug. General. V. 17.

Innoceng III., Papft. I, 39. - XI., Papft. III, 17. Inftruct ionen Friedr. Bilb. 1. III, 335 ff. 572 ff. Interim. I, 319.

Invaliden unter Friedr. Bilb.

III, 379. Joachim I., Sohn Johanns. I, 250. - u. ber Abel. 260 f. -

Rurfürft v. Brandenburg u. Die Reformation, 279 f. 300 ff. 311. - II., Rurf., Cohn Joachims I. I, 305 ff. - Univerfitat Frant.

furt. 309. gegen bie Demanen (1542). 314. - ber Religions: frieg. 316 f. - nach ber Schlacht bei Dublberg. 317 ff. - Erb. verbruderung mit Liegnis. 320. 323. IV, 107. - u. bas Interim. 325. — u. Magbeburg, 328 f. — Bifitationsurfunde (1558) 334. - Mitbelebnung über Preugen. 341 f. - Kinangen. 344. - +

(1571). 345. Boadim Ernft von Brandenburge

Ansbach, General ber Union. I, 369. 417. Friedrich, Rurpring, Rach.

folger Sohann George. 1, 355 ff. - Abminiftrator bes Sochftiftes Magbeburg. 361 f. 368. - + (1608). 369. - reformirt. 383 f. 386. - Erbe bes Martarafen Georg Friedrich. 411. - ber Staatsrath. 535. - Erwerb von 3agernborf. IV, 106.

385. 538. 540. ben Brieg. I, - Sigismund, jungerer Bru-

ber bes Rurf. Georg Bilbelm. 1, 427. Boadimethal, Gymnafium und

Rurftenicule. I, 526. II, 464. 30 bocus, Bifchof v. Breslau. 1, 226, 228,

Johann XXIL, Papft, u. d. Mar? Brandenburg. I, 105.

-, Konig von Bohmen (1310). I, 102. 108. - Schlefien. 114 f. - +. 117, - u. bie Litthauer.

141 Brandenburg. I, 184. 186. 190. - bie Stanbe ber Mart. 258. u. ber Mbel. 260.

- I., Martgraf v. Branbenburg. I, 55 ff. ....., Bruber Gigismunds. 1, 144.

., Sohn Albrechts Achilles, in ber Mart. I, 236, 245. - Rurf. 248. - mit bem Beinamen Cicero. 248. - († 1499.) 250.

-, Cobn Rurfurfte Boachim I., erhalt die Reumart. I, 305. bie Reformation, 306. - ber proteft, Bund, 315. — bas 3nterim, 325, 345. 3ohann, Markgraf, Bruder 30achims II, I, 384.

- I. u. Otto III., Cobne Mibrecht II. 1, 33.

II., Burggraf, Reichsfürft.
I, 164.
, Bergog von Rleve u. Julich.

1, 364.

Bruber Bergog Ulriche von Medlenburg. I, 155 f. 189.

Reumart. 1. 128 f.

, König v. Polen, u. Lubmig XIV. II, 346. 363. — u. Friedrich Wilhelm. 371. 378. 386. 390. 397. — †. III, 74. u. Peter, Caaare v. Rus-

land, u. Friedrich III. III, 15.

b. Graufame, v. Sagan. I,
113. 240 ff.

b. Gorlig u. Bengel, Statthalter in Bohmen. I, 160.

I, 231.

—, Markgraf v. Küftrin. 1, 327.

—, Herr v. Oppeln. + (1532).
I, 321.

1, 321. Abolf, Herzog, u. Friedrich Wilhelm. II, 419.

Mibrecht, herzog v. Medlenburg. I, 339.

Cafimir, f. 306. Rasimir.

Christian, herzog v. Liege nig. 1, 378. — u. Brieg. 386.

Oberster hauptmann in Schles

fien. 407. — in Wien. 411. 470. 498 f. — in Sachfen. 509 f. , Sohn Zoachim Friedrichs, Herzog v. Brieg. I, 540.

Friedrich, Rurf. v. Sachfen, I, 283. — u. Moris. 314. — Schlacht bei Dablberg, 317. — Paffauer Bertrag, 331 f.

II, 301. 332. 345. 347.

— Georg, gurft von Anhalte Deffau, brandenburg. General.

fau, in Bien. 312 f. 362. -

Statthalter in ber Rurmart. 358f.

30hann Georg, Fürft von Anhalt-Deffau, III, 21. - u. Soining, 31. - u. Lauenburg, 42.

— , Sohn und Rachfelger Soachims II., Kurf. and Branbenhurg. I, 320. 334. 345 f. u. Preußen. 355. — († 1598). 356. — Corpus doctrinae marchiene (1572). 384 f. — Univer-

fitat Frankfurt a. b. D. II, 502

— Rartgr. v. Branden
burg - Sagerndorf. I. 356. 361.
378. — Stattbalter in der Mark
396. — in Böhmen. 411. —
General - Felboberft. 411. 417—
419. — † (1622). 421. 430.
495. IV, 106 f.

2 . . . . . . . . . Braunfchweige Lüneburg. II, 273. 292. I., Kurf. v. Sachfen. I,

408. — u. Raifer Ferdinand. 422. — u. Schlesien. 470 ff. 496. 507. — u. Drenstierna. 509. — Ber bandlungen zu Pirna (1634).

571. II, 7. II, 7. 263.

Raļimir (Cafimir), Kinis v. Poten. II. 98. — u. Friedrid Billis. 101. — Kudst. 107 f. in Oppeln. III f. — nach bem Bunde v. Barrienburg. 119 f. — Kudst. 123. — in Bardidu. 126. — Defterrids, Sulfalo. Dānemarī. 128. — in Brombra. 137. — u. Friedrids, Billis. 150. — banft ad. t. 206. 258.

Moris v. Raffau. II, 12. - Statthalter in Cleve. 76. - u. bie furfürftl. Bibliothef in Berifin. 232.

— Sig ism und, S. und Radfolger des Kurf, Jaodim Prichrich von Brandenburg, I, 335. 362 f. — u. Alltreckt griedich v. Preußen, 370. — Belegnung mit Preußen (1611). 371 f. bie Union. 374. — reformitt. 383. 387 f. 390 f.— bie Schink. 393 f. — († 1619). 439 Polen. II, 330. - u. Friebr. III.

Ш. 15. Johann Bilbelm, Gobn Berg. Wilhelms v. Rleve. I. 364. -(+ 1609), 372,

-, Rurf. von Pfalg : Reuburg. († 1716). III, 282.

- Frifo von Raffau-Dies. Erbe Bilbelme von Dranien, III, 124. — (+ 1711), 143. Bordan, frang. Prediger in Preng-

Iau. IV. 1. - in Rheinsberg. 45. - u. Friedr, II. 352 f. Jofeph I., Raifer (feit 1705). III, 135. — († 1711). 140. 165.

Jofeph, Graberg., geb. b. 13. Mrg. 1741. IV. 129.

Jofeph, Berg. v. S. Silbburghau: fen, Reichsgeneral. V. 86 ff. -

3oft, Martgr. v. Dabren. I, 111. - in ben Marten, 152, 154. 156. - Statthalter in Bohmen. 160. - u. bie Dieberlaufis. 161. - v. Benningen, Deutschmeifter. I, 209.

Sfenburg, Pring v., V, 150. - bei Sangerhaufen. 152. - bie Defterreicher und Reichstruppen. 207.

Johann Sobieefi, Ronig von Ihenplig, v., preug. General in Polen, II, 330. - u. Friebr, III. Sachfen. V, 181. 183.

Buden in Schleffen, I. 86. unter Boachim I. 301. - unter Boachim II. 343. - unter Johann Georg. 346. - unter Friebr. I. III, 203 ff. - unter Friedrich 2Bilb. 441.

Buliane, Lanbgraf. v. Beffn. I, 481. -, Rurfürftin v. b. Pfalg. + (1644), II, 11.

Bulid, Rleve u. Berg. I, 364 f. genommen. 374 f. - an Reuburg. 401. - u. Rleve neue Theilung (1629). 473. - und Branbenburg. 527. - u. Friebr. Wilhelm. HI, 538. 548. - und Friedrich II. IV, 170.

Bulin : Infel Bollin. I, 9. Buriften fant unter Friedrich IL.

IV, 323. Buftigcollegium in Schlefien.

IV, 164. - Buftigreform IV, 317. - Buftigverfaffung unter Friedrich I. III, 198. -Buftigvermalt ung unter Frbr. 98ilbelm 111. 459 ff. Butta, Tochter R. Johanns von

Böhmen. I , 104. 3man, Groffurft, Rachfolger ber Raiferin Anna. IV. 68.

# R.

Rabettenfoule in Berlin. III, 376. Rablubed, polnifcher Gefdicht. foreiber. I, 95.

Raldun, Job. Friedr. v., u. Friedr. 23ith. II, 15.

-, Gerb. Rumelian v., geb. Rath. II. 23. - in Stodholm. 30 f. 35. Ralifd = Califia. I, 3. Ralfa, bie, Rieberlage ber Ruffen.

I. 49. Raltitein, Albrecht v.. Generallieutenant und ber Rurfürft. II,

174 f - Chriftian Lubwig v., Dberft,

u. Friedrich Wilhelm. II, 203 ff.

- in Polen. 207 f. - aus Barfcau entführt und bingerichtet. 213 f. 299.

Ralfftein , v., Dberft und Unterhof. meifter b. Rronpringen Friedr. III,

Ramede, Ernft Bogislav v., wirt: licher Gebeimerath. III, 190 und Minifter unter Friedrich Bil: beim. 240. 303. 331. 533. -, Paul Anton, und Bittgen:

ftein. III, 198. - u. Bartenburg. 192 f. -, v., Kammerpraf. unter Fried.

- Rrau v., und Friedriche II.

Rindbeit. III, 571. - und Fried. rich Wilh. 603.

Rammercollegium in Schlefien. I. 533.

Rammergericht in Berlin gegrundet (1516). I, 261 - in Schleffen. 535. II, 76. - neue Ginrichtung. 323. - unter Fr. Bilb. 450. - u. Cocceji. III, 449. Ranis, preuß. General bei Born-borf. V, 165.

Rannegieter, preug. Abgeorb:

neter in Bien. III, 293. Rantonfpftem unter Friedrich

Bilbelm III, 358. Rappel, Jager, und Friedrich II. V. 278.

Rarl b. Große, Raifer. I, 12. -Xod (814). 13. - IV., Raifer, Cobn Johanns

v. Bohmen, Martgr. von Mabren. I. 115. - romifche Ronigewahl (1346). 117 f. - goldene Bulle. 122. Baiern. 123. - und Martar. Dtto bon Brandenb. 125 ff. -(† 1378). 129.

— V., Raifer, und die Reforma-tion. I, 283. 311. — Schlacht bei Dublberg. 317. - u. Papft Paul III. 319. - u. Rerbinand. 324. - u. Morit v. Sachfen. 330 f. - legt bie Rrone nieber

(1552), 331,

- VI., Kaifer, u. Friedr. Wilb. III. 293. - und Spanien, 521 f. pragmat. Sanction. 523. - und Friedr. Bilb. 535 ff. - Bertrag von Bufterhaufen. 551. - Fried. rich II. IV, 60. - († 1740). 61. - VII., (Rarl Mibrecht), Rurf. von Baiern. IV, 70. - und Frankreich. 113. - Dompbenburger Bertrag. 137. - Rrieg gegen Defterreich. 147. 158. nach Bohmen und Dberofterreich (1741). 168. - Ronig von Bob. men und Raifer. 173. - nach bem Breslauer Frieden. 192. - Flucht. 195 f. - Friedensvermittelung Friedrichs II. 210 f. - und Sedenborf 223. - in Dunden. 233. — († 1745). 235.

Rari, Rurf. von Baiern und bie pragmatifche Sanction. III, 645. -, Ronig v. Bohmen, G. 30. hanns. I, 109 f.

-, Martgr. v. Branbenburg: Schwedt. V, 163.

- Grbpring v. Braunfcweig. III, 565. - Bermablung mit der Pringeffin Charlotte v. Preufen. III, 590, 643.

, berg. von Braunschweig. V, - I., R. v. England, I. 463.

- II., R. v. England. II, 256. - und Solland. 266. - und ber Bifchof von Munfter. 266. 268. - und Friedr. Bilb. 278.

-, Ergherzog, Bifchof von Breslau (1608). 1, 376 f. 405 f. und bie Proteftanten. 464.

-, herz. v. Lothringen, Bifchof v. Strasburg. I, 361. -, Bergog von Lothringen, und Ludwig XIV. II, 304 f. - von Lothringen in der Dber-

laufig. IV, 165 f. - bei Bub. weis. 173. - u. Friedrich II. 177. - bei Czaslau. 181. 184. - bei Braunau. 195. - in Elfag. 196. - über ben Rhein. 218. - gurudgerufen, 222. -Rudgug. 224. - in Bobmen. 227. - in Bohmen. 241. - bei hobenfriedberg und Striegau. 244 ff. - bei Glauben, 254 ff. - und bie Laufis. 263. - Rud. gug aus Sachfen. 271. - als Dberfelbherr. V, 42 f. - in Prag. 47. - in Bien. 54. - nach ber

Schlacht bei Rolin. 57. - und ber Bergog v. Bevern. 93. - in Breslau. 100. - in Schlefien. 104 f. - bei Leuthen. 108 ff. -Rudgug. 112. -, R. von Reapel. IV, 227. -

feit 1759 Ronig v. Spanien. V. 233.

- IX., R. v. Polen. 1, 355. - XI., Konig von Schweden, u. Friedr. Wilh. II, 331. 344. 378. - und ber Rimmeger Frieden. 385. - und Bilbelm bon Dra-

III, 44. Rarl XII., Ronig v. Schweben. III. 44. - Bund gegen ibn. 98 f. - Rrieg. 101. - in Riag. 102.

- Schlacht bei Rarva (1700). 102. - und Auguft von Polen. 146. 148 - und Friedrich I. 122. - Danemart. 123. - in Sachfen, 155. - Die Proteftanten in Schlefien au Altranftabt. 155. - bei Pultama. 159. in Benber. 165. - und Friedr. Bilbelm. 240. - bas Saager Convent. 247 f. - Friedr. Bilb. 258 f. - und ber fcwebifche Senat. 260. - und Gorg. 285. - Rudfehr aus Benber. 262. - in Stralfund. 263. - Bol-

Rugen. 276. - Straffund. 272. - Rudtehr nach Schweden. 278. - u. Danemart. 290. - + bor Friedrichshall. 304. - II., Konig v. Spanien. II, 300 f. III, 40. + (1700) 105.
-, Sohn bes Raifer Leopolb

gaft. 265. - Ufebom. 268. -

und die fpanifche Erbfolge. III, 103. -, Martgraf. III, 515. 618. -, Marigraf, und Jagernborf. , 243. - in Ochlefien. V,

170. - gegen Daun. 173. - bei Sochfirch. 179. - in ber Dberlaufis. 184. - von Lichtenftein, Bergog von Troppau, Bifchof von Breffau.

I, 414. - erhalt Sagernborf. 421. 430. 463. 1V, 107. --- , Bergog v. Munfterberg, Lanbeshauptmann. I, 377. - und Matthias. 378.

- v. Sachfen, Bergog v. Rur-

-, Entel Georg Pobiebrabs. I, 282.

- Alexander, Bergog v. Burtemberg. IV, 283.

- Edgard, Fürft von Oftfries: lanb. 1V. 290,

- Emanuel, R. v. Garbinien. IV. 113.

nien. 412. - und Friedr. III. Rarl Emil, S. Friedr. Bilbelms, Rurpring. II, 249. 252. - unb Polen, 255. - + (1674). 336.

III, 1 ff. - Gugen, Dr. v. Burtemberg. IV, 283.

- Ferdinand, G. R. Gigis. mund III. v. Polen, Bifchof v. Bresiau. I, 464.

- Friedrich v. Polftein, u. d. fcweb. Thron. III, 260.

- Guftav von Pfalg . 3mei: bruden. II. 98 f. - in Barfcau. 105 f. 107.

Friedr. Bith. II, 109 ff. - und ber Mufftand in Polen, 113. -- und Friedr. Bilb. nach ben Unfallen in Polen. 116. 118. vor Barfchau. 121 f. - Unterbanblung mit Friedr. Bilb. 126. - Bertrag von Labiau. 128 f. Dangig und Ragoczy. 130. -Trennung von Friedr. Bilb. 134 ff. 140. - b. rothichilber Frieben. 142. - Friebe mit Rufland. 145. - Danemart. 147 ff. und Solland. 152 f. - Friebensverhandlungen. 159. - + (1650). 161.

- Leopold, Bergog v. Medlenburg. III, 186. - und Rufland. 282. - und Friedr. Bilb. 655. - Philipp, G. Friedr. Bilh. 1. ameiter Che. II, 441.

- , Martgr. bei Reerwinben. III, 38.

burg. III, 282. — Religionsbebrudungen, 293. 674. - Theodor von Pfalg-Sulgbach.

Ш, 676. — Bilh. Ferdinand v. Braun-

ichweig. V, 119. -- Bilhelm Friedrich v. Mn-

fpach. III, 565. - Bermablung. 567. Rarlowis, Frieben von (1699).

III, 39. Raroline v. Brandenb. . Anfpad. III, 227.

Rafimir, Bruber b. R. Blabis.

laus v. Polen, Ronig v. Bobmen.

Rafimir 1., S. Miecislaus II., 8. -Derg. v. Polen (um 1042). I, 18.

- II., d. Gerechte, G. Boles: laus III., herz, bon Krafau und Mafovien. I, 34-70.
III., S. Bladislaus b. Rlei-

nen; R. v. Polen. 1, 114. 116. 130 f.

- (IV) III., Groft. v. Litthauen, R. v. Polen. I, 195 f. 213. u. b. beutiche Drben, 218 f. -Georg Pobiebrad, 230. - Univerfitat Rrafau (1364), 263,

- II, v. Beuthen und Rofel. I, 113.

-, Berg. v. Borpommern. I, 29. -, Berg. v. Pommern . Stettin. I, 148

-, Berg, v. Tefden. I, 243. 282.

-, Berg. v. Tefchen u. bie B. b. Oppein. 1, 321 f. -, Martar. Br. Albrechts. I,

-, Marfgr. Br. Georgs, I, 321. Raffel und die Frangofen, V. 262. - eingeschloffen und bie Belg-

gerung aufgeboben, 273. - eingenommen. 312 f.

Slaven, I, 72.

Ratharina I., Raiferin v. Rug. land. + (1727). III, 560. - II., Pringeffin v. Berbft, Ge-

mablin Peter III, IV, 204, V. 24. 300 f. Ratharine, Bittme D. Rubolfs

v. Defterreich, Gemahlin Berg. Dttos. 1, 124. -, Gemablin Bethlen Gabors.

I, 446. Ratid, v., Minifter unter Friedr. Bilb. III, 302. - Generalbiret

tion, 450 f. -, v., Fr. von, hofmeifterin ber

Rronpringeffin. III, 632. Ratte, Major v., u. Friedr. Bilb.

III, 355. Feldmarfchall unter Friedrich II. IV, 45.

-, Lieutenant v., u. ber Rron-

pring Friedrich, III. 601. hinrichtung, 607 f. Ratte, Berbeofficier. III, 596. Raunis, Graf, in Roin. III, 19.

-, Anton Bengel, Graf von R. Rietberg, IV, 375. - Rangler. 376. - England und Solland. 382 f. 394 f. - Franfreid. 392 f. - Rufland. 396. - Beginn bes Rriegs. 401. - Friedensverhandlungen. V, 188. - und bie Ruffen. 250.

Ran, Dieberlage b. Breufen unter Webell. V. 213 f. 223.

Reiferling, v. (Repferlint), Begleiter bes Rronpringen. III, 508. 602. - Oberft u. b. Rronpring in Rheinsberg. IV, 1. - als Ronig. 45. 352 f.

Reith, Page b. Rronpringen Fried. rid. III, 583, 595, 603, -Lieutenant, 595. - Rlucht, 597. 603. - Friedrich II. als Ronig.

IV, 44. -, General und Feldmarfcall.

IV, 354. - in Bobmen. V, 8. 11. - vor Prag. 43. 45. - Rudzug. 51. - vor Prag. 52. - an b. Sagle, 81. - in Leip. gig. 82. - bon neuem bor Prag. 113 f. - Belagerung v. Dimug. 157 ff. - u. Laubon, 176 f. -+ bei Sochfird. 179.

Rerim Gerab, Tatarentan in b. Rrim. V, 265.

Rern, Leonb., Bilbhauer unter Rtiebr. Wilb. II. 86. Reffeleborf, Schlacht. IV, 269 ff.

Repferlint, f. Reiferling Rheven buller, faiferl. Gefandter bei Philipp III. I, 417. Rhevenhüller, faiferl. General,

u. Sarcourt. IV, 173. - und Rarl v. Lothringen, 193. Riem, gerftort. I. 49.

Rin 6th, Grf., Rangler b. Ronigr. Bohmen. IV, 149.

Rinftud, Dheim Jagiellos. 1, 142. Ripper u. Bipper. I, 438 f. Rirde und ihre Dacht. I, 87 ff. - Papfte. 87. - Bifcofe. 89. -

u. die Papfte. 170 f. - unter

Friedr. Bilh. III, 465. — unter Friedrich II. IV, 326. Rirchenbußen unter Friedr. Bilb., und Infpectoren. III, 466. 469. —

Bifitationen. 468. Rirchner, Aftronom, Mitgl. ber Atabemie. III, 319.

Rleinschellenborf, Unterhandslungen. IV, 160. - Bertrag. 161. 168. 170.

Rleift, Jurge, in Pommern. I, 255.

bie Schweden in Pommern. V, 211. — u. ber König. 221. in Böhmen. 298. 307. — Rurnberg. 308.

Kleve (Mart, Ravensberg, Ravenstein) an Brandenburg. I, 401. 527. — von ben heffen geraumt. II, 34.

Rlinggraff, preuß. Gefanbter, in Dresben. IV, 386. — in Wien. 388. — und Maria Therefia. 399. 402 f.

Rliging, Felbherr ber Brandenburger und Sachfen in Pommern.

I, 518. 520. Rlofter in Branbenburg u. Preugen. I, 91 f. — Besteuerung b. Rlofter- und Stiftsgeistlichen in

Schleften. V, 133. Rlofter Bergen, Bertrag 3w. bem Rurf. Friedrich Bilb. und

Magbeburg. II, 220.
— Seven, Bertrag gw. Frankreich und England. IV, 69. V,

Knefenbed, Levin v., Lanbeshauptmann, I, 393. — u. Guft. Abolf. I, 450.

Knobelsdorf, v., und der Kronpring in Meinsberg. IV, 2. 11. — und Kriedrich als König. 45. — der Ahiergarten bei Berlin. 351. — Sanssouci. 352 f. Knobloch, General, vor Eftert.

V, 207. — gegen Franken. 209.
— von ben Ruffen gefangen. 280.
— Commandant in Schweibnis.
505.

Rnut VI., Konig b. Glaven. I, 29 f. Rnut Lawarb, R. v. Danemart. 1, 29.

Rnyphaufen, v., hoftammerpraf. II. 435.

—, Baron v., Gefanbter in Paag. 288. — u. Clement. 299. — W. Stement. 299. — Winister unter Friedr. Wille. 236 f. — Bertr. v. Buskerhausen (1726). 551. — verbannt. 602. —, Gefanbter in Paris. IV, 387.

Rolb v. Wartenberg, f. Bartenberg. Rolberg, von den Ruffen belagert. V, 168. 251 f. — einge-

gert. V, 168. 251 f. - einge nommen. 277 ff. Rolin, ofterr. Lager. V, 8. -

Rolin, ofterr. Lager. V, 8. — Schlacht (1757). 53 ff. Rollorebo, faiferl. General. I, 506.

Roln, Kurfürstenth. III, 121. u. b. Kaiferin. IV, 138. — unb b. Kaiferin. 205. — an b. Spree; angelegt (1240).

1, 60. — Standeversammlung. 237. Kolowrath, Albrecht v., bobmi-

fcher Rangler. I, 258. Romthur bes beutschen Orbens. I, 100.

Königsberg, angelegt 1, 50.—
mieerfie (1543), 309. 111, 501.
— religisse Arcetinsteiten. 1,
353. Wilton Bolfe, 450.—
ber Bod in Preußen. 11, 27.—
u. Kurf. Briebe. Wilto. 11, 174.
183.— b. Accife. 190.— u. bas
Königseich Bolfe. 190.— 10. 8.
Königseich, Geaf., österreichische

Feldberr, u. b. Berg. v. Braunfchweig Bevern. V, 42. Konighorft, Amt gegründet. III, 397.

Ronigfrone, ihre Erwerbung. III, 85 ff. . Ronigs mart, fcmeb. General in Schlefien (1645). II, 35. 366.

— erobert Rügen. 385. — in Stralfunb. 388. Königftein, neutral. V, 17. Konig, Rieberlage b. Polen (1454).

I, 214.

Ronrad I., Raifer. I., 13.

III., deutscher König. I., 24 f.

, S. des Wabislaus, erhalt Schlein. I., 25.

ovien. I, 34. 38 f. 41. 44-52.

Grunder der beutich Orbensberrichaft in Preugen. II, 165.

\_\_\_\_\_, S. Johanne in Brandenb.
1, 59.

v. Plohfen, Markgr. d. Kordsmark. (1133). J. 24.

- , herz. v. Dis, im Solbe bes beutsch. Ordens. 1, 148.

---, Graf v. Wernigerode, u. b. Martgr. v. Brandenb. (1268). 1, 62. v. Erlingshaufen, hochmeift.

deutsch. D. I, 143.

v. Thurberg, Sochmstr. des
d. D., erbaut Marienburg. I, 97.

v. Ballenrobe, Dochmitt. b. beutich. D. († 1393). 1, 142 f. Konftange, X. herz. Przemislaus v. Polen, Gemahlin Konrads v.

Brandenb. I, 59, Roppen, preuß. General v., vor Stralfund. III, 274 f.

Stralfund. III, 274 f. Kofaken, Rufland unterworfen. II, 158.

Rofel, genommen. IV, 243, Roffaten Gartner. I, 75. Roffnig, Rirdenversammi. I, 172, Rotbus (nebft Peig, Arupis 12), erworben. I, 194.

erworben. I, 194. Kracht, Isaaf, Dberft in b. Mark. I, 437. — in Kuftrin. 490. raumt Bertin. 525. — in Berlin. II, 20. 23, 25.

Krafau, ale piastisches herzogth.

I. 34. — v. d. Mongolen erobert,
50. — Universität gestiftet (1384).

Rraffom, v., fcmed. General. III,

Rraut, brandenb. Rammerrath. II, 455. III, 63.

\_\_\_\_\_, Geh. Rath, u. Caetano. III, 174-240. 333. 432 f. 436.

Kraza, Rathmann der Reuftadt Prag, in Breslauverbrannt. I. 182. Krefeld, Schlack bei. V. 150. an Kreus, Landhofmeister. II. 20. Kreuzzug gegen Livland (1198). I. 34 f. — gegen Drussen (1219).

1, 34 f. - gegen Preugen (1219). 40. (1232). 46. Rrieg, breifigjahriger. I. 351 ff. 403 ff. - awifchen ben vereinige

ten Ricerdanden und Spanien.

422. — u bem Kalifer 430. —
(dwebisch polatischer (1655). II,

38. — frangöfischer III, 34 fi.
– fastlessie Strieg (erfter). IV,

61. (gweiter). 212. (britter oder
febenighe). V. I fi. — gwischen

England und Spanien. IV,

63. — ber feranglem, Spanier,

8. Rad ib. Reupel, gegen Ofterreich

IV, 217.

Rriegscommiffariat in Schlef. IV, 120. 123...

Rriegegefalleunter Friedr. Bilb. III, 380. Rrieges u. Domanentammern

unter Friedrich Wilh. III, 341 f.
— unter Friedr. II. IV, 288, 324, Kriegemege. III, 382. Kriegerecht bes Krf. v. Bran-

benburg (1656 u. 1664). II, 223. Rrieg bubung en unter Friedrich Bilb. III, 372.

Rriegeverfaffung unter Friedr. Bilb. III, 369. Krotow, v., brandenb. Abgeordneter in Paris (1670). II, 303.

- in Wien. 388

Rronberg, Balther v., Abminifrator bes Dochmeifterthums v. Preugen. 1, 295.

Rronungsvertrag zw. d. Raifer und Friedrich III. III, 105. — Rronung. 107.

Kroffen, Herzogth. I. 62. — an Brandenburg. I. 252. Krowno, Jufammenkunft des Ordenmeisters mit d. K. von Polen (1408). I. 145.

Rulm, wieder aufgebaut, I, 40. 46. — Bisthum in Preugen, I, 52. — Rulmer Land u, ber beutiche D. 1, 205 f.

Trouse Lande

Runnereborf, Schlacht bei. V, Runo v. Quigo. I, 154.

Runfte unter Friedr. Bilb. II, 85. - unter Ronig Friedr. Bilb. 1 III, 513. - unter Friedrich II. IV, 35. - Runftfammer unter Friedrich. III, 223.

Rur, die hannoveriche. III, 97. Ruratin, ruff. Gefandter im Daag. Ш, 286.

Rurfürften u. Raifer. I, 482. Rurland u. Peter I. III, 294 f. Rurmaing, Defterreich u. Engl.

IV. 205 Rurmart, Rreis. I, 253.

Ruftrin u. d. Templer (1235). I. Ruttenberg u. Friedrich II. IV.

186. Rhau, preuß. General, Rudaua nach Glogau. V, 94.

Ŀ.

Labiau, Bertrag von. II, 128. Ladislaus (Jagiello), Großbergog v. Litthauen. I, 223.

\_\_\_\_, R. v. Reapel. I. 172. — Rreugzug gegen ihn. 177.

--- , R. b. Bohmen u. Ungarn. I. 193. - u. Friedrich I. I. 220. - gefront (1453). 221. - u. Breslau. 221, 223 († 1457). 224. Rheinsberg. IV, 10.

Lager, fachf. bei Pirna. V, 6 f. 12 f. - Uebergabe, 16 Lagerhaus, bas. III, 432 f.

Lamberg, Grf., faiferl. Minifter. II, 335. - ofterr. Gefandter. 429. La Mettrie u. Friedrich. II, 342. Lambert, Grf., ofterr. Gefandter in Munfter u. Denabrud. II. 46. Landeseinrichtung in Schlefien.

IV, 164. Landmilig in ber Mart. I, 437. Landrath in d. beutichen Orbens. landern. I, 200. - großer. 203. Landrathe in Schlefien. IV, 166.
— unter Friedrich II. IV, 258.

- Land : u. Rriegerathe in ben Stabten. III, 342. Landsberg, erbaut (1257). I, 59. Landshut, genommen. V, 238 ff.

Land fculen unter Friedrich II. IV, 347. Landftande. 1, 256 ff. 2 andtage (1656. 57. 61) in Preu-

fen. II. 168. 170. 182. - in

Dreufen (1661), II, 179. - un-

ter Friedr. BBilb. II, 70 (1674). 423. Landtagsabichied in Preugen (1663). II, 198 f.

Landwirthich aft unter Friedr. II. IV, 308.

Lange, Joachim, Prof. in Salle, u. Bolf. III, 482.

V, 179. Major in Sochtirch. Lantingehaufen, fcmeb. Dber-

felbherr. V, 185. - n. b. Schlacht bei Runnereborf. 232, 260 f. garfon, Bilbbauer und Friedrich Bilbelm. II, 86.

Lasco, ruff. General, u. Friebr. II. V, 243. - in Berlin. 253 f. bei Morgau, V. 257. - Relbeug (p. 1761), 270,

Laffan, Ricol, ju. Derg. Grich v. Pommern. I, 25 Lattermann, Prof. in Ronigs-berg. II, 187.

Laudon, ofterr. Felbherr. V, 153. - vor Dimus, 158, und Daun. 173. 212. - u. Soltifoff. 214. - bei Runneredorf. 218. - und Soltitoff. 222 ff. - Baffenftill. ftand mit Fouque. 224. - por Breslau. 237 ff. 241 f. - Colacht

bei Liegnis. 245 f. - in Schlefien. 260. — Feldgug v. 1761, 270 f. — in Schlefien. 273, 275, 277. Lauenburg. III, 42 f.

Laufis, Martgr. 1, 14. - Rrf. Friedrich II. I, 194

Lebus, bon Lubmig IV. erobert.

Lefevre, preugifcher Major, por Schweinig. V, 302 ff. Lehmann, G. Beimar. Refibent, und Clement. III, 301.

Lebn . u. Rittergelber. III, 383. Lehndorf, Friedr. Bilb., branbenb. Dberft in Barfchau, II. 207. Lebnwefen unter Friedr. Bilb.

III, 314 f.

Lehmald, preuß. Marichall. V, 42. — u. Aprarin in Preußen. 63. - bei Groß: 3agerndorf. 64. - gegen bie Schweben, 78. die Schweden aus Pommern. 115. - Borruden, 148. - in Schlef. 232. - bei Staubeng, IV, 254. - u. Fürft Leopold v. Deffau.

IV, 268. Leibeigen fcaft unterworfener Stlaven. I, 70 f. - ber Bauern unter Friedrich II. IV, 311.

Leibnis u. Die Rurfürftin Cophie Charlotte. III, 58. - u. 3ab: Ionsti. 90. - Atabemie ber Biffenichaften in Berlin. 214 ff. u. Friedr. 2Bilb. 494.

Leibregiment unter Friebr. Bilb. HI, 350. - aufgeloft. IV, 50. Leigebe, Gottfr., aus Schlefien,

Stablidneiber unter Friedr. Bilb. ц, 233.

Leipzig, Univerfitat. I, 176. -Bund b. proteft, Fürften (1631). 484. - Bebrudung. V, 136 f. - befreit. 184. - Erpreffungen. 268 f.

Lenczig, Reichstag. I. 146. Lentulus, ofterr. General. IV, 130. - und Reipperg. 160 f. Leopold, Bifch. v. Strafburg. I.

374. - und Rubolf. 377. Leopold I., Raifermahl (1658). und Rrf. Friedrich Wilhelm. II, 134.145. - Bundnif mit Frantr. 308. - mit Strf. Bilb. 314. - gegen Frantr. 326. 360. nach bem Frieben von St. Ger: main. 406. 408. 431. - u. d.

Die preufifche Ronigetrone. 96.

Comiebufer Rreis, III. 12 f. -

- ber fpanifche Grbfolgetrieg. 102, 120. - u. die preuf. Rechts. anfpruche auf Schlefien.

Leopold, Ergherzog u. die Schme: ben. II. 32

Fürft v. Deffau, im fpanifc. Erbfolgefrieg. III, 130 f. - bei Dochftatt. 132. - in Stalien. 134. - por Dougi, 140. - ber 2Baffenftillftanb (1712). 141. bas Deer. 344. - Barte. 369. Rriegsausbildung. 372. - Reiterei. 375. - und Magdeburg. 376. - Friedr. Bilb. L. 530. b. Ronigin. 533. - u. Grumb. fom. 535. - b. Kronpring, 606. Sedenborf, 669. - Friedr, Bilb. Enbe, 690. - u. b. Rronpr, in Rheinsberg. IV, 14. - Fried: rich II. als Ronig. 39. 50. u. b. fcblefifche Rrieg. 73 f. an b. fachfifden Grenge. 117. -Rriegsbereitschaft. 129. - nach Schlefien. 177. 179 f. - bei Salle, 226, - Schlefien, 232, im Magdeburgifchen. 240. - in Dalle. 247. - bei Goor 259 f. - über Leipzig nach Dresben. 264. - in Sachfen. 267 f. bei Reffeleborf, 269. - u. Fried: rid IL 2

Leopold, Pring v. Deffatt. IV. 93. - Glogau erobert. 127 f. bei Mollwis, 133. - in Breslau. 152. - in Dberfchleffen, 162. -Glas. 171. - in Dberichlefien. 177. 180. - an ber Stelle ber Rurften v. Deffau. 180. - Chlacht bei Czaslau. 181 ff. — Bug nach Bohmen. 221. — u. Schwerin. 227. - in Schleften, 261, 268. - Anton, Freih. v. Firmian,

Ergbifch. v. Salgburg. III, 414 ff. - Emigrationebecret, 423. - Bilbeim, G. Raifer Rerbinands, Erzbifchof v. Magbeburg (1628). 1, 479. 523 f.

Leps, v., preug. General, und Friedrich II. IV, 295.

Berchner, Johann, Berfolgung in Salzburg. III, 415.

Lescinsti, Joh., polnifcher Unter. tangter. II , 186, 200. Le Blie, fcmeb. Dberft auf b. 3n: fel Rugen (1630), 1, 478. Leen o, Joh. v., Palatin v. Polen. H. 111. Leftwis, preuß. General in Bres.

lau. V, 94. Leti, Gregorio. 11, 465.

Leubus, Rlofter. I. 91. Leutigen. I. 6. 11 f. 15 f. Emporung. 17, 21. 23.

Lichtenftein, gurft, als taiferl. Gefanbter in Berlin. III, 600.

Liebmann, 3oel, u. Friedrich L. ш. 204. Liechtenftein, gurft D., Bofepb Bengel, u. d. ofterr. Deer. IV,

381. Liefland u. d. beutfche Drben. I.

Liegnis, Rieberlage Berg. Deinrichs (1241). I. 51. - Dergog. thum u. b. Reformation. 308. -

Erbverbruderung mit Branden-burg. 320. 322 f. - unter ben Derzogen Friedrich III. u. Dein-rich XI. 349. - Anfpruche Branbenburgs. IV, 107. - Bulbigung. 155. - eingenommen. V, 113. - Schlacht (15. Aug.

1760). 246. Liebenburg (Charlottenburg). III,

2iga (1609). I, 374. 404. 416. gefprengt. 492. Lilie, Mrel. f. Arel . Bilie.

Liliebot, 306., in Pommern. I. 521. - in b. Reumart. 528. por Berlin, 525. - in Dommern. и, 17, 21,

-, fcweb. Gefandter in Dangig. II, 364. 377 f. Biljeftrom, gefangen u. frei. II,

Linien, fdmebifche, vor Stral: fund, genommen. III, 274 f. Bintlo, bolland. Gefandter in Berlin. III, 189 Ling, belagert. IV, 174.

Lionne, frang. Minifter. II, 263.

Lippmann, Bittwe. III, 237. Lippold v. Bredem. f. Brebem. Listo, S. Rafimirs, Bergog ben . Krafau. I, 34.

Bifola, ofterr. Gefandter, u. Rrf. Friedr. Bith. II, 133, 135 f.

138. 141. 2iffa, vermuftet. (1656). II, 114. - u. d. Ronig. V, 110.

Litthauen u. Litthauer. L. 140 ff. - Rreuggug babin. 142. in fdweb. Souge. II, 106. -Bebolterung burd Friedr. Bilb. III. 430. - Unterricht unter Friedr. BBilb. 511. Lipland u. d. Chriftenthum. I. 34.

Loben, Johann v., Rangler (1578). 1, 363. -, Johann Friedr. b., faifert.

Geb .- Rath, ertheilt bem Rurf. Friedr. Bilb. Die Belehnung mit Rurland. II, 32.

Loben, General v. III, 236. Lobtowig, faiferl. Minifter. II, 284 not. 1. 310. 314. - ge-

ftűrat. 335 u. not. 2 -, Fürft, taiferl. Felbherr. IV. 176. - Rudzug. 185. - Plane auf Reapel. 217. — u. Rarl von Lothringen. 256. — und Friedr. II. V, 124.

Loci communes folefifder Gravaminum. I, 512. Longobarden. I, a f.

Lothar, herz. v. Sachfen, Raifer (1125). I, 24.

Lothringen, Berg. v., am Rhein-III, 35. -, an Stanislaus, III, 669.

Lottum, Graf, u. bie Rronung Friedr. III. III, 107. - preuf. Beneral. 129. - bei Romilies. 135. - Schlacht bei Dubenarbe, 139. - u. Malplaquet, 139. u. Bartenberg. 178 f. - unb 23efel. 376. Louife Dorothea Copbie, I.

Friedr. III., Gem. d. Erbpr. Friedr. D. Deffen . Caffel. III, 92 ff. Denriette von Raffau-

Dranien, Gemahl. Friedr. Bilb. II, 45, III, 1 ff.

Bith. II, 399. Lowe, Rathefonbitus in Breslau.

Lowen, v., Friebensverhandl. gu Munfter und Denabrud. II, 42

Lowenftein, gurft, ofterr. General. V, 298. Lowenwolde, Graf, ruff. Dber-

ftallmeifter in Berlin, III, 646. - u. Friedr. Bilb. 660, 664. Lowofis, Gieg ber Preugen. V,

Lubed, Frieden gw. Danemart u. b. Raifer (1629). I, 471. Buben v. Bulffen. III, 175 f.

Lubomirsti, poln. Felbherr in Preugen. II, 156. - Rrongroßgroßfeldhert. 177 f. 186. — u. Kriedr. Wild. 254 f. —

Rrieg in Polen. 28 Bucchefi, ofterreichifch. General in

Schlefien. V, 106, 108. Luch, ber havellanbifche. III. 396.

Ludner, General, entfest Braunfcmeig. V, 283. Lub ede, branbnb. Gener., II, 353.

Bubmilla, I. Georg Pobiebrabs, Mutter Friedr. II., Bergog b. Liegnit. I, 282

Buife, Gemahl. Rrf. Friedr. Bilb. II, 249. + 1667. f. Louife. Lubwig b. Rinb, Raifer. I. 10. -, b. Baier, rom. Ronig, als Raifer IV. 65. - und Deinrich ber jungere. 102 f. - und

Rriebrich v. Defterreich. 103. u. Johann von Bohmen. 114. (+ 1347). 116 f.

, Martgr. v. Baben, im franjofifchen Kriege. III, 37. - bei Salantemen. 39. - vor Ingols ftabt. 132. - + 136.

-, S. Ludwigs v. Baiern, belehnt mit d. Mart Brandenburg, b. Laufit 1c. I, 104 ff.

-, Martgr. v. Branbenb. unb Margaretha Maultafch. I, 115. Berg. v. Baiern. 117. - ber faliche Balbemar. 118. - bon . neuem belebnt mit b. Mart Bran-

benburg. 120.

Louvois, Unterhandl. mit Friedr. Lub mig, b. Romer, Br. Lubm. b. Baiern. I, 120 ff. († 1364). 124. -, Berg. v. Dberbaiern. I, 123. - b. Bartige, Berg. v. Baiern.

I, 183, 187, († 1445). 188. - b. Soderige, G. Lubwigs m. bem Barte, I, 188.

-, Berg. v. Baiern. - Banbs. but. I, 226.

Bubmig, R. v. Bohmen u. Ungarn, + bei Mohatz (1526). I. 283. - Jagerndorf und Beuthen. IV,

XIV., R. v. Frankreich, u. Rrf. Friedr. Bith. II, 258, 260. - u. Deutschl. 264. - Grunbung eines neuen Rheinbundes. 281. - b. fpanifchen Rieberlande. 283 ff. - bie Pfalg - Reuburg. 287. 290. - Bertrag mit Leopolb. 293. - Aripplealliang. 299 ff. - Bunbnif mit Leopold. 308. - u. Schweben, 310. -Krieg mit b. Generalftaaten, 313. - u. Friedr. Bilb. 332. -Johann v. Polen. 345. - Rimmegen (1676, 1678), 368 ff. 379. - Umgriffe. 411. - Bund mit Friedrich Bilhelm (1682). 414. -in Frantf. 415. - u. Friedr. Bilb. 427. - Bertrag mit ben Generalftaaten, 433. - Aufbebung bes Chicte v. Rantes (1685). 435. - Reichstag gu Regens. burg. 447. - u. Deutschland. III, 18 f. - Rrieg gegen Deutich. land (1680). 20 ff. - Ryswider Frieden, 40 f. - und Braunfcmeig : Bolfenbuttel, 98. - u. b. fpanifche Erbfolge. 103 ff. -Reufchatel 137 f. - Rarl XII. 155. - Rach Englands Arennung bom Bunbe. 242 ff. -Friede mit Raifer und Reich gu Raftadt u. Baden. 249. - (+ 1715), 274,

XV., R. v. Franfreich III, 280. - u. Spanien. 523. - Rrieg mit bem Raifer, Spanien und Sarbinien, 654. - u. Friedr. II. IV, 213. - in Belgien. 217 f. - in Des. 224. - u. Friedr.

Urtheil, 363. - geheimes Rabi. net, 378. - Damiens' Mordanfall. V, 23. — Frieden mit Preu-fen. 125. — u. Friedrich II, 235. Budmig IV., gandgr. v. Thuringen. I, 57

-, R. v. Ungarn. I. 116. 124 f. Ludwig, G. Bladislaus, R. v. Ungarn u. Bohmen, I, 252.

- Friedr. Bilb. Teftament. 438.

Diftoriograph. 222. - Rechte Preugens auf Schlefien. IV, 65.

130. - u. Polen (+ 1382). 132. , zweiter Pring Friedr. Bilb. II, 441. - Bermablung. 419.

-, Dochmeifter b. beutich. Dr. bens. I, 209. Frang v. Contv. III, 137 f. -, 3oh. Peter v., Prof. d. Rechte in Dalle, und Clemens, III, 112-

Eufiger. I, 6. Buther (+ 1546, I, 315). Butheraner und Reformirte unter

Friedr. Will. II. 240 f. - 263 ff. - in Galgburg, III, 415 ff. Butte, brandenb. General, II, 353. Lutter a. Barenberge, Rieberlage ber Danen, I, 447. Lutternberg, Schlacht, V. 152.

Luttid, Bifd. v., u. Friedr. Bilb. III, 677. - und Friedrich II. IV, 58 f.

Luremburg, Saus. 107 ff. -

Luremburg, Marfchall von, bei Fleurus. III, 35. - im frangof. Rrieg. 38. Lyd, Schlacht bei (1656), II, 126.

Engier. I. 3 Ennar, Graf, u. d. Regentin Anna. IV, 116.

-, Graf Rochus v., banifcher Minift., u. d. Bertrag bei Rlofter Ceven. V, 69. - u. b. Fran-

30fen. 116. Epfius, Dr., in Ronigberg, und Rriebrich Bilbelm, III, 511.

## M.

feft. gegen bie Glaven I, 13. -Ergbisthum geftiftet, 15. - Doch. ftift als Lebnberr ber Martar. von Brandenburg, 31 f. - und Martgr. Otto IV. 62. - gegen Sigismund. 151. — Erzbifch. v., u. die Mart. 152 f. — u. Rarl V. 326. - geachtet (1520), und belagert. 327 f. - ergibt fich. 330. - erfturmt (1631), 487. u. Rurf. Friedr. Bilb. II, 218 ff. - Suldigung. 220. - Befeftis gung. 225. - Bergogth. an Branbenburg (1680). 418.

Magistrate (Consules). I., 78. Magnus, Br. Dtto's v. Braun-

-, R. v. Comeden u. d. falfche Waldemar. I, 119.

Magnus be la Garbie, fcmeb. General, an ber untern Beichfel. и, 109.

Reg. gu Stengel, Gefch. v. Preugen.

Dagbeburg, gegrundet als Greng. Magnaren (Ungarn) in Deutfch. land. L. 13.

Dabren, als Reich. I, 10. befreit. IV, 178 f. Dajeftatebrief u. fachf. Accord

in Schlefien. I, 464 f. Maillebois, gegen Sannover. IV, 156. 158. - u. Karl bon

Lothringen, 193. Maing, übergeben. III, 32 Malplaquet, Schlacht (1709). III, <u>139</u>,

Maltgan, preuß. Gefandter in Dresben. IV, 386. V, 1. Manbericheid, Graf Sans Philipp v., und Jacobe v. Baden. I. 366.

Mangiot, Dtto, Bilbhauer unter Friedr. Bilb. II. 233.

Mansfel b, Graf Ernft v., I, 412. - in Dilfen. 418 f. - in b. Riederpfalg. 439. - gefchlagen in d. Mitmart. u. + (1626). 446, 464. Mansfeld, v., faif. Gener. 1.524. Manfein, General b. Rolin, V.54. Manteuffel, fachf. Minifter. III, 651. — u. Stanislaus. 659. ehemaliger Minifter u. ber Rheintbera. IV. 16. 44.

-, preuß. General, bei Bornborf. V, 155. - gegen bie Schweben. 182 184. - u. Dohna. 211.

— gefangen. 232. Maguire, öfterr. General, u. bas Reichsheer. V, 209. — in Dresben. 244. Maragini, faiferl. General, in

Pommern. I. 516 f. 522. Rarbefeld, fchwed. General in

Pommern. II, 364 f. Marenhola, branbenb. Gefanbter in Regeneburg. II, 292.

Margarethe Maultaid, Erbtochter heinr. v. Karnthen. I, 115.

v. Sachfen, Gemahl. bes Martgrafen Johann. I, 246.

Maria, A. R. Lubwigs v. Ungarn, Gem. d. Markgr. Sigismund v. Brandenb. I, 125 f. —, A. Kerbinand I., Gemahl.

Berg, Bilh, v. Rleve, I, 364. Marie, Konigin v. Polen, II, 144. Marie Elconore v. Rleve, Gem. Berg, Albrecht Friedr, p. Press.

Derg. Albrecht Friedr. v. Preus fen. I, 348. 355. 364.

————, Schwester bes Rurf.
Georg Bilb., Gem. Guftav Abolfs

v. Schw. (1620). 1, 426. v. Orleans, herz. v. Remours. III, 137.

111, 137. — A. Betfel, nach Antis VI. Abe. — Agerfia, nach Antis VI. Abe. — B. Betfelfen, Sö. — B. Betfelfen, Sö. — B. Betfelfen, Sö. — B. Betfelfen, Sö. — B. Betfelfen, St. Betfelfen, St. Betfelfen, St. Betfelfen, St. Betfelfen, B. Betfelfen, B. Betfelfen, M. Betfelfen, B. Betfelf

212. - Ginfall Friedrich II. in Bohmen. 221. - in Pref. burg, 221. - u. Schiefien, 230, - England, Sachien u. Rus land, 230. - Friede mit Baiern (1745). 237. - Biebererlangung Schlefiene. 238. - Bertt, mit Rufland u. Sachfen. 239. - nach b. Schlacht bei Striggu, 248. -Raiferwahl. 251. - nach ber Schlacht bei Goor, 260 f. - n. b. Schlacht b. Reffelsborf, 273. -Fr. in Dreeben. 275. - u. Ort. Schaffgotich, Bijd. v. Breslau. 337. - u. Friedrich II, 366. nach b. breebener Fr. 366. -Bundnif mit Ruftand. 367. -Machener Friede (1748). 360 f. - u. Die Proteftanten in Ungarn. 370. - u. England. 374. u. Rufland und Frantr. 375 f — д. Ротрадонг. 378. — Ягgierung. 380. - Gemabl u. bert. 381. - England, Rufland und Bolland, 382 f. - Ruffand, Do. len, Sachfen u. Seemachte in Barfchau (1745). IV, 385 (efr. 234-38). - Bertrage mit Frantreich. 394. - mit England (1755). 396. - u. Klinggraff. 399. nach bem neuen Musbruch bes Rriege. V, 22. - nach b. Schlacht b. Rolin. 94. - u. Friedr. II. nach feinen Erfolgen. 123 f. -Fortfegung b. Rriege. 126. u. Frantreich. 152. - Rrieg 1758. 186 ff. - neuer Bertrag mit Franfreich (1758). 188. mit Ruffand. 190. - Banbnif gu Granfreich, Defterreich und Ruffand (1758-60). 235. - u. d. Deer (1761). 286. - u. De-

ter III. 291.

Ravianer, f. Ritter d. deutschen Daufes zu Zerusalem. I. 43.

Wariendurg dei d. Dorft Kissen.

a. d. Rogat erdaut (1276). I. 97. — Sich d. deutschen Ortens.

133 f. — u. d. entschen Drens.

Derens (1459). 215 f. — Rechtlickute (1359). 263. — u. stiedn.

Bilb. II. 108. - erobert (1656). 117. - Bund gwifchen Comeden und Brandenburg (1656). 119. 170. Marienwerber, angelegt. I. 46.

- Bund gw. Land u. Stabten b. beutich. Drbens (1440). 207. Marine unter Friedr. Bilb. II. 460 f.

Marishal, Lord, u. Friedr. II. IV, 354. V, 71.

Mart, alte, neue u. Mittel. I. 59. - vermüftet (1638). 522. in ben Sanben b. Schweben, 525. - firchliche Ungelegenheiten. IV, 340.

Darfen gepfandet (1388). I, 152. - nach b. Rudfehr bes Rurf. Friedr. 2Bilb. (1643). II, 67. Martgrafen v. Brandenburg a.

b. Saufe Unbalt. I, 55 ff. — v. Meißen. L. 14

Darlborough bei Dochftabt. III, 132. - in Berlin, 134 f. - fein Sturg. 140 f. - in Altranftabt. 156.

Darichall v. Bieberftein, geb. Rath unter Friedr. Bilb. III,

-, Samuel D., Rabineterath unter Friedrich Bilb. L. III, 325. - Director ber Recrutentaffe. 388. - u. v. Borfchau, 407.

IV, 48. Maricall, Commandant v. Dl. mus. V, 156.

Martin V., Papft. I, 180. -, Bifc. v. Breslau. I, 538. Martinis. Stattbalter in Bob.

men. 1, 410. -, Graf, taiferl. Gefandter bei Friedr. Bilb. II. 36.

Martinus Gallus in Volen. I. Marwis, v., furf. Reitergeneral

in Ungarn. II, 205. -, preus. General in Schlefien. IV, 221. 229.

-, Generalquartiermeifter, u. d. Lager v. Dochfirch. V. 175.

Dafius, banifcher Sofprebiger. Щ, <u>51</u> f.

Mar Rofeph Daslaus, 5. v. Mafovien. I, 19. Dafovien, unterworfen. I, 19. Dergoge von, fterben aus (1526). 251. — piaftifches herzogth. 34.

Mafuren. I. 6 Matthias v. Jago, Bifc. von

Brandenb. I, 281. - u. b. Reformat. 306.

jab, König v. Ungarn. I, 213 f.

u. R. Georg v. Böhmen. 228. - in Breelau (1469). 230. erhalt Mahren, Schlefien, Die Laufigen (1478). 231. - und Bladislaus, 241. - + (1490) 243. 257 f.

-, Br. Raifer Rubolfe. I. 376. - Ronig v. Bohmen. 378. romifcher Ronig. 379. - Raifer u. Ochlefien. 406 f. - in Bien.

409. — ± (1619). 412. — II, König v. Böhmen. III, 109.

-, Geb. Rath u. Rentmeifter unter 30acim II. I, 343, 345. - unter Friedr. Bilb. II. 82. 229 f.

Datbilbe, b. Deifen, Mutter Johann II. u. Otto III. v. Branbenb. I. 55.

-, I. R. Ludwigs v. Baiern. I, 104.

Daupertuis, Praf. b. Afabemie b. Biffenich. IV, 52, 348. 354. u. Boltaire, 358. - Rudfebr. 360. Maximilian L, beutfcher Ronig. I, 248. - u. Martgr. Georg v. Branbenb. 321.

- II., S. Ferdinand I., Raifer. 331. - u. b. Proteftanten. 352 f. - u. Bulich u. Berg. 364.

- v. Baiern u. Balbftein. I. 182. - u. Donauwerth, 368. b. Liga. 374. 404. - u. R. Rerbinand. 408. 416 f. - b. Rur. 421. 442.

- Beinrich, Rurf. v. Roln. ш, 18.

Dar Jofeph v. Baiern, &. u. Rachfolger Raris VII. IV. 237. - bei Leuthen. V, 109.

d. Gr. 🚮

Metternich, Grf. Ernft, preug. Gefandter in Regensburg, III.

Regensb. (1729). 483 f.

137 f. - in Utrecht. 143. - in

Dapr, preug. Dberft u. Partei. Des, Toul, Berbun an Frante. ganger. V, 51. 83. L 331. Magarin u. Cometen. II, 160 Meurs, Graffchaft, an Friedr. I. - u. Friedr. Bith. II, 256. III, 126 f. - befest (1712). 145. Medlenburg u. Friedrich Deperfeldt, fcmeb. Statthalter 189. - an Balbftein. 453 f. in Dommern. III, 251. - in --- . Guftrow. III, 43. Stettin. 253. - . Schwerin. V, 195 Deperint, preug. General, bei Deiersberg, ofterr. Gefandter in Schandau, V, 12 Barfchau. II, 210. Dichael, Konig v. Polen. II, 207. Deinders, brandenb. Beb. Rath 240. - u. Friedr. Wilh. 325. unter Rrf. Friedr. Bilbelm, II, (†) 327. 303. - Unterhandlung mit Lud. Dicheli, D. M., Prof. fur b. ital. mig XIV. 322. - in nimmegen. Sprache an ber Gurftenfdule. 381, 388 f. 398, 404 not. III, 221. Meinete v. Schierftabt, Saupt. Diecistan I., Berg. v. Polen. I. mann bes Erab. v. Maabeburg. 10. - ale Chrift. 15. I, 151. - II., S. u. Rachf. Boleslaus I. Meinhard, 3ob. Georg, Bau-† (1034). <u>I, 18</u> meifter u. Ingenieur. II, 232. Diesco, G. bes Blabislaus, er balt Schlefien. 1, 25. Milie la Fleur, in Salle. III, 50. ---, brandenb. General, III. 26 f. Deifen, Darfgr. I. 14. - Bis-Millet, frang. Gefandter in Br. fin. II, 289 f. thum (965). I Deigner, Balth., gurudberufen. DRilgener. I. 5 L. 425 f. Dinben, Sieg Ferbinands. V, Dielandthon. 1, 278 203 f. 214. Dinifter unter Griebrich II. IV. Delno, Frieden, am Gee (1422). 288.Dembarbt, Baumeifter unter Minifterium, Staaterath, Cabi-Friedrich Bilbelm. II, 87. net. III, 324. Difchte, 3ob., Pafter in Glaucha. Mennoniten unter Friedr. Bilb. III, 479. III, 489. Miflenta, Domprediger in Ro Denichitoff u. Friedr. Will. III. 250. - u. General Blemming. niasb. II. 187. 253. 323. Mitchel, engl. Gefanbter in Ber-Dengel, Leibargt unter Rriedr. fin. IV, 399. - u. Friedrich II. Bilb. II, 466. V. 76, 142 Mollendorf, Major, b. Sochtird -, Parteiganger in Dunchen. V, 180. - General b. Burtert IV, 173. dorf. 300 Rangellift in Dresten. IV. 386. Mollwit, Schlacht bei, IV, 139 Mert, Maler, u. Friedrich Bilb. ff. - Folgen. 136. III, 514. Mongolen. I, 48 f. Dons, Prevote u. Friedr. Bill. Derfeburg, Bisthum, geft. I, 15. Meftwin, Berg. von Pommern (1269). 1. 62. — u. Walbemar III, 245. Montalembert, frangof. Ge-

fandter in Comeben.

221.

- u. bie Schweden. 169. - u

Friedr. II. 215. - u. Goltitoff.

Dontaget, frangofifcher Gefanbter

v. 114

53

u. Bers. Rarl in Schlefien, V. 93, 189. - u. Friedrich. II. 215. - u. Daun. 245, 250. Montecuculi in b. Reumart. L.

Montecuculi, faiferl. General. II, 153 f. 156. - Schlacht bei St. Gottharb. 266. 314. - u. Friedr. Bilh. 317. - nach Turennes Tob. 359.

Montegommeri in Barichau. II, 210. Monteanard, frang. General u.

Banner. V, 315. Montfort u. Friedrich I. III, 126.

Montirung unter Friedr. Bilb. L. ш. 373. Montolieu, Rammerherr, fein

Proces. III, 602. DRonty, frangof. Gefandter, und

Stanislaus. III. 658. Morgenftern, Galom. Jac., Das giftrat in Salle, u. Friebr. Bilb.

III, 503 ff.

Moris, Rurf. b. Sachfen, ber ichmaltalber Bunb. L. 314. u. Rarl V. 316. - u. d. Rurf. Friedrich v. Sachfen. 317. por Dagbeb. 328. - u. Philipp v. Deffen. 329. - Baffenftill. ftanb mit Magbeburg. 330. -Friede ju Paffau. 331. - und Marfar, Albrecht. 332. - + bei Siepersbaufen (1553). 332. -, Pring p. Deffau, u. b. fachf.

Lager. V, 9. - vor Prag. 45. - u. Rolin. 54 ff. - bei Pirna. 60. - nach Berlin. 81 f. - bei Leuthen. 108. 111. 139 f. - u. bas Lager v. Dochfird. 175. 179. - + (1760). 185. - v. Dranien. I, 374. - u. d. Rurpr. G. B. L. 401.

- Bilbelm v. G. Beig. III, 11. 52 - Uebertritt gum Ratholicismus. 291. - Rudtritt.

292.Rebrbellin. II, 356.

Morftin, Rronfangler in Barfcau, II, 210. Mortaiane, Graf, u. Grf. Cler-

mont. V, 148.

DRofel, Generalmajor, u. d. Rron. pring. III, 607.

Mofer, Joh. Jacob, Geb. Rath, Director der Universitat Frankfurt, u. Friedr. Wilh. III, 505.

Dublberg, Schlacht bei (1547). L 317.

Muller, Jac., Inftructor b. gr. Rurf. II, 11 f. -, Propft in Magbeburg. III,

52. 230. -, Feldpred., u. ber Rronpring.

III, 608 f. Munch en, eingenommen. IV, 173. Dundow, v., Rammerpraf. in Ruftrin. III, 612.

-, v., geh. Rath (Sohn b. Bor.). IV, 120. - in Breslau, 153. - Grafenftand. 163. - Staats. minifter. 166. - in Schlefien. 206. - Coadjutorsmahl in Bres. lau, 331, 333, 336,

Munnich, ruff. Feldmarfchall, vor Dangig. III, 658. 661. u. Friedr. II. IV, 68. u. die Regentin Anna. 116 f.

Dunfter u. Denabrud, Friedens. verhandlungen (1643). II, 42. Munfterberg, erobert (1467). I. 229.

, Beinrich b., G. Georg Do. biebrabs. I, 228, 232, Munge. II, 227. - Mungmefen. 438 f. - unter Friedr. L III,

209 ff. - im 7jabr. Krieg. V, 141. Muriger, I, 6. Dufit unter Friedrich Bilhelm L. III. 515. - u. bes Rronpringen

in Rheinsberg. IV, 12. Muftapha III., Sultan. V, 264. Dufterungen, Friedr. Bilbelms. III, 378. - unter Friedrich II. IV, 301.

Morner, brandenb. Dberft bei Ruy bu, frangof. General, ge-

54

Rabasbi, ofterr. General in Bob. men. IV, 227. - u. Binterfelb. 243. - bei Sobenfriedberg. 244. - u. Friedrich II. bei Staubeng. 254, 256. - bei Goor. 259. in Dabren u. Ochlefien. V. 42 - bei Rolin. 54 f. - u. Bin-terfelb. 66. 68. - vor Schweib: nib. 92 f. - bei Leuthen, 108 f. - Entfernung, 154, Ramelau, Ginnahme. IV, 96. Ramur u. b. Branbenburger, III.

38. Ranfer, Bifchof v. Breslau. I. 122. Rantes, Gbirt von, aufgehoben (1685). II, 435. Raffau, Burg ber beutfc. Ritter

in Preufen, I. 46. , preug. General, u. Ginfiebels Rudgug. IV, 228. - in Dberfcblefien. 252. - vor Rofel, 253.

Rasmer, preug. Relbmaricall. III. 129. - gefangen. 131. - u. b. Rronpring. 606.

Raube, D., Prof. an ber Aur: ftenfdule. III, 221. Raumburg u. ber Abminiftrator

Moris Bilhelm. III, 292 f. Reerminden und bie Branden-burger. III, 38 not. 2.

Reipperg, ofterr. Relbmaricall. IV, 130. - bei Mollwis. 131 f. - u. Breslau, 152, - Unterhandlung in Rleinschellendorf. 160 f. - in Bohmen, 168. Reiffe, Gurftenthum, I. 377. u.

ber Bifchof v. Breslau. 405. -Proteftanten bafelbft. 464. . Belagerung. IV, 97. 130. - an Preugen. 160 f. Rering, Baumeifter, III, 56, 117

Reu : Brandenburg, angelegt (1248). I, 58. - von Tilly ge: nommen (1631). I, 483. Reudamm, angelegt. I, 59. Reufchatel u. Ballengin, u.

Friedrich I. III, 137 f.

Reumart, bie, an b. beutfchen Orben (1402). I, 144. 185. an Rurfürften Friebrich II. 216. Reumartt, vom Ronig gewonnen. V, 106.

Reumeifter, Gromann, u. Rriebr. 9Bith. I. III. 473.

Reutralitat. III. 556 f. - Reutralitatevertrag gwiften England u. Preuffens (1756). IV, 389.

Reuwied, preug. General, in Bohmen. V, 299 f. - bei Bur-Pereborf. 300. - u. Pring Beinrich in Gadbien. 305 ff. Ricolaus v. Clemangis. I, 170.

\_\_\_\_\_, S. von Oppein. 1, 243 |. \_\_\_\_\_, 5. v. Troppau. I, 115. Rieberlande, neutral. V, 25.

Rieberlaufis an Raifer Rati (1368), I, 124. Rieberofterreich bulbigt ferbir

nand (1620). I, 417. Riemerica, u. Friebr. Bilb. II, 387.

Riebell, Sofmaler unter Friebt. Bith. II, 85. Rimptfd, Schlof, erbaut. I. 538.

Rimmegen, Friebe (1676). II. 368 f. 376. 379. 398. Rivernois, Berg. v., frangef

Gefandter in Berlin. IV, 390. Rogilles, und Friedrich II. IV,

214. Roailly, frangof. Felbhert. IV,

195 f. Roltenius, Dofpred. untergriedt. 23ilhelm. III, 471. 483. - 2ch. rer bes Rrompringen. 575.

Rord baufen und Brandenburg. ш, Rordlingen, Rieberlage ber Chweben (1634). I. 506.

Rordmart, fachf. I, 14. Rormannen. I, 13. Rorris, englifder Momiral. III, 284.

Roftie, Graf, öfterr. General. V, Rußler, Geh.-Rath, u. ber An-107.

Burnberg seit dem 11. Jahrt.

L. 163 f.

Rymphen burg, Bettrag zwischen Franten u. Baiern. 1V, 137.

### D.

Obentraut u. Mansfeld in der Riederpfalz (1621). I. 439. Ober-Emt in Schlessen, unter Ferdinand II. I. 535. Ober- (Hoppelations) Dofe. I. 80. Oberg, General, geschlagen bei

Dberg, General, geschlagen bei Cutternberg, V, 152. Dbergelbern, u. Friedr. Wilh.

Dber Laufis, u. Rarl IV. I, 120. Dber Schlefien und Rieber-Schlefien. I, 112.

Dberft ande u. die Steuerbewilligung (1662), II, 188.

Dbotriten. I. 6. 11. 14. — Berfaffung. 15. — Chriftenthum. 16. — Emporung (983). 17. 21. 23. Deerberg, Gergaffonft, an Markgr.

Dderberg, herrichaft, an Martgr. Georg. IV, 105 f. D'Donnell bei Torgau. V, 258. Belbaug. 1761. 270.

Desfeld, Feldpred. und Friedrich Bilhelm L. Ende. III, 688,

Defterreich, Obers, Riebers, Innen- unter Erzh. Karl Ferdinand. J. 381. — u. 306. Kaffmir. II, 144. — Lage nach Karls VI. Zeb. IV, 68. — England u. Rusfland. 382. — u. Frankrich. 392. — Berträge mit Frankrich (1758). 393. —

Rufland u. Frankreich. V, 35. 36. — und Schlesten nach ber Schlacht bei Kolin. 91. — Felbgug v. 1758. 144.
Ohlau ergibt sich. 1, 503. —

Uebergabe an Preußen. IV, 96.

— hulbigung. 155.
Ofelly, öfterr. General. V, 275.
Oftai, Großchan d. Mongolen. I.
48 51.

Dlden burger, Philipp August, u. Friedr. Bilb. U, 251. Dlegto, Sauptmann v. II, 177. Dlgerd, Großherz. v. Litthauen. I, 141 f.

Dliva, Rlofter, gegründet. 1, 34.

— zerftort. 41 f. — Friedensverhandlungen. It. 159. — Frie-

ben (1660). 162. DIműg, erobert (1742). IV, 171. — und Friedrich H. V, 156.

- Belagerung. 157. - entfest. 159.

berg. I. 252. Dpacgti, Albert, Abgeordneter bes

Konigs v. Polen, in Berlin. II, 211. Oppeln u. Ratibor, u. ber Bifc.

v. Breefau. I. 406. IV, 109. Dpp ein v. b. Defterreichern befest. IV, 135.

Beuthen. IV, 105. Opperedorf, Friedr. v., Landes.

hauptmann in Oppeln u. Ratibor.
1, 464.

\_\_\_\_, Georg v., in Ober Glogau. I. 406. — Landeshauptmann in Glogau. 466. — , Wenzel in Schlefien. I. 465.

Drange, Aufftenthum, an Friedr. Bilb. II. 256. 428. — unter Friedr. Bilb. III. 637. Drbede, Grundgins. I. 69. 253. Orben, Ritterschaft Chrifti. I, 37.

Droch, Murcigagi Chili. 1. 41.
— beutscher, in Petalen. 1. 41.
— Gründung (1128), 42. 45.
— und die Breußen. 32. 4. 80rm
desselben. 26 ft. 132 ft. — Gerbiel. 135. — Eldder in seinem
Gebiet. 138. — u. d. Litthauer.
141. — u. Polen. 199. — bon
1411—1466. 198. — Parteiungen. 200. 251. — in Deutsche

Drben land. 295. - Rieberlage, II, 166. - u. Friedr. III. III, 110 Drben, Johanniter, beutiche Rit. ter, Templer I, 9 -, b. Rreugiger. I, 92. -, fcmarge Abler : Drben, Stif. tung. III, 107. - pour le merite, neu geftiftet. IV, 45 Drleans, berg. v., Regent, u. b. Generalftaaten. III, 185 Drmond, engl. General (1712). Ш, 141. Drfelen, Berner v., Dochmeifter b. beutichen Orbens (+ 1330). I, 136. Dften, Ulrich v., Befiber v. Drie. fen. I, 146. Dftenbe, Compagnie. III, 635.

Dftfriesland u. Friebr. Bilbelm. III, 636. - Anfall (1744). IV, 291. - Berfaffung. 293. Ditpreugen, mittelbar unter Do: len. I. 218, 286.

Dtterftabt, v., u. Rurf. Joachim. I, 260. Dtto d. Große (936-973). I, 14. - Umfang feines Reiches, 16 - III., Raifer, in Gnefen. I, 16. , Br. Lubwigs v. Baiern. I 120 f. 124. - Graf v. Ballen.

ftaot. I, 23 f -, Bifd. v. Bamberg, als papftl. Legat in Pommern (1124 u. 1125). I, 20. - v. Braunichweig erfter beer-

gug. I, 56. 58 - d. Milbe v. Braunichweig. I, 102. - erhalt die Altmart. I., Cobn Albrecht b. Baren,

Martgr. v. Branbenb. I, 28 f. - II., S. Dtto I., Marigr v. Brandenburg. 1, 29. - erhalt Pommern. 30. - u. b. Danen. 30. - Bafall b. Ergftifte Dag.

beburg (1193), 31. -+ (1205), 32.

Dtt o III., G. Albrecht II. b. Branbenburg, I, 33. 55 f. - u. b. beutiche Drben, - IV. (m. d. Pfeil), b. Minne

fanger, u. b. Dochftift Magbeburg. I, 62 f. - Minnelieber. 95 - 123 ff.

, Bifch. v. havelberg. I, 175. Schlefien u. b. Univerfitat Leipsig. I, 176.

- v. Pommern - Stettin. I, 32. 102. - u. Rafimir, Berg. v. Pom-

mern - Stettin. I. 169 -, 5. von Dommern : Stettin. + (1464). I, 232.

--- , Berg. v. Sinter : Dommern. I. 257. - von Bittelsbach erbalt

Bavern. I. 28 Dtt machau, Uebergabe. IV. 96 Ottofar, R. v. Bobmen. (1255). I. 54. - u. Martgr. Otto (1265).

Ottomar, Blumenmaler unter Friedrich Bilbelm. II. 233. Dubenarbe, Schlachtbei. III, 139. Drenftjerna u. Schleffen. I, 504 - Rurfurften v. Branbenb. u.

Sachfen. 509. 515. - Friebensverbandlungen. 516. -, Arel, fdmeb. Reichstangler. 427. 476. II, 31. - u. Friedr. Bilb. 31-37. - u. Chriftina

v. Schweben. 44. -, Beneb., in Thorn. II, 149. Erich, fdwed. Rangler. II. 116.

-, Johann, u. Friedr. Bill. II, 32 f. - Munfter u. Dena. brud. 49. - Rriedensunterhand lungen. 54.

-, Graf, foweb. Minifter. III. 21.

Daga, Peter, Unterfammerer von Leopol u. b. Ronig. II, 296.

57

Pabft, v., Regierunger. in Cleve. П1, 320. Palfy, Palatin in Ungarn. IV,

167. — u. Maria Therefia (1744). Pappenheim in d. Altmart. I,

472. - u. Tilly vor Magbeburg. 487 f. - bei Leipzig. 492. Papft, der, u. Maria Therefia.

IV, 116. 138. Parchewis u. Friedrich II. V, 100 ff.

Paffau, Frieden (1552). I. 331. Patin, Rarl, u. Friedr. Bilb. II,

Pattul, Gegner Schwedens. III, 99 ff. - verhaftet (1705). 150. Paul II., Papft, u. Ronig Georg, I, 228

- III., Papft, u. Rari V. I. 319. Paulmy, franzöf. Minister. V, 91.

Pag, litthauifch. Felbherr. II, 211. 372. 387. 390. - u. die Schme-

ben. 396. Dechmann, faiferl. Dberft bei Friedberg. I, 447.

Peenemunder Schange. III, 273. - genommen. V, 211. Pelargus, Dr. u. Prof. in grantf.

a. b. Ober. I, 391. 394 f. - u. Guftav Abolf. 483. Pennavaire, ofterr. General, bei

Rolin. V, 55. Perleberg, Bundnis mit Ded. lenburg. I. 191.

Pertunos Perun Pierun. Gott

des Donners. I, 8. Defne, hofmaler unter Friedrich Bilbelm, III, 223, 514.

-, Anton, u. ber Kronpring in

Rheineberg, IV, 12 Deft in Dreußen. III, 137 f. Peter L v. Ruffand, Bund gegen Schweden, III, 99 f. - und

Friedrich I. 124. - u. Schweben. 147. - u. Auguft v. Polen. 148.

159. 161 f. - in Berlin. 167. - Bertrag mit Friedr. Bilbelm. 259. - Politif. 281, - und Medlenburg. 282 f. - u. Da. nemart. 284. - u. Friedr. Bilb. nach Auflofung bes norbifchen Bundes. 285. - u. Rari XII. 286 f. - u. Friedrich Bilbelm.

288. - u. Medlenburg. 287 f. - in Paris. 287. - in Berlin. 289. - u. Friedr. Bilb. 352. 526. Peter II., Rachfolger b. Raiferin Ratharina v. Rugland, III, 560.

III., Rachfolger ber Raiferin Glifabeth, ale Groffurft, u. Fried. rich II, IV, 387. V, 24, 98. als Raifer. 289 ff. - u. Maria Therefia, 291. - Plane, 294. -

entthront. 300 . --- , Gremit. I. 35 -, banifcher Rangler. I, 30.

—, Theolog zu Duisburg, aus Mastrich. II, 232. - v. Lebus, Bifchof. I, 128

- be la Cave, brandenb. General. II, 428.

Petrarca u. Rarl v. Bohmen. I. 110. Petrifau, Reichstag 1446. L.

195. - 1563, 341, Pfalg: Reuburg u. Friedr. Bilb. II, 93. - u. Solland. 94. - u.

Friedr. Bilh. 279. 287. - polnifche Thronfolge. 287. 297. -Bweibruden, ofterr. Felb.

marichall, Dberbefehishaber über das Reichsheer. V, 154 Pfalger, eingewanderte. III, 48.

Pfeiffer, 3. E., Prof. fur das ro. mifche u. beutsche Recht an ber Rurftenichule. III, 220. Philipp II. von Spanien u. die

Riederlande. I, 367. Ferdinand, I, 417.

- IV. v. Spanien. II, 259, 264. - +. 273.

58 .

Philipp V., Berg. v. Anjou, Erbe Rarls II., als Ronig v. Spanien. III, 105. 118. 120. 280. — bie Quabrupleallians, 521. - u. ber

Raifer. 523. -, Don, Pring von Opanien. IV, 113. - Parma u. Piacenga. 233. - Die öfterr. Rieberlande.

- v. Beineberg, Erab, v. Roln, erhalt Beftphalen. I, 25.

-, Landgraf von Seffen. I, 313. - gefangen, 318-330.

v. Dommern : Stettin. I. 284. -Univerfitat Greifsmalbe, 309. ber proteftantifche Bund. 315 f. - nach ber Schlacht bei Dubl-berg. 318.

burg und Julich. I, 372. — † (1614), 382.

- Bilbelm, Rurf. von Pfalg-Reuburg. II, 7

- , Pring 2ter Che Friedr. Bith. II, 441. - Martgraf v. Brandenburg . Schwedt. III, 14. Philippovo, Treffen (1556). II,

127. Phubl, fcweb. General, in ber Altmart. II, 17.

Piccolomini, Graf, in Brieg. IV, 140.

-, Rurft, öfterr. Relbherr, bei Dimus. V, 8. - u. Ochwerin. 11. Difelbering, Gillis Cornel, Schiffszimmermiftr. unter Rriebr.

Bilhelm. II, 461. Pitullos, Gott b. Mobes. I. S.

Pilgramshain und bie Sachfen. IV, 245. Pillau u. Guftav Abolf. I, 448.

Piper, Graf, fcweb. Minifter. III, 123, 156. Pirna, Friedensverhandl. (1634). I, 509. 511. - d. preug. Deer

(1756). V. 2 f. 6. 12 ff. - facf. Lager. 13 ff. - Unterhandlung u. Uebergabe. 15 f.

Piftoris, Simon, Prof. ber De-bitin in Leipzig. I. 249, Pitt, engl. Minifter. V. 117. — Polaftrom, General IV, 174 ff. Polen I. 4 6. 13. — Groß.

und Friedrich II. 264. - und Frantreich. 266. - Mustritt. 286. - Rudtritt. 309. Pius II. u. Brestau. I, 226. -

u. Georg Podiebrad. 226 ff. Platen, Ricol. Ernft v. II. 117. - branbenb. geh. Rath in Balle. 219.

-, v., preuß. General. V, 275. - gegen Stettin. 280. - in Sachfen, 297.

Plauen, Beinrich v., Grofmeifter b. beutfchen Orbens. I, 199. Plelo, frangof. Gefanbter in Ro-

penhagen, III, 661. Plestow, erobert. I. 47.

Pleffis, bu, brandenb. General. 11, 428. Plettenberg, taiferl. Refibent,

u. Friedrich Bilbelm. II, 50 f. Plotho, v., preuf. Legationsrath, u. Die Salaburger, III, 429. u. Die Rechteverwaltung unter Friedrich Wilhelm. 443.

-, Freih. v., preug. Gefandter in Regensburg. V, 29 f. 32 ff. Plost, Sauptburg in Mafovien.

I, 38, 45, Podewils, Beinrich v., Cabinets. minifter unter Friedrich Will. I. III, 327. 638. - u. Friedrich

Bilb. Enbe. 690. - unter Fried. rich II, IV, 54. - nach Raris VI. Tob. 62 f. - u. Frantreich. 114. - Bund amifchen Frant-reich und Friedrich II. 142. hulbigung ber Stande in Schlefien. 163. - Grafenftand. 163. Rriebenspraliminarien in Bres-

Lau. 186. - Prage Ginnahme. 224. - u. Friedrich in Schlefien. 240 f. - Schlacht bei Gorr. 259. - u. Friedrich II. als Gefchicht. fcreiber feines Saufes, 349. -Societat ber Biffenfchaften. 347.

- Ertfarung an ben fachf. Dof (1756). V, I Poblebrad, Georg v., in Bob.

men. I, 193.

Polen, pünftides İberagathun. 24. — Stein-Yolen, Zopel i. — Martiden Mendel i. 3. — Kniig. b. — Martiden Mendel i. 3. — Kniig. b. — Martiden Mendel i. 3. — Mariden i. 192. — n. — dip Steiner i. 192. — dip Steiner i. 193. — dip Steiner i. 193. — Martide i. Krönung als Sonig b. Treuffen. 110. — projectivit Zibelinus [33. — Wayaffen I. 33. — Wayaffen I. 32. — dip Steiner i. 3. — dip Steiner

Polenz, Georg v., Bifchof von Samland. I. 289 f.

, Ricol. v., u. die Riederlaufit. I. 194.

", brandenburg. General, in Karlsbad. II, 156. Politik nach Ludwig XIV. Tode.

III, 279 f. Polizei unter Friedrich L III,

200. - Polizeiverwaltung unter Friedrich Bilhelm. 464. Pollich, Dr. I. 249.

Pollnig, Gerh. Bernh. v., als Gefandter in London. II, 256 f. — Oberftallmeister. 290 u. not. 1. — brandenburg. General. II.

350. , hofceremonienmeifter unter Friedrich II. IV, 43.

Pomefanien, Bisthum in Preufen. I. 52.

Pommern. I, 6. - u. Boleslaus III. 19. - Berbreitung b. Chriftenthume. 20. - u. b. Martgr. v. Brandenburg. 30. - Bergoge v. hinterpommern ausgestorben. 77. - Finangverwaltung. 253. - vollig reformirt (1534). 300. 308. 385. - und bas faiferliche Deer. 473. - u. Comeben. 508. - nach bem Tobe Bogistav XIV. 519. - unter fcwedifcher Berwaltung. 521. Ginfunfte (1592—1609). I, 533 f. — Staateverwaltung. 535. - Un: fpruche auf. II, 43. - Berbandt. in Münfter u. Denabrud. 47 ff.

— Abtretungen. 52. — und die Polen. 131. — Schwedisch-Pommern. 154 f. — Krieg in Pommern. III, 166 f. — Justigreform. IV, 321.

Pompadour, Fr. v., u. Friedrich II, IV, 363. — u. Maria Aherefia. 378.

pomponne, frangof. Minister, u. ber Friede. II, 323. — Unterhandlung mit Friedr. Wills. 402.

Pomut, Johann, erzbifchoff. Bicar in Prag (1393). I. 160. Pondichery, von ben Englanbern

genommen. V, 234. Poppo v. Ofterna, Grofmeister bes beutschen Ordens. I. 53. Porft, Beichtvater der Königin

Sophie Louise. III, 186. Posen, Bisthum (968). I. 15. Posten. II, 82. — Postregal. 230. — Postwesen. III, 393.

230. — Poftwefen. III, 393. Potorgfi, Stanislaus, Palatin v. Riew. II, 112. Potebam unter Friedr. Bilb. III.

408 f. — unter Friedr. II. IV, 351. Prachtfest unter Friedrich I. III, 92 ff.

Prätenbent in England u. Görz. III, 286. Prätorius, Abadias, Prof. in

Frankfurt a. b. D. I. 342.

, banifcher Gef., über Friedrich
II. IV, 54.

Prag, Bisthum, achiffet, I. I.

— u. R. Bengel. 158. — Univertität (acht. 1347). 173. 180.
263. — Gwadthab ter Defenform (1618). 410. — Reichtoff (1635). 513. — ton Bisthum, Fernajolen u. Cadfen genommen. UV, 171. — ton for Fernajolen u. Cadfen genommen. UV, 171. — ton for Fernajolen u. Cadfen genommen. UV, 172. — ton for Fernajolen u. Cadfen genommen. UV, 173. — Selfathum, 173. — Cadfathum, 173. — Cadfat

Pragmatifche Sanction. III, 635. — nach Raris VI. Lode. IV, 69.

Prafchma, Graf, Domherr in Breslau. V, 133.

Precistaus, Bifchof v. Breslau, Prittwig, Rittmeifter v., u. ber erwirbt Krottau. I. 122. Presbyterien unter Friedrich Bilhelm. III, 466. Preußen, Lond, u. altefte Be-mobner. I. I ff. - erfte Befannt. fchaft mit ber fubl. Dftfeetufte.

2. - u. Polen, 19. - bas Chriftentirum. 33. 38 ff. - v. beut: ichen Orden erobert. 33. - ale Behn des romifchen Stuble. 47. - Friede mit b. Orben (1249). 53. — völlig unterworfen (1283). 54. — Stande, 97 f. — Refor-mation, 286. 294 ff. — Die Stande u. d. Kurf. v. Branden-

burg (1617), 398. - an Rurbrandenburg (1618), 400. - u. Rurf. Georg Bilhelm. 427 f. und Polen. 473. - feit bem ftumsborfer Bertrag zwifchen Polen u. Ochweben (1635). 527. - und Polen beim Regierunge: antritt bes großen Rurf. II. 26.

- u. bas Seer. 62. - als fcmebifches Lehn. 110 f. - fouverais nes Derzogthum. 128, 136, 165. 172. - nach bem tonigeb. Bertrag. 168 ff. - u. Comeben. 391. - unter Friedr, Will. III. 410. - im Reiche. V, 51.

Priegnis, bie, u. bie Berg. von Medlenburg. I, 151. Pring, ber, v. Preugen, bei Rolin. V. 56. - Rudgug. 58. - u. ber

Ronig. 60 f. - cfr. Bilbelm. Pringen, v., Minifter, und die 220. - unter Friedrich Bilhelm. 240. 326. - u. Bartholdi. 593. Ronig bei Runnereborf. V. 219. - Major in Sachfen. 308.

Procopius, Martgraf v. Dabren. I, 111. 152. - verbrangt v. f. Bruder Joft. 161 -, Anführer ber Bohmen.

182, 185, Promnis, brandenb, Relbberr in

Preugen. II, 393. Prostau, Graf, u. Friedrich II. in Breslau. IV, 95. 124. -

Flucht. 149. Protestanten, bebrangt. 1, 367 ff. - in Schlefien, II. 56. III. 151. 157 f. - in Ungarn und

Friedrich II. IV, 201. 370. Proteftirende und Querulirende in Preußen, I, 397.

Prudmann, Bicetangler. I, 387. 396. Prugen == Preugen, I, 6.

Przemist, Bergog v. Polen. I. 77. Przemislaus, Ronig von Polen. I, 59. — + (1296), 64. - v. Glogau u. Konig Johann.

† (1331). I. 114. Pudler, gefangen. IV, 149. Puebla, öfterr. Gefandter in Ber-

lin. IV, 386. -, ofterr. General. V, 46. Pufendorf, Samuel, Siftoriogr. unter Friedr. Wilb. II. 465. -

(1694.) III, 55. - + (1694). 222. Putlis, Rafpar Bans v., Saupt. mann ber Altmart u. Priegnis. I. 157. - erwirbt Lengen. 157. - u. Friedrich VI. 167 f. -Statthalter, und Minifter. 425.

(1745). IV, 234. Quandt, Dberhofprediger, III.

-, Prediger in Ronigeberg, u. b. Kronpring. IV, 23.

Duang, Blotenfpieler, u. b. Rron-pring. IV, 12.

Quadruplealliang ju Barfchau Quaft, brandenb. General. II, 147. - in Fuhnen. 156. Quedlinburg an Brandenburg. III, 75. — Mebtiffin v., u. Fried.

rich Bilbelm, 536. Quigom, Gebruder Johann und Dietrich, in Dart. I, 154 ff. -

u. Friedrich VL 167 ff.

### R.

Radegaft, Gottheit, I, & Radgiejemsti, poln. Rronunterfangler. II, 105. - u. Rarl Buftav. 130. Radgimill, gurft, u. Rarl Bu-

ftav (1656). II, 130. - in Preu-Ben. 156. - + (1670). 206. Fürft, Statthalter unter Friedrich Bilb. II, 239. - und

Friedrichs L. Rronung. III, 111. Ragocan, gurft von Giebenbur-gen. II, 130. - gefchlagen. 135. - und die polnifche Rrone, III.

Raghib, Grofvefir, u. Friedr. II. V, 264. Ratosti, in Ungarn. III, 133.

Rampufon, v., Commandant in Breslau. IV, 88. Ramfan, Prafident v. Elbing u. Brandenburg. III, 80.

Rangau, Chriftian Detlev v., u. Ariebr. Bilb. III. 518. Raftadt, Friede gwifchen Frant,

neich u. bem Raifer (1714), III. **247.** Rath, Geheimer. II, 76 ff.

Rathenow, erobert (1394). I, 152. - genommen. II, 351 f Raule, Benj., brandenb. Schiffs. birector, II. 374. - unter Friedr. Bilh. Dberbirector b. Seemefens. 461.

Rave, Johann, Prof. in Dangig. neue Schulmethobe. II. 84. Bibliothetar. 231. Ravensberg, Brandenburg und

Pfalg-Reuburg gemeinschaftlich.I. 527. - gang an Branbenburg (1647). 11, 71 Ravenftein und Pfalg-Reuburg.

II, 94. Rebenac, frangof. Gefandter in Berlin. II, 434.

Rebeur, Lehrer Friedr. Bilhelms. III, <u>184</u>.

Recht, Raifer- ob. Romifches. 1. 259

Rechteverhaltniffe bei b. Glaven u. Deutschen. 1, 72. - fremder Unbauer unter ben Slaven. 74. - Rechtevermaltung unter Friedr. Bilh. III, 443. Reben, Georg v., Komthur des deutschen Ordens. I. 198. Reformation. I. 270 ff. — in

ben ichlefifchen Erbfürftentbumern.

466. Reformirte in Brandenburg. 1. 383 ff. - in Preugen (1616), 398. - u. Rurf. Friebr. 2Bilb.

II, <u>55.</u> Regensburg, Rurfürftentag (1630). I. 482. - Baffenftill. ftanb (1684). 418.

Regenstein, Reinftein, eingegogen unter Friedr. Will. II, 306 not. 3.

Regimenterathe in Preugen. 1, 340. II, 29,

Reich, deutsches, Berfall. I, 60. -beim Musbruch bes Tiabr. Rriegs. V, 26 f. Reichel, Prof. d. Theol. in Frant-furt. 1I, 92.

Reichenbach, erfturmt (1633). I, 499. - freie Stanbesberrlich.

feit. IV, 163. Reichenberg, Rieberlage (1757). ٠V, <u>43.</u>

Reichsarmee. V. 83 ff. Reichserecutionstriea. V, 32 ff. Reichsheer, Rudgug. V, 18 ff.

- im Relbgug bon 1758. 144 171. — (1759.) 190. **193**. Reichshofrath u. Friedr. Bilb. III, 536.

Reichstrieg gegen Frantreich. 11, 330. Reichstruppen bis Bambera gu-

rud. V, 273. Reits, Saupter ber Preufen. I, 38, 46 Reinbed, Propft, und Rriebrich Bilbelm. III, 367. - und bie Salaburger, 425, 471, 477, u. die tolnifche Schule in Berlin.

512. - und ber Rronpring. IV, 22. - Bolfe Rudtebr. 52 Reinbarb, Geb. Rath in Bresfau. IV, 120. 153.

- v. Rotbus. I, 194. Rein hardt, Archidiaconus in Ber-

lin. II, 245 Reisti, Dberft, in Glogau. IV,

128 Reiterei, preug. u. öfterr., bei Molimis. IV, 133. 148. - und Friedrich II. 210. 302.

Retrutencaffe. III, 397. Religion unter Friedr. Bilbelm. И, 467. Ш, 225.

Religionsgefprach, thorner (1644). II, 92

ReligionstrieginBohmen(1420) I, 182. - vorbereitet. 310 ff. -Anfang. 316 f. - sparteien in Preugen. II, 187 f. - sftreis tigteiten. 89 ff. - - ver-

haltniffe, 238. Repnin, gurft, ruff. Gefanbter. V, 302.

Reftitutionsedict (1629). 471 f. Resom, preug. General, und ber

7 jubr. Rrieg. IV, 400. - gegen Bauben. V. 175. - bei Doch. firth. 180. Reunionstammern. II, 411.

Rerin, preug. Bevollmachtigter in Conftantinopel. V, 264. Rhebern, Graf, in Breslau ver-

haftet. IV, 149. Rheinbund. II, 260. 262 f. 281. Rheineberg, Refibeng b. Rron:

pringen (Friedrich II.). III, 643 ff. Rhetra, Gottheit. I. 8.

Rhobe, Dieronymus, Schoppenmeifter in Ronigsberg. II, 174. 178, 180. - u. b. R. v. Polen. 190 f. - u. b. Rurfürft. 192. 194. - verhaftet (1678). 194 f. — jun., in Warfchau. II, 207.

Ribbed, v., Commiffar bes Rurfürften, II, 22. Ribnid, Bengel v., +. I,231.

Richelieu, Rarb., u. ber Raifer. I. 440. ., Bergog v., Dberfelbberr ber

Frangofen. V, 69. - Bertrag b. Rlofter : Geven. 69 f. 115. 118 - u. Friedrich II. 78. - Baffenftillftand mit Berg. Ferdinand v. Braunfdweig. 80. - gegen ben Ronig. 82. - und Bergog Ferdinand. 119. - abberufen.

147. Richenga, Gem. Diecislaus II. I, 18

Richtenberg, Beinrich Reffle v., Grofmeifter bes beutichen Dr. dens (1470). I, 2

Riga, Stadt, gegrundet. I, 35 .als Sandelsplas. 85. Rind, Rammermuf, unter Fried-

rich I, III, 60. Ripperba, bollandifch. Abacord. neter in Spanien. III, 522. -

in Bien. 523 ff. Ritter bes beutiden baufes gu Berufalem == Marianer. I.

Ritteratabemie in grantfurt a. b. D. II, 464. - unter Friedr. 23ilb. III, 494.

Ritter Chrifti in Preugen == Ritterbruber, v. Dobrin geftiftet. I, 41. - mit bem beutchen Orben vereinigt (1235). 47. Ritterpferbe unter Friedrich 2Bilb. I. III, 315 ff. - in ben Marten. 317. - in Magdeburg. 318. 536. - in Preugen. 319. Robinfon, engl. Gefanbter in

Bien. IV, 145. - Unterhande lung mit Friedr. II. 156 f. 198, 220. Rochow, Moris Mug. v., Dberft u. Commandant in Spandau. II, 23, 25

-, Dberftlieut. v., u. ber Rronpring. III, 582, 594 f. 602. -General, in Berlin. V, 81. 352. -, Bichard von, erwirbt Potsbam. I. 157. - gegen Friedrich VI. 167 ff.

Rocoles, 3ob. Bapt. v., Sifto. riograph unter Friedr. Bilbelm. II, 465.

Rocoulles, Frau v., Gouvernante d. Rronpr. Friedr. Bilbelm II, III, 182. - Friedrichs II. 571. Robe, Rhobe, Burger in Ronigs: berg, verhaftet. II, 2. 194. Rober, Gberh. Ernft v., preuß.

General. III, 657. Rogau, Burg ber Preugen. I. f 45

Rofficgana, Ergb. von Prag. I. 225 f. - entfest (1462). 227. Roloff, Confiftorialrath u. Propft. III, 425. - Prof. in Frankfurt. 506. - bes Ronigs Enbe. 687. Rollos, Joh. Jac., Maler, und Friedr. Bill. II, 233.

Romanton, Gibeon, Sofmaler unter Friedr. Bilb. II, 233. Romangof, ruffifcher General, vor Rolberg. V, 168. 252. -

gelbaug von 1761. 270. Romberg, bifchoft. Sofcangler in Breelau. V, 98.

Romer, ofterr. General, b. DRoll: mis. IV, 133 f. Rofen, fcwebifcher General. V,

69. Rofenberg, v. den Defterreichern genommen. IV, 243.

Rosner, Prafibent in Thorn. III, 487.

Rogbach, Schlacht. V. 87 ff. Roft od, Univerfitat, geftiftet (1415). Roth, v., ofterr. Dberft, in Bres. lau. IV, 88. - in Reiffe. 97.

- in Brunn. 177. Rothenburg, preuß. General b. Striegau. IV, 245.

Rothfird, v., Rarfchcommiffar in Schlefien. V, 129.

Roth : Rugland, f. Rugland. Rottenburg, Graf, preug. Mb. geordneter in Paris. IV, 214. Rouille, frangof. Minifter. IV, 373. 387. — u. Preußen. V, 35.

Robe, 23. Fr. v., Sofmaler unter Friedr. Wilh. II, 233. Ruben, Dag., in Queblinburg.

III, 368. Rud, Deld., branbenb. Gefanbter in Mabrid, II, 370.

Rudau, Schlacht bei, I, 141. Rudiger, Buchhandler, u. Fried. rich II, IV, 342,

Rudolf v. Dabeburg, rom. Ronig. <u>L</u> 164

— II., Kaifer, Rachfolger Mari-milians II. I, 350 f. — u. Zā-gerndorf. 361. — u. Zūlich. 370 f. - u. Matthias, 376. - + (1612), 379,

----, Pfalzgraf v. Baiern. 👢 104. - u. Konig Rarl. 119, 121.

- v. Defterreich, ftiftet bie Univerfitat Bien (1365). I. 263. ......, Bergog v. Sachfen. I. 102.

- in ben Marten (1321), 103 f. - mit der Altmark beliehen. 117 Rugen, Infel, erobert. II, 373. - v. Konigemart guruderobert.

385. - u. Leopold v. Deffau. 276 f. Rugianer. I. 6. - Rugier 3. Ruppin, Graffch., als lehn ein-

gezogen. I, 303 Ruprecht v. d. Pfala, ale deuts fcher Ronig (1400). I, 161. -+ (1410). 16

-, D. v. Liegnig. I, 159. 259. Rusborf, Joh. Boach. II, 232. -, Paul v., u. b. beutfche Dr. ben. I. 200. - Grofmeifter. 202. — Flucht. 206.

Rugland, Roth., Theil bes mabrifchen Reichs. I. 13. — Bundniß mit Friedrich II. IV, 68. - u. Cachfen. 364. - bie Seemachte. 369. - u. Preufen. 370. - Bundnif mit England. 383. 397. - Bundnif mit Defterreich (1757). V, 35. - in Preu-Ben. 63 ff. - Mudzug. 77. u. Schweben, 126. - Relbaug van 1758. 144. - von 1759

Ruftungen, neue, Friedrichs II. (1753.) IV, 387. - gegen Fried. rich (1760), V, 236, 267,

Rutoweti, naturl. Sohn bes R. Muguft v. Polen, in preuf. Dien-ften. III, 563. - fachf. General. IV. 262. - bei Dresben, 269. - fachf. Feldmarfchall (1756).

- Lager bei Pirna. 8. Ryquart, 15 f. 17 f. Rupter, holland. Momiral, gegen Comeben. II, 153, 156.

Baumeifter unter Friedrich Bilbelm, II, 234. Ryswid, Frieben (1697). III

13.



verfitat Ronigeberg. I, 309 f. Sachfen. I, 12. - Unfpruche auf Bulich. 373. - im Bunbe mit Franfreich. IV, 158. - in Bob. men. 170. - Rudgug. 179. -

u. Defterreich (1743), 205. in Bohmen. 226 f. - Bertrag mit Defterreich (1745), 239. bei Striegau. 245. - u. Preufen. 253. - Friede mit Preufen. 275. - Bundnif mit Defterreich u. Rufl. 360, 398. - Einmarfc b. Preugen (1756). V, 1 ff. -Lager bei Pirna. 6 ff. 12 ff. 16.

- Erpreffungen. 134 ff. 194. -Relbaug b. 1759. 225 -, Marichall v., Gieg bei gon:

tenai. IV, 248. Sadville, Bord Georg, bei Minben. V, 204.

Sacularifation, IV, 200. Sagan, Bergogthum, an Gachfen. I, 240. 252. - an Georg Friedr.

v. Branbenburg, an ben Bifchof Balthafar v. Breslau, 321. Salantemen und bie Branbenb. III, 39

Salbern u. ber Rronpring (Frieb. rich II.) in Rheinsberg. IV, 2

Salvius, fcmebifcher Gefandter. II, 31, 37, 49, Salgburg unter d. Ergbifch. Leo.

pold Unton v. Firmian. III, 414 ff. - Salaburger u. Friedrich Bilhelm L. 414. - Auswandes rung. 424 ff. - in Berlin, 427. - in Preugen. 428.

Salgmebel u. Rurf. Albrecht. I,

Salamefen. III, 391. Samogitien u. ber beutiche Dr-

ben. I, 143 f. 146.

Cabinus, Georg, Rector b. Unis Samtland, unterworfen. I. 53 f. - Bisthum. 54.

San . Beran, frang. Gefandter in Berlin. II, 209.

St. Undre, ofterr. General, bei Staubeng. IV, 256

St. Germain, Friede gu (1679). Ц, 403. 405. -, frangof. Relbherr bei Ros

bach. V, SS f. - am Rieberrbein. 261.

St. Gotthard, Schlacht gegen b. Murten. II, 265. St. : Romain, frangof. Refibent im Cag. II, 49. 51.

Sangerhaufen, Schlacht bei. V. 152.

Sannig, Dberft, u. b. Rronpring in Sibeinsberg. IV, 2. 14.

Sans beim, Eberhard v., Deutfch. meifter. 1, 204. Cansfouci bei Potebam. IV, 351. Santhof, Band, an Ronrad von

Brandenburg (1262). 1, 59. Sapanen, Richter. I. 6 Sapieba, Paul, u. bie Litthauer

gegen Schweben. II. 113. Sarbinien, Ronig b., u. Spanien. IV, 173. - Berbindung

mit England 173. - u. Spanien. 193, 197. Sarmaten, Glaven. I, 3. 12.

Shabe, Magifter, Prediger in Berlin. III, 230. Schaffgotich, faiferl. Dberft in

Bried. I, 498 f. 503. - +. 505 f. , Graf Philipp von, Domberr in Breslau, IV, 79. 85. 87. u. Friedrich II. 95. - Dompropft. 207. - als Coabjutor bes Bifchofe. 330 ff. - Bifchof v. Breelau. 336 f. - nach bem Ginruden ber Defterreicher. V,

95 f. — u. d. Ronig. 96. 128. - Beftrafung. 131 f. Schange, Berbener, gerftort.

Schas unter Friedr. II. IV, 306. Schellenberg, Georg, Befiger des Fürftenthums Jagernborf. I.

320. IV, 105. Schentenborf, preug. General. V, 273, 281.

Schindetopf, henning, Ordens. Marfchall. 1, 134. - + (1370). Schlabrendorf, fclefifcher Die

nifter, V. 129 - u. d. Ronig. 182. Solegenberg, Graf, u. Fried. rich II. in Breslau, IV, 9

Schlefien, Theil des mabrifchen Reichs. I. 13. - piaftifches her-gogthum. 34. - von Polen getrennt (1163). 112. - u. Bobmen. 122. - und die Buffiten, 185. - und Ronig Ladislaus. 220. - Fürftenthumer, 252. u. b. Reformation. 281. — unter Ferbinand I. 352. - Dari. milian II, 353. - unter Rubolph. 353. - unter Raifer Rubolf. 376 f. - Majeftatebrief. 377. 405 ff. - u. Bohmen (1618) 411. 414. - u. die Polen (1620). 417 f. - Bertrag mit b. Raifer (1621). 419. - f. g. Reformation. 465 ff. - u. Arnim. 493 f. - und Sachfen. 510 f. - und Drenftierna, 512. - b. Prager Friede, 513 f. - Rammercolleg. unter Rerbinand (1558), 535. nach dem meftphal. Frieden. II, 57. - Protestantismus, III, 151. - nach Rarls VI. Tob. III, 64. - Friedrichs II. Ginfall, 74 ff. - Lage. 78. - Die Evangelis fcen. 80. nach bem Breslauer Frieden. IV, 206. - Religions: verhaltniffe. 207. - Steuermefen, 2ter Schlefifcher 209. — Krieg, 212 ff. — im Jahre 1744, 229 ff. 232 — Bieder-erlangung, 238 — firchliche Angelegenheiten. 327 ff. - nach b. Schlacht bei Rolin. V, 91.

Soleswig und Danemart. III, 250.

Schlieben, Guftach v., Sauptm. au Boffen. I, 325.

Shlippenbad, fdmebifder Abgefandter, u. Friedrich Bilbelm. 11, 100. - u. Polen. 141. 143. Schluffelburg, Dr. Ronrad,

Superint. gu Stralfund, gegen Pelargus. I. 392. Schluter, unter Friedrich III.

П1, 56, 117. Schmalfalber Bund (1531).

I, 311 Schmettau, Graf, branbenb. Ge-

fanbter in Ryswid. III, 40. im Saag. 73.

-, Graf, preuß. General. IV, 224 f. — Rudgug nach ber Schlacht bei Rolin. V, 58. u. ber Konig, 61. - Comman. bant in Dresben, 183, 226 f. -

Uebergabe. 227. Schmidt, brandenb. General. II. 350.

-, fathol. Ruratus, u. d. Berfcworung gegen Friedrich II. V,

Schöffen. I. 77. 83. Schöllner, ofterr. Major, und Friedrich II. V, 176. Schomberg, Marichall v. Bran-

benburg, General en Chef. II, 385. 448. - Statthalter in Preugen. 468. 473. III, 21. -

Schonaich, Georg v. I. 468. -, branbenb. General in Rurland. II, 156.

-, Graf, und Friedrich II. in Breslau. IV, 95. - Fürftenftanb. 163. Schonberg, v., Rammerberr in

Dresben, verhaftet. V, 134. Schoning, 30h. Abam v., branmunbe. II, 365. - auf Rugen. 385. - in Preugen, 393. 396 f.

445, 453, ---, General. III, 24. 26. 30. --in fachf. Dienften, 31.

Schoot, Martin, Prof. u. Difto. Reg, ju Stengel, Gefc. v. Preugen.

riograph in Duisburg. II, 233. 465. Schuld, horfofer, u. Friedr. Wilh.

II, 60. Schulen in b. Stadten. 1, 94. -

unter Friedr. Wilh. II, 84.

dulenburg, General, u. Friedrich II. IV, 44. 133. - + bei

Mollwis. 135.

—, Berner von der, in Pommern. I. 255. — u. Schwarzenburg. II, 19.

Shusengilden unter Friedrich Bilb. III, 516.

Schuwalof, Peter, Gunftling ber Raiferin Glifabeth. V. 235. Schwantopelf, D. v. Pommern.

1. 41. 45. 47. 52. - Friede mit bem beutichen Drben. 53. Schwarzenberg, Graf Abolf v.,

Bater des Grafen Adam. I. 443 ff.

—, Graf Adam, Geh, Rath des Kurf, Gerg Wilhelm. I. 443. —

u. Guftav Abolf. 450. — Aheilung v. Jülich u. Aleve. 473 f.

— u. Guftav Abolf. 479. 485.

ber Prager Kriede. 516. —

Statthalter in Peis. 525. - Die Stande. 533. - Graf Johann Abolf, u. Fried-

rich Wilhelm II, 11 ff. 16. - Statthalter in ber Mark. 19. - und ber Raifer. 2L. 23 f. - ±

(1641). 24. Schweben, Rudgug aus Schlefien. I. 514. - u. Brandenburg. 515. 517. - por Prag (1639), II, 18, - Baffenftillftand. 31. - Frie: densverbandlungen zu Denabrud. 42, 46. - u. Pommern. 48, 52. - nach bem meftphalifchen Frieden (1648-50). 58 f. - nach dem Zode Philipps v. Spanien. 274. - u. d. Rurf. 336. - in b. Mart. 341, 348. - in Preu-Ben. 390. - fcmebifch . deutsche Provingen. III, 161. ff. - feit 1720. 521. - Rrieg mit Ruß: land. IV, 147. - u. Preugen. V. 25. - mit Frantreich und Defterreich gegen Preugen. 38. -

in Pommern. 114 f. - Relbaug

v. 1758. 144. — bei Ruppin. 174. — Feldzug von 1759. 197. — nach d. Schlacht bei Runnersborf. 231.

Schwedt, Bertrag über Stettin.

Schweidnig u. Jauer, Fürftenthimer, bis 1392. 1, 252. — belagert. 500 ff. — Sulbigung. IV, 155. V, 93. 155. — überrumpelt. 277. — belagert u. erobert. 302 ff.

Schweinichen, Sans von, und Seinrich v. Liegnis. L. 549.

Schwenkfeld, Kasp. v. I. 295 f. Schwerdtbrüder. I. 37 f. mit dem deutschen Orden vereinigt (1237). 47. Schwerin, Bogislav von, bran-

benb. General. II, 362. - umb bie Schweden. 365. 368. -, Graf heinrich v., u. Balbe-

mar II. 1. 33. 104.

—, Graf Otto v., Director des Geb. Raths. II, 77. — General- Voltmeister. 82. — u. b. Schwe-

Postmeister. 82. — u. d. Schweden. 126. — Dberprüssbent. 174. 179. 183. 225. 245. 290. — u. Kriedrich Wilh. 303. vor Stettin. 374. 428.

—, Graf Otto v., der Jüngere, in Rimwegen. II, 390 f. — in Wien. 430. — Geb. Rath und Erzieher des Prinzen Friedrich Bilbeim, III, 2.

—, Graccal. III, 375. — Rebaratfold. IV. 45. — nod, Rationarfold. IV. 45. — nod, Rotto IV. 30.6. 62 f. — in Detmadga. IV. 30.6. 62 f. — in Detmadga. 122. — Buy geam Rationare 127. 131. — bet Welding its. 3. — Sieg. 135. — bet Welding its. 3. — Sieg. 135. — bet Stationare 152. — in Wahren. 171. — bet Yong. 224. — bet Yong. 24. 400. — in Böhmen. V. II. — in Welding. 21. — bet Yong. 171. — in Welding. 21. — bet Yong. 171. — in Welding. 21. — bet Yong. 171. — bet Yong. 171. — bet Yong.

43. — †. 45. — , Oberft, bei Striegau. IV, 246. Schwiebus, an Brandenburg. II, 444. 446. — u. Friedt. Wilhelm. 444. III, 121 f. IV, 109. Scultetus, Mbr., in Berlin. L. Sebaftian bi Scio, Chaufpieler unter Friedr. III. III, 60.

Sedendorf, Beit Ludwig von, Rangler in Salle. III, 51.

, General b., bor Straffund. III. 274. - u. Friedr. Bilb. 353 ff. 540 f. - als Gefandter " in Berlin. 544 f. - Bertrag v. Bufterhaufen. 551. - u. der Ra. milienzwift am berliner Sofe. 564. - u. bes Rronpringen Aluchtverfuch. 596 f. 606. 624, 628. bes Rronpringen Bermablung, 639 ff. - u. b. polnifche Abronfolge. 646. - u. Friedrich Muguft. 641. - u. Stanislaus. 651. 654. u. der Reichsfrieg. 657 f. - b. polnifche Abronfolge, 659. - u. Rriedrich Bilbelm. 660. - abberufen als Feldherr. 669. — im Dienft R. Karls VII. IV, 191. - u. Broglio in Bgiern. 195. - u. Rari VII. 225. -

Feldmarichall, aufgehoben. Becten unter Griedr, Bilb. III. 479. Segur, frangof. Felbherr in Bob.

men. IV, 168. Seidenbau, III, 438. - unter

Friedrich II. IV, 314. Seidlis, vor Prag. V, 45. - bei Rolin. 54. - in Gotha. 80. - bei Rofbach. 88 f. - bei Leuthen. 110. - bei Borndorf.

165 f. - bei Sochfirt. 180. bei Runneredorf. 218. - u. das Reichsbeer. 282. - in Sachfen (1762). 298.

Seldow, v., preug. General, in Aufterlig. IV, 178. Semnonen. I. 3.

Sengwis b. Reife, Gottesbienft der Proteftanten. I. 464.

Sequeftrationsvertrage. ш. 251 ff.

Serbelloni, ofterreich. General in Schleften. V, 105. 154. -

u. der Pring von Bweibruden. 198. - an b. Spige bes Reichs:

heeres. V, 281. - u. Pring Beinrich in Sachfen. 297, 299. Berviereglement unter Friedr. 23ith. III, 378.

Seffelmann, Friedr., Bifc. v. Lebus. I. 246.

Sevilla, Bertrag (1729). III, 569. 634.

Sibileti, fachf. General. V, 64. Sibulle, Schwefter 5. Johann Bilb. I, 366.

Siebeniabriger Rrieg. IV. 364 情. Sigfried v. Reuchtwangen, Soch-

meifter b. beutich. Drbens. I. 132 f.

Sigismund, Entel Johanns, S. Raris IV. I, 111. 128 f. - erbalt b. Mart Brandenburg, 129 f. - u. Polen, 132. - u. bie Reumart. 144. - Ronia pon Ungarn. 132, 147, 150 f. - bie Marten. 151. - in Ungarn. 161. - Deutscher Ronig, 162, 166 169. - u. d. Bifchof Dietrich bon Brandenburg. 171. - die Rirche. 172. - Duf. 178 ff. u. Polen. 182. - († 1438). 186. Sigismund, Ronig v. Polen, I.

201. - erhalt Dafovien. 251. - u. die Reformation. 284. u. ber beutfche Orben. 287. u. Albrecht. 291 ff. - Rartgr. Georg v. Branbenb. 321. -Mitbelebnichaft über Preugen. 341.

- III., Ronig v. Polen. I. 354. - u. b. Preugen. 355. 371. u. ber Raifer, 404. - u. Marie Eleonore. 426. - und Guftav Mdolf. 447 f. 476. -, Bicar Bengels in Deutsch-

land. I, 160. -, Br. Bitolbe, Grofberg, von

Litthauen. I, 203. -, Martgraf, Statthalter in

Brandenburg. I. 517. - Auguft, Ronig v. Polen. I. 295. - u. 5. Albrecht v. Preu-Ben. 340. - u. Boachim II. 341.

(† 1572). 350. - Bathori, R. v. Polen. I, 354 Sigismund Roributh, R. D. Commerfeld, brandenb. General. Bohmen. I, 183 П. 348. - b. Gobe, Geb. Rath. II, 23. - in Stockholm. 30

Simultanfirchen, geftiftet unter Friedrich Bith. III, 473.

Singenborf, faiferl. Gefandter. III, 243. - Softangler. 550. -Paiferl. Minifter. 557 ff.

Singenborf, Graf, Rarbinal. Bifchof v. Bresigu. IV, 149. nach b. Frieben v. Brestau, 187. - u. Friedrich II. 207-263. - General . Bicar d. Patholifchen

Rirche. 327 f. 330 f. - († 1747). # 335. Sirguna b. i. Corge, Rieberlage

b. Preugen (1233). I, 46. Cfalid, Paul. I, 338 f. - Ent.

fernung. 340. Stop, Chriftian, hauptmann ber Breelauer. I. 229.

Stythe, Bened., fcmed. Reichsrath. II, 234 f. Slaven : Garmaten. I, 3. 5 f.

12 f. - u. das Chriftentbum. 14. - nach ihrer Unterwerfung. 70 ff. - Rechteverfaffung, 72 Slavien an d. Martgr. b. Bran-

denburg I, 58 Slamata, Bilb. v., Statthalter

in Bohmen. I, 410. Smide, Dich. Dath., und ber Friedrich : Wilh. : Ranal. II, 229.

Snell, + I. 340. Sobiesti, Mer. III, 148

Societat, Reue, der Biffenfchaf. ten unter Friedrich II. IV. 347. Cocinianer unter Friebr. Bilb. II, 238, III, 480,

Cold unter Friedr. Bilb. III, 377. Coloner b. deutschen Drbens. I,

215 f. 435. Coldin, angelegt. I, 59 f. Soliman b. Prachtige. 1, 311.

Soltitoff, ruffifcher General. V 210. 213. - und Laudon. 214. - bei Runnereborf. 215 ff. -Rudgug. 223 f. - in Der Gegend von Breslau, 243. - Reld. marfchall. 300. - u. b. Raiferin

Ratharina, 301.

Comnit u. ber Belauer Berfrag. II, 136. 138. - preußifcher Gefanbter in Dreeben, 299, 291. - in Rimmegen, 369 not. 1.

Sonnenftein, Capitulation. V, Sonsfeld, Frau p., Sofdame ber Pringeffin Bilbelmine. III, 616.

Soor, Schlacht bei. IV, 257 ff. Copbia, I. des Rurf. Friedrich II. v. Brandenburg. I, 537. -, I. Friedrichs b d. Pfalg,

Gemablin Ernft Augufts v. Dannover. III, 97 -, Gemablin Ronig Friedrich Bilbelme I. III. 531 ff. -Doppelbeirath ibrer Rinber, 534. 549, 550, 553, 555, 565, - nad

des Rronpringen Rluchtverfuch. 599. - Bermablung ber Pringeffin Bilbelmine, 616. - Dop. pelheirath. 637 f.

III, 565. - Charlotte, I. Ernft Augufts

v. hannover, zweite Gem. bes Rurpringen Friedrich. (III) II, 440. III, 5. — Runftliebe. 58. - Befchaftigung. 59 f. - religiofe Anfichten. 90. - († 1705).

-, I. George v. Dannober, Gemablin bes Rronpr. Friebrich Bith. (1706). III, 18 Louife, Schwefter b. berg.

Rarl Leopold von Medlenburge Schwerin, dritte Gemablin Frieb.

richs III. (1) III, 196. Serben, I, 5. 11 f. 14 - Chriften: thum. 15.

Soubife, Pring, frangof. Felb. bert. V. 41. - u. b. Pring von bildburghaufen, 66. - gegen Leipzig. 82 f. - bei Rofbach. 6 f. 91. - am Mittelthein. 149. - gegen Raffel, 151 f. gegen Ferdinand. 283. - in Deffen. 309.

Souches, De, faifert. General in Pommern. II, 154 f. 335.

Spaan (Spaar) brandenb. General. II, 360. — im Haag. 433. — S. Spaen.

Bertrag mit Bilhelm v. Dranien. II, 449. 453. — unter Friedr. III. 11, 26 f. — im franz. Kriege.

Spanheim, brandenb. Gefandter in England, nach Jacob's Thronbesteigung (1685). II, 433. —, Ezech., geb. Rath, u. die

tonigl. Bibliothet. III, 221. Spanien u. Friedr. Bilb. II, 408. — Spanifche Erbfolge.

408. — Spanische Erbfolge, III, 102 ff. — seit 1717. 521. — in Stalien. IV, 197. — neutral. V, 25.

Epatr, Otto Spriftoph v., II, 63.
und not. 1. 64. — brandend.
Genecal 94. — in Burg (1651).
94. — Dberfeldbert: 107.
Generalfeldberumeifter ber Praga (1656). 121 f. — auf Bromberg (1657). 137. — (1658). 147.
155. — in der Räße von Wagbedurg. 219. — im Münfterschen.
318.

Sparre, taiferl. Oberft u. Straffund. I, 458. Spener, E. DR., Prof. fur Ge-

nealogie u. Deralbit an b. Fürftenichule. III, 221.

" Thil. Jac., u. b. Universität Salle. III, 53. — Religionsftreitigkeiten. 229 f.

Spinola, spanischer General I. 401. — in b. Unterpfalz, 417. Splent, öfterreich. General in Pherichleffen IV 243

Dberichiefien. IV, 243.
Splittgerberu, Daun. III, 439.
Sporten, hannoverich. General. V,

261. 272. Staatenfuftem nach b. aachener Frieden. IV, 372.

Staats minifter ium unter Friedrich II, IV, 288.

Staaterath in b. Mart (1605). I, 535.

Staateverwaltung im Mittelalter. I, 358.

Stade, erobert, II, 368.

Stabte, Gründung, I. 27. bei den siansischen 26tenn. 11. f. — Einrichtungen. 78 f. — Bauart, 80. — Rechte. 80 f. in der Warf Brandenburg. 77. 120. — Etadigemeinden. 78. — Berfassung. 202. — Ecdbe u. bie Landesberrn. 532. — unter Friedrich II. IV, 295.

Stahl, Georg Ernft, Prof. ber Medicin in Halle. III, 54. — Leibargt Friedrich Bilhelms. 546. Stahremberg, öfterreichisch, Gefandter in Paris. IV, 379.

Stain ville, Graf, Gefandter in Bien, als berg, von Choifeul Minifter in Paris. V, 186.

Stalbenß (Stolhanß), schweb. General in Schlesten. I. 523 f. — und hirfchberg. 525. — in Schlesten. II, 17. — in d. Mark (1641). 20.

Ctánbe u. ihre Richte I. 1530 ff.
— in Breußen, II. 28. — unter Richtid Wilh, 69. — in Rinhon u. Daborlabb. 71. — in Midd, Gites, Berg u. Warf. 72. — in Preißen, 18.05. unter Richte III. 14.05. unter Richte III. 14.45. unter Richte III. III. 45. unter Richte Wilh, III. III. 14.5. unter Richte Wilh, III. III. 14.5. unter Richte Middler, und Richte Richteid IV. 162 ff. — unter Richteid 17. 162 ff. — unter Richteid III.

Stanislaus, Bifch. v. Krafau (1079). I. 19.

Stanielaus Lantoronety, Dalatin von Reuffen. II, 112.

Stanisłaus Leskinski, Podatin v. Poden umb die Kroe von Polen. III. 148. — u. Kriebr. Politik, 539. — u. ber pelaifick There, 645. 650. — Bert terebung. 654. — in Dangia 657 fl. — Blact terebung. 654. — in Dangia 657 fl. — fluids, 661. — in Bertin. 670. — in Bertin. 672. 
70

Stargarb, an b. Marfar, von Brandenburg (1256). I, 57. Statthalter in Dommern. 1, 535. Staubeng u. Friedrich II. IV.

**254.** 2

Steenbod, fcmed, General u. b. Brandenburger. II, 109. - auf Rugen. III, 167. - ergibt fich (1713). 247 f.

Stein, Georg v., tonigl. Rath in Schlefien. I, 231.

Steinwig, Burgermftr. in Stral. fund. I, 459.

Stempel, III, 392 f.

Steno Bielte, fcmedifcher Gefandter in Dommern. I. 518 f. Stentich, b., zwei Bruder, in

Schlefien, beftraft. V, 129. Stephan u. Ludwig v. Branden. burg. I, 121.

Derg. v. Rieber : Baiern, I,

Stephan v. Sartenfeld, Bevollmachtigter bes Rurf. Johann Gigismund v. Brandenb. 1, 372. Sternberg, Dich. v., Ruchenmftr.,

Grofmftr. d. deutich. Drbens. I. 199.

Stettin, Deutsche und Glaven (1187-1222), I, 79. - unb Guftav Abolf. 478. - Grens. vertrag zwifchen Schweden, Branbenburg u. Pommern (1653), II. 59. - Belagerung. 155. 373. erobert, 375. - bon ben Ruffen belagert. III, 253. - an Preu-Ben. 254 f. - abgetreten, III.

Steuern, Freiheit bes Moels und ber Geiftlichfeit. I, 258. - in Preußen. 421. ff. III, 170 f. faffung unter Friedrich II. 304.

Stid, Deinrich, Abt von Lebnin u. Friedrich VI. I. 167

Stille, Major v., u. b. Rronpring in Rheinsberg. IV, 2. - bei Striegau. 24

Stinto v. Rofenberg u. b. Sera, Oppeln. 1, 321.

Stolberg, Pring v., und Pring Deinrich. V, 306 ff.

Strafen der Berbrecher unter Friedr. Bilb. III., 452 ff Strafford (Milord Raby), engl. Gefandter. III, 243

Stralfund, gegen b. Gewalt b. Gurften (1314). I, 81. - und Balbftein. 457 ff. - gerettet (1628), 462. - u. Friedr. Bill. II. 386. - belagert. III, 166. 272. - erobert. 278.

Strasburg, von b. Frangofen ge nommen, IL 412.

Strattmann, faiferl. Minifter. ш, 35,

Straud, Theolog in Dangig, gefangen, 11, 363 f. - frei, 387. Strauf, Rittmeifter. II, 20 Strehlen u. Friedr. II. IV. 147.

- Lager bei. 152 Stremmer . Damm, (1412), I, 168,

Strider, Rammermuf. unter Friedr. III. III. 60. Striegau, Schlacht bei. IV, 244. Strunofede, v., in Cleve. III,

321. Strpt, Sam., Prof. der Juris. prud. in Salle. III. 54.

Stuler, Diafonus. I. 396. Stutterheim, preug. General. V, 260.

Storum, faifert, General bei bodftadt. III. 130. Sueven, I.

Suhm, fachf. Gefandter in Berlin. III, 558. 562. — u. der Rronpring in Rheinsberg. IV, 2 4. - u. Friedr. II. 352.

Sulfowsti, gurft, aufgehoben. V. 208. Susdal, ruff. Fürft. I, 49.

Smantewit, Gottheit b. Glaven. I, 8. Smantibor, Berg. v. Pommern,

Bermefer d. Marten. I, 157. 168 Smenga, polnifcher Statthalter, u. Balbemar. 1, 64. Smiatoslaw grundet bas mab.

rifche Reich. 1, 13. Smidrigal, Bruder Bitolbe u. ber deutiche Drben. I, 143. u. Blabislaus v. Polen. 203.

Spbileti, fachfifcher General bei Sydow, brandenb. Dberftlieuten. Schandau. IV, 269.

Spborg, preuß. General b. gangenfalta, V. 272 f.

II. 353. Rapellmeifter unter Friebr. Bilhelm. III, 516.

# T.

Zabafscollegium unter Friedr. 23ith. L. III, 312 ff. Tabatsfabrication unter Friedr.

With, L 111, 439. Zabor, Budmeis u. Frauenburg

eingenommen, IV, 226, - perloren. 228. Zaboriten, L. 181, 186.

Tangermunde gur B. Rarls IV. I. 126, 128. — Landaericht (1460).

Tannenberg, Dieberlage bes deutschen Ordens (1410). I, 148 Zauengien in Breslau, V. 241. und Czernitichew. 275. - vor

Schweidnig. 302. Zedlenburg u. der Raifer. III, 535.

Zeiffier, Siftoriograph, III, 222.

Temple, Bill., engl. Gefandter. ц, 277. 294. Zempler, I. 36

Zemudichin Didingistban, I. 48 († 1227). Zenoin, Card., u. der Martar.

v. Baireuth. V, 125. Termeften, Auguftin, Gefchichts. maler unter Friedr. III. HI, 57.

Zefchen u. d. Berg. Abam Bengel. L. 406. Zettau, Dberft Burggraf. II, 28.

- u. Dantelmann. III, 67. Tettenbach, Graf. II, 306 not. 3. Zeufel, ichwedifcher General in Schlefien. I. 491. - u. Arnim. 498. - gefangen, 503. - frei.

504. Zegel, Dominitaner u. d. Ablag.

Theater unter Friedr. 28. III, 546. Thierheim, ofterr. Commandant in Schweidnis. V, 155.

I, 278,

Thomafius, Chriftian, Dr. ber Rechte in Leipzig. III, 51 f. u. Friedrich III. 53

Thorn, erbaut (1231). I. 46. - in ben Sanden bes Bunbes. 212. - Friede (1466). 218. eingenommen bon den Polen und Defterreichern. II, 149. - Ratholifen u. Protestanten (1724). III.

484 f. Thuringer. I, 12

Thurn, Graf Matthias v., an d. Spite d. Retenforen in Prag. I, 410. - vor Bien. 412. - in Colefien, 446, 494. - u. Mr. nim. 498. - ergibt fich. 503.

Tiefenbach, faiferl. Felbherr, u. Guftav Adolf. I, 483.

Zieffen, Danns v., Grogmeifter d. Deutschen Orbens (1489). I. 286. Tilly, Feldberr b. Liga. I, 421. - in der Riederpfalg. 439 f. -

in Riederfachfen. 441. - gegen Beftphalen. 443. - Gieg b. Lutter am Barenberge (1626). 447. - an d. Befer. 452. vor Magdeburg. 483. - Ginnahme (1631). 487 ff. - in Thuringen und Beffen. 491 (+

1632). 492. Zolenfer. I, 6. Tollius, Jac., Prof. ju Duisburg

unter Friedr. Wilh. II, 233, 236. Zonningen von ben Danen genommen. III, 258. Torcu, frangofischer Minifter. III,

Torgau, Befeftigung (1756). V, 1. 6. - an d. Berg. von 3mei-

bruden. 226. - genommen von Bunich. 227. -- Schlacht. 257 ff. Zorquato bi Conti. I, 458. - taifert. General in Pommern. I, 477. 479. 481. Eor ften fobn, Leonhard, schwed. General. I., 517. — bei Breitenfeld (1642). II, 32. — gegen Hosseit (1643). 33. — bis Sach-

fen (1644). 34. Tortur unter Friedr. Bilb. L. III,

Zotislav, Fürst v. Rügen. I. 29. Zottleben, russischer General, gegen Berlin. V, 252. — und Friedrich. II, 271. 278.

Friedrich. II, 271, 278. Eraun, Graf, öfterr. Feldherr. IV, 228.

Traute nau, in Böhmen. V, 153. Trautmannsd orf u. Schlesien. I, 514. — österr. Gesandter in Rünster und Osnabrück. II, 43.

46. 49 f. Brieben, amifchen Schweben u. Danemart (1700).

III, 101. Trebbin, Schlof, erobert (1413).

I, 168. Ereffenfeld, Feldberr v., in Preufen (Derfflieutenant Den nin g).

II, 394 ff. Bgl. 357. Erent, öfterreich. General, bei Staubeng. IV, 254. 256. — Schlacht bei Soor. 285.

Trestow, General in Reiffe. V. 182. Erid ent, Rirchenversamml. (1545).

I, 312. Eriglaff, Gottheit, I, 8. IV, 109. Arotha, Marshall v., und Kurf., Zoachim. I., 318.

Trotte, v., brandenburg. Dberft, Commandant in Peig. II, 23. Truchfeß v. Waldburg, Landhofmeister in Preußen. I, 340 f.

420. \_\_\_\_, Graf, in Preußen. III,

381. Deghaufen, Martin,

Grofmeifter b. beutschen Ordens (1476). I. 286. Efchagatai, Mongolenfürft. I. 48. Tuli, Mongolenfürft. I. 48.

Turenne, frangof, Feldherr. II, 313, 316. — in Weftfalen. 319. — und Kurf, Priedr. Wilh 322. — Rudzug. 334 f.

Aurgo, Johann, Bifch. v. Breslau. I. 282. Throl an Johann, S. Konig Jo-

hanns v. Bohmen. I, 115. an Ludwig Markgr. v. Brandenburg. I, 115.

Tystiewicz, Confoberation gegen Schweben. II, 112.

### u.

Ueberficht v. Friedr. Wilhelms I. Regierung. III, 693. Ubo v. Fredleben erhalt die Rordmark. I. 24.

mark. 1., 24. Uhlefeld, Corfig, u. Kurf. Friedr. With. II, 257.

Uhlefeld, Graf, Minifter, Berbanblungen mit Friedr. II. IV, 186. — u. England. 260.

b'ubffon, Marquis, frangof. Feld. berr. III. 130.

ufern. I, fl.
ufrich v. Gilly in Defterreich. I,

- v. Jungingen. hochmeifter b. beutschen Ordens (1407). I. 145.
-, herz. v. Medlenburg. Stargard. I. 155 f.

gard. I, 155 f. Ulrife, Pringeffin v. Preußen. III, 672. — vermählt mit d. schwed. Abronfolger. IV, 262.

- Eleonore, Ronigino. Schwe-

ben. III, 304 f. - Frieben mit Danemart und Rufland. 305. Ungarn, Bergicht auf Schlefien.

122. - u. Maria Therefia. IV, <u>167</u>

Ungern. Sternberg, fcmebifch. Marfcall. V, 70. - in Pommern. 115.

Union v. Abaufen (1608). L 369. 403. - und Friedrich V. 416. - u. Marimilian v. Baiern. 417. - loft fich auf. 417. -Bundnif gm. Preugen u. Rarl VII. u. f. w. (1744). IV, 216. — Frankfurter. 233. — zerfallen. 237. Unitarier unter for. 23. III. 480.

Univerfal . Univerfitat unter Friedr. Bill. (1666). II, 234 ff.

Univerfitaten. I, 259. - Balle. III, 359. 500 ff.

Unterfucungs . Commiffion in Schlefien. V, 129. Urban VI. u. Bilenaf. I, 175.

Urf, General, gegen Konigshofen. V, 209. Urfinus, Benjam., ref. Dberhof. prediger in Ronigeberg; als Bi-

fcof. III, 108. - Ratedismus. 184. - und Friedrich Bilbelm. 237.

Urfula, I. Martgr. Albrechts, Gem. Deinrichs v. Dunfterberg. I, 228. Ufebom, erobert. III, 273. Utrecht, Friedenscongres. III, 141. - Frieben (1713). III, 244.

borf. I, 309. -, Berg. v. Ratibor (+ 1521).

I, 321. Balori, frangof. Gefanbter in Ber-

lin. IV, 67. - Bund mit Frantreich. 142. 161. - u. Friedrich II. 172. - u. b. Friebe von Breslau. 190. - in Sachfen. 236. - nach b. Schlacht bei Striegau. 247. - Unterhandlung mit Frantreich. 250. - Reiterei unter Priedrich II. 302. - Friedrichs II. Sartasmen. 362. - Bunbnis gw. Frantr. u. Preugen. 393. u. d. Angriff auf Defterreich. 400. - Musbruch b. Rriegs. V, 21 f. Barna, Schlacht (1444). I. 195.

Beer u. Manefelb in b. Rieberpfala (1621). L. 439.

Bendome, frang. Relbherr bei Caffano. III, 134. Berbundete, norbifche, Trennung.

III, 279. Bereinigung ber evangelifchen

Confession unter Friedr. Bilb. III, 471. Berfaffung unter Friedrich (III.)

L Ш. 197.

Balentin, Friedhard v. Trogen. Berhaltniffe, innere, im Rurfürftenth. Brandenburg. I, 529 ff. - Friedrichs II. ju b. Fürften

v. Europa. IV, 363 f. Berhandlungen gw. Frankreich u. Defterreich. V, 125.

Bertrag, fonigeberger (1686). II, 168. - Dorftener. 270. 272. m. d. Generalftaaten. 433. (1685). - mit Rurpfalg (1703). III, 227. - u. Roin (1709). 228. - berliner (1728). 566, - wiener (1731). 635. - mit Ruffand über bie polnifche Thronfolge. 648. — Geb, mit bem Raifer (1744). IV, 216. - gwifchen Defterreich und Frankreich. 393. — (1758). V, 188.

Bermaltung. IV, 287. Bierbung. I, 7

Bieregg, Minifter v., u. Friedr. II. IV, 289. — Minift. 304. 306. Bignerol (Boullegume) 3at., Bilb. giefer. II, 86.

Billars, frang. Felbb. in Deutsch-land. III, 130. - in Schwaben. 136. - bei Dengin. 144. 155. Billeroi, frangof. Feldberr am

Rhein, III, 118.

Billiers, engl. Gesandter in Dresden. IV, 267. — nach der Schlacht bei Keffelsbort. 273. Bisconti, Schann Galeazzo, D.

v. Mailand (1395), I, 160. Bitty, frangofifder Gefandter in Schweben, II, 340.

Bließ, golbenes, u. ber beutiche Drben. I. 200.

Bogelfang, erfte Orbeneburg in Preufen (1226). 1, 45 f.

Bolmar, taiferl. Gefandter und Friedrich Bilh. II, 51. Boltaire sund der Kronpring

(Friedr. II.) in Rheineberg, IV,

Bollem, Friede zw. Krantrich u. Kurf. Friedr. Wilh, (1673). II, 323, 325. Bota, Zesuft und Brichtvater Konig Augusts von Polen. III,

## W

Bacerbarth, fachf. General. III, 272. -- vor Straffund. 274. Baffen ftillftand aw. Branben-

burg und Schweden (1641). II.

Bagner, vom gemeinen Reiter Balbftein, Ballenftein, Mbr., Generafietal unter Friedr. Bilb. u. Ronfeith. 446 ... und find.

Bablftadt-Liegnis, Riedenlage b. Derg. Deinrich v. Breslau. I. 52.

Baifen ber Officiere u. Solbaten. III, 379. Baifenhaus in Potsbam, III.

379. Balbau, Johann v. 1, 194. Balbed, Graf, Gebeimer Rath

Friedr. Wilh. II, 156 f. . . . , brandenburgifcher General- lieutenant. II, 121. — gefchla-

gen. 126. — Reichsfürft feit 1682. 7 1692. 133 not. 2. —, gurft, bei Fleurus. III, 35 f. Balbemar I., König v. Danem.

1. 29. II., Bruber und Rachfolger Kanuts VI. v. Danemart. 1. 30. — gefangen. 33. — u. hermann Balt. I. 47.

, Herz. v. Schleswig. I. 59.
, König v. Schweden. I, 62.
b. Große, Markgr. v. Brandenburg. I, 64 f. — († 1319).
I, 102.

- d. Falfche (nicht Sohn Martgr. Ronrads). I, 118 ff.

Baldenfer u. Ballonen unter Friedr. Bilh. II, 467. III, 50. Baldom, Oberft, u. Friedr. Bull. III, 350. — Begleiter des Kronprinzen. 594 ff.

28 al Die ein, 28 al Len Rein, Alle, Dern. D. Arrichand. J. 441 — und hei frein-Schleswig u. Medindur, 452 f. — in Hommern. 450. — vor Strafund. 402. — in Schien. 160. — Sencrat et bailigion Mecres. 476. — u. Migde deburg. 479. — u. d. Surjude. 452. — Entlaffung. 453. — fet 1632. 492. — in Schlefen. 499

1632. 492. — in Schleffen. 499
ff. — in Sachfen. 502. — in d.
Laufis. 504. — in Schleffen.
504 f.
Waltenrodt, Generalfriegstom-

miffar v., in Preufen. II, 170.

, 3ob. Chriftoph, v. hannov.
Winifter. III, 53 f.
Ballie, Dr. u. Wriedr. I. III, 225.

Ballis, Dr., u. Friedr. L III. 225.
Graf, Commandant in Stegau. IV, 87. 127.

Balrawe, Oberft, u. d. Beftung Befel. III, 376. — preußische Teneral in Brieg. IV, 148. Balpole, gestürzt. IV, 174. Balpol, Geinrich, b. Bassenich,

erfter Reifter bes deutschen Dr. bens. 1, 43.

Bangelin, ichmebifch. Gejandter

in Berlin, II, 332. 337. - in Rathenow. 351 f. Bangenbeim, Major v., u. geb. Archiv in Dresben. V, 7.

General an b. Befer, 202 f. Barta, Rieberlage b. Schweben.

Bartotich, Baron in Schlefien, Berrath. V. 277.

Barnawar, I, 6. Barichau, von ben Schweben

geraumt (1656), II, 120. --Schlacht (1656). 121 ff. - von 3ob. Rafimir eingenommen. 126. - Reichstag (1746), IV. 368. Die Seemachte, Polen, Rufland u, Defterreich (1745). 385.

Bartenberg, Stanbesherrichaft. I, 509.

Rolb v. III, 63, u. Friedr. III. (I) 63. - u. Dantelmann, 65. - Marfchall v. Preufen und Premierminifter 71. - und bie Ronigetrone. 88. 92. - b. Kronung Friedr, III. 107. - Protector b. Afabemie b. Runfte. 114. 220. - Minifter und ber Domais nen. 176 ff. - Fall. 192 ff. -+ 195.

Bartenberg, Grafin, u. Gried: rich I. III, 117. - Stola und Anmaguna. 189.

Bartensleben, Mlerander von. Generalfelbmarfchall. III, 179 f Bafiley, Caar von Rugland. I.

Bedell, preuß, General, b. Leuthen. V, 108. - u. d. Schweden. 174. - u. Graf Dohna, 184. - u. d. Konig, 212. - ale Dictator an Dobna's Stelle, 212. Schlacht bei Rap. 213 f.

Bebla, ofterr. General, u. Pring Beinrich. V, 228.

Beidemann, Director ber Afabemie b. bilbenben Runfte in Berlin. III, 514.

Beiler, Ernft, Dberft von Stettin. II. 373. - por Stralfund. 386. - preug. Dberft vor Bonn. III. 29.

Beingarten, Baron v., ofterr.

Legationefecretair in Berlin, IV.

Beinifch. Getlefigft in Breslau. V, 95.

Beifer Berg, Schlacht (1620). I, 418.

Belau, Bertrag mit Rurf. Friedr. 2Bilb. IL, 136. 138. - mit Polen, 170.

Bellingt, fcwed General, Statthalter in Bremen und Berben. III, 249,

Wenden. I. 4. - Fürften. 189. Benfen, Dofmarichall, und Bartenberg. III, 178 f.

Bengel, Ronig von Bohmen. L. 51. 56, - u, Polen. 64.

-, Sohn Raifer Rarls, R. v. Bohmen, I, 124. - romifcher Ronig (1376), 128. - Bohmen u. Schlefien, 129 ff. - u. bie Polen, 146. - Die Rieberlaufis. 152. - Bohmen u. Schlefien. 158. - in Breslau, 159. - gefangen (1394). 160. - als beutfcher Ronig entfest. 161. - u. b. Bifchof v. Breslau. 171. -Erabifch. Sbinto v. Prag u. Duf. 177. 179. - († 1419). 181. -, Bifc. v. Lebus. I, 159.

-, Mbam, Bers, v. Zeichen, I. 406 F

-, Beinrich, v. Bernftadt, oberft. Sauptmann. I, 497. - Bergog p. Dels : Bernftabt, 514. -, Beinr., Berg. v. Dunfterb.

L, 470 f. -, v. Oppersborf in Schlefien. I, 465.

-, v. Ribnif. I. 231 Berbebanbel, III. 677.

Berbung unter Friedrich Bilb. III, 347. 355 ff. im Musland. 361. - unter Friedrich II. IV. 298

Berner, preußifch. General, nach Rolberg. V, 251 f. - unb ber Pring v. Burtemb. 260 f. 278. - u. Friedr. II. 202

- von Drfelen, Sochmeifter bes beutfchen Orbens (+ 1330). L. 136.

76

Berner, v. d. Schulenburg in Pommern. I, 235. II, 19. Befenbed, Mathias, Friedens.

Be fen bed, Mathias, Friedensverhandlungen zu Münfter und Osnabrud. II, 42.

Beftminfter, Reutralitatevertrag aw. England u. Preufen (1756). IV, 389 f.

Beftphalen, Privatferret. d. 5. Ferdinand v. Braunfchweig. V, 122.

Beft preußen unmittelbar unter Polen. I, 213. 286.

Bichard v. Rochow erwirbt Potsbam. I, 157. — gegen Friedrich. 167 ff. Bigowsti, hetmann b. Rofaden.

II, 149. — entfest. 158. Bitlef u. Johann Hus. I, 176 f. Wilbrand, Erzbifchof von Mag.

beburg (1238). I, 57. 28 ilhelm v. holland, beutich. R.

III., R. v. England, an der hollánd. belgifchen Grenze. III, 37 f. 40. — Neufchatel u. Ballengin. 44. — u. Dankelmann. 69. — die homilche Erbfolge. 103. — u. Ludwig XIV. 120. — († 1702), 120.

..., Landgr. v. Deffen. II, 241. ..., S. Johanns, Berg. v. Julich u. Kleve. I, 364. — Uebertritt zum Katholicismus. 364. .... II n. Raffau. Franjen II

11. v. Raffau Dranien. II. 45. — Statthalter v. holland. 96 f. († 1650).

—, Pring v. Dranien, u. Friedv.

1831b. II. 253. — Dberbefeldishaber d. bewafineten Macht der
Generafikaaten. 311. — Etatthatter. 315 f. 344. — u. Frantteid (1883). 412 — 431. — und
3afob II. 448. — u. Friedvich,
III. 16. — nach England. 22.
— Karl Peinrich Frife, Musdeidmun mit Kriedv. 1801b. fiber

gleichung mit Friedr. Bilb. über b. oranische Erbichaft. III, 637. , D. v. Beimar in Schlessen. I, 504.

v. Epping en. I, 208.

v. Fürstenberg, u. Lubwig XIV.

II, 285 not. 3. — 301. — u Kurf. Friedr. Wilh. 307 f. — Carbinal Wifdof v. Strasburg. Erzbifchof v. Köln. III, 18 f. Wilhelmine, álteft u. Friedr. Wilh. I. III, 565. — Berlobt

Wilh. I. III., 565. — Berlott mit d. Markgr. v. Anfpach. 567. — u. die Königin. 579. 600. — Bermählung. 616—626. — u. Kriedrich II. nach feiner Apronbesteigung. IV. 286. V. 83. 125 f. Billich, Archidiaconus und der

Uebertritt des Kurf. I. 389. 398. Bilna, belagert (1393). I, 142. — Reichstag (1560). 350. Bilnat, Wunder. I, 175.

Bimpfen, Schlacht (1622). L 440. Wineta, Stadt a. b. Infel Wollin.

Binrich v. Aniprobe, beutid. Orbensmeifter, I, 133. - hoch

meister († 1392). 263. Winterfeld, Sam. v., Geh. Rath. II, 24. — Director d. Geh. R.

(† 1643). 77.

u. d. Kronprin; in Bhindberg, IV, 2.— in Petersburg, 68.— preuß. General in Schiefen, 243.— bei Extigau, 245.— bei Extauben, 254.— an Queis, 264.— u. d. 7,166r. ft. 400.— u. Kurf, Engalt V. d. 8.— bei Pirna. 15.— Sudfysh 1.— b. Schade bei Kofin, 38. d. b. Schade bei Kofin, 38. de fact (1645).

u. Radasby. 66. 68. Birž, schwed. General in Krałau. U. 135. — Befehlshaber in Steb tin. 149. — in Preußen. 153. — in Stettin, 155 f.

Bismar, eingefcloffen u. genommen. III, 274. 278.

Bisniowiezti, Rich., König v. Polen. II, 298. —, Kürft, u. b. polnische Königswahl (1733). III, 653.

Biffen fcaften in der Mat Brandenburg, I, 93. — unter Kurf. Friedr. Biff. U. 83. 221. 464. — unter Friedr. VIII. 114. ff. — unter Friedr. Will, I. 493. — unter Friedrich II IV. 344 ff. Biten, Groff, von Litthauen. I.

Bithinge, eble, eingeborne Preu-Ben, u. ber beutiche Drben, I, 97. Bitolb, Berg. v. Erogfi. I. 142 f. - Groffürft von Litthauen. I,

144 f. 146 f. - u. Friedrich L 184. - u. b. beutfche Drben. 199. 201. — († 1436). 202. de Bitt, Johann, und Friedrich

Bilb. II. 60. - Rathepenfion. 156. - und Friedrich Bill. II, 254. 259. 261. 264. - Rrieg mit England. 266. - nach Philipps v. Spanien Sob. 275, 282. - u. Ludwig XIV. 299 f. 305.

- u. Cornelius + 315. Bittenberg, Universitat. I. 250. - u. d. Reformation. 278. -

u. Preuffen. V. 6 -, fcweb. Maricall, in Stettin (1655). II, 105

Bittgenftein, Graf Johann D., Friedensverhandlungen. II, 42. 46. 52 f.

-, Guftav, Graf v. III. 84. —, Oberhofmarfchall. III, 180. 189 ff.

Bittftod, Friede (1442). I, 191. - Rieberlage ber Sachfen unb Raiferlichen (1636). 1, 517. Bladimir, ruffifder gurft. I. 49.

Bladislaus, S. Rafimirs von Polen, Ronig von Bohmen. I. 230. - in Schleften, - 243 ff. - u. Martgr. Georg v. Branbenburg. 320.

-, Berg. v. Oppeln. I, 143.

Dolen. I, 19. - II., u. Schlefien. I, 25

-, Berg. v. Polen u. b. Rlofter Lebus. I., 91. —, IV, feit 1320 Konig v. Po-

len. I, 105

- VI., Konig v. Polen, u. ber beutiche Orben. I. 146 f. 148 ff. 182. — u. Ungarn. 193. 195. - u. d. deutiche Orden. 199. 202. 204.

- VII. (IV). S. Sigismunds, R. v. Polen. I. 426. - nach b.

Tobe Bogislans XIV. v. Pommern. 519 (1636). 528. II, 19. 98. Bladislaus, Ronig v. Ungarn u. Bohmen. I., 204. 252. 265.

- 3agiello, f. Jagiello. - Loftit, R. v. Polen, I, 64.

130. Boberenow, preug. General. V.

207, 210 f. - u. fb. Ronig. 211 Boimoben - Deerführer. I, Boldonsti, gurft, ruff. Gener. V, 290.

Bolden, v., Geb. Rath u. hof-marfchall, III, 622, 631.

Bolf, Pater, und Friedrich III.

-, Chriftian, Prof. in Salle. III. 481 f. - u. Friedr. IL IV. 17. - Bicefangler u. Geb. Rath.

Bolfereborf in Torgau. V, 226. Bolfgang Bilbelm, Cobn bes Pfalggr. Philipp Lubwig, Statte balter in Julich. I. 372. 382. Bolfftierna, fcmed. Gefandter in Dresben. IV, 362.

Bolgaft, belagert. II, 365. von den Preugen eingenommen. ш, 273.

Bollin Julin, 3nf., I, 9. — Friedr. Wilh. III, 266. Bollweberei unter Friedr. 23. L

Ш, 433 ff. Borms, Bertrag gw. Defterreich u. Sarbinien. IV, 197.

Borongof, ruffifcher Bicetangler. V. 24.

Brangel, fcwebifcher General, in Pommern. L. 517. - u. Ban. ner. 521.

-, Guftav, fcmed. Dberfeldb. II, 34. - in Stralfund. 155.

-, Rarl Guftav, fcmed. Felde marfchall u. Rurf. Friedr. Bilb. II, 257. - in Pommern, 338 f. 340. 348 f. — Rudzug. 358. — Balbemar, ichwed. General. in b. Mart. II, 341. 348. 354.

- bei Fehrbellin. 356.

Bratislav, Berg. v. Pommern. I, 10. - u. d. Chriftenthum. 20. -, herz. v. Dammin. I, 57.

Bratislav IV., S.v. Rugen(1325). I. 256. - Dommern : Polaaft. - V., Berg. v. Pommern : 2Bol: gaft. I, 102.

gaft. I, 261. 268. - Universität Greifemalbe (1456), 264. - K. Berg. v. Pommern Bolg.

Buffen, fcwed. Commandant in Stettin, II, 375.

Bunich, preuf. Dberft, bei Runnersborf. V, 217. 220. - in

Sachfen, 222. - und Dreiben 227. - u. bas Reichsberr. 228 - bei Maren 230 f. Burm, Ricol., in Schlefien. I, 259

Burtemberger u. b. Reichsbeer. V. 83. - bei Leuthen, 10 Burtemberg, Pring v. V, 252.

260. - u. Rolberg. 272. 279. Bufterhaufen, Bertrag (1726). III. 551. Buttgenau, v., Stabtmajor b.

Breslau. IV, 152 f. Bblid, v., preuf. Commandant in Dreeben, V, 7.

78

Kanten, Bergl. gib. Pfalg-Reuburg Kaver, Pring v. Sachfen, in franu. Branbenb. (1614). I, 401. gofifchem Golbe. V, 19. 282.

Baffrom, preug. Commanbant in Schweidnig. V, 277 3 bin to, Ergbifd. v. Prag. I, 175.

Bbento v. Lippa, Statthalter b. R. Sohann in Mahren. I, 116. Bebrwig, oftert, General. V, 298. Beig, Biethum, geftiftet. I, 15. - nach Raumburg verlegt, 18.

Belle als Grengfeft, gegen b. Glapen. I, 13. Bentau. d. Branbenburger. III, 39. Biegenberg, bans v., Banner-

führer bes Lanbes Rulm. I, 209. Biefe, Mccife, Ungelb. I, 233. Bieten, preug. Reitergeneral, bor Prag. V. 44. - u. Daun. 50 55. - u. Friedr. II., bei Rolin. 53 f. 55. - in Schlefien. 93 f. - an b. Spige bes Bevernichen Beeres. 101. - Schlacht bei

Leuthen. 108. 112 f. — Belagerung v. Dimus. 158 f. — u. Markgr. Karl in Schleffen, 163.

- u. Laudon. 173. - im Lager pon Sochfirch. 178. - auf b.

Bistenberg bei Gurftenftein, V. 239 f. — Schlacht bei Liegnis. 246 f. — bei Aorgau, 258 f. in Schlefien, 274

Billerberg, v., falgb. Gefandter auf b. Reichstage. III. 415. Bimmermann, DR. Dart., bof prediger bes 5. Georg v. Brieg.

I, 540. Binna, Mungvertrag (1667).11,285 not. 2

Birfler, DR. Laurentius, u. ben. Georg v. Brieg. I, 539. Bista, als Golbner bes &. bon Polen. I. 147. - an der Spite b. Zaboriten, 181 ff. (+ 1424). 185. Bistaberg, erfturmt, IV, 223. Bittau u. b. Defterreicher. V, 50 Bolle. I, 85. Bornborf, Schlacht, V. 165

Brini, Unruhen in Giebenburgen. II, 301. Bumachs unter Friedrich I. III, 203.

3meibruden, Berg. D., an ber Spige bes Reichsheeres bor Zor gau, Dresben, V, 226.

Drud von &. M. Brodbaus in Beipaig.





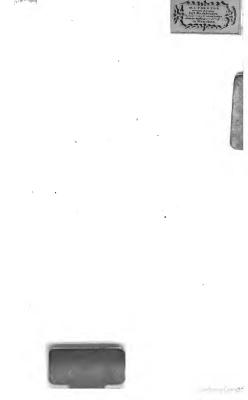

